

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





W

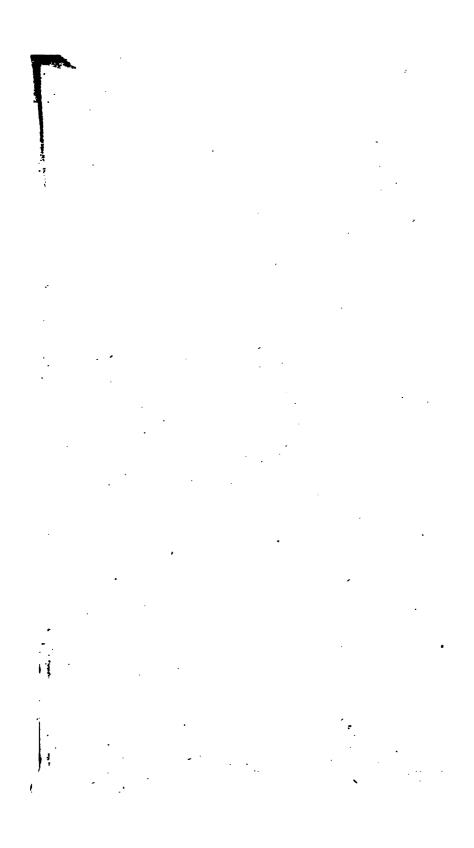

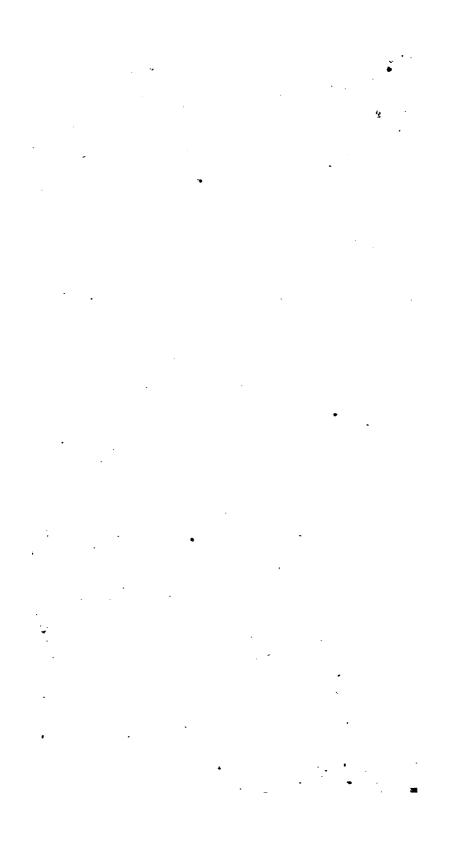

Historisch = politische.

# Blätter

STANF SKY SNIVERBITY

katholische Deutschland,

herausgegeben

von

# G. Phillips und G. Görres.



München, 1838. In Commiffion ber literarisch = artistischen Unftalt. ETANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 2 1969

. **4** 

# Inhaltsverzeichniß.

v.

# jum zweiten Banbe.

| <u>.</u>                                                                                         | @ cite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Neber Nationalität                                                                            | 1      |
| Gine Stimme aus den Tiroler Alpen.                                                               |        |
| II. Ueber bas Berhaltniß ber tatholischen Rirche gur De:                                         |        |
| mocratie in Nordamerika und Europa                                                               | 19     |
| Erfter Urtitel.                                                                                  | -      |
| III. Literatur                                                                                   | 53⁄    |
| Schweden und seine Stellung zum h. Stuhl unter Jo-                                               |        |
| hann III., Sigismund III. und Rarl IX. Rach geheimen                                             |        |
| Staatspapieren von Augustin Theiner. Augeb. 1838.                                                |        |
| IV. Ueber neuere Geschichtsschreibung                                                            | 51     |
| IV. Ueber neuere Geschichtsschreibung<br>V. Ueber bas Berhaltnig ber katholischen Rirche gur De- |        |
| mocrafie in Nordamerika und Europa. Ameiter Artikel.                                             | 57     |
| VI. Ueber Nationalitat und ihren Untergang in der Schweis                                        | 73     |
| (Fortfetung.)                                                                                    |        |
| VII. Literatur                                                                                   | 96     |
| Die Triarier, S. Leo, Dr. P. Marheinete, Dr. R.                                                  | -      |
| Die Triarier, D. Leo, Dr. P. Marbeinete, Dr. R. Bruno, von J. Gorres. Regensburg 1858.           |        |
| VIII. Der Belt Urtheile über geistliche Bereine                                                  | 116    |
| (Eine Betrachtung.)                                                                              |        |
| IX. Reformation                                                                                  | 121    |
| X. Gine Prophezeihung des jungen Deutschlands                                                    | 140    |
| XI. Bilder und Gespräche aus Paris. Das Tagbuch.                                                 | 152    |
|                                                                                                  | 158    |
| XII. Liferatur<br>Das Metropolitancapitel zu Roln in feinem Rechte ober                          | 150    |
| Berhalten deffelben und feine Berhandlungen mit dem                                              |        |
| apostolischen Stuble in der erzbischöflichen Sache. Gine                                         |        |
| kanonistische Abhandlung. Koln-1838.                                                             |        |
| XIII. Correspondenz                                                                              | 168    |
| XIV. Die Staatoffreiche der Regierung von Margan gegen                                           | •00    |
| die Katholiken                                                                                   | 179    |
| XV. Miscelle                                                                                     | 184    |
| XVI. Reliquien von Mobler. Das Beitenthum. Gine Be-                                              | .04    |
| trachtung                                                                                        | 185    |
| XVII. Buigot über die Rirche und den Protestantismus .                                           | 200    |
| XVIII. Die Staatoftreiche der Regierung von Margau gegen                                         |        |
|                                                                                                  | 214    |
| die Ratholiten (Fortsehung.)<br>XIX. Jerusalem und die Suter des heil. Grabes. Gine              | '      |
| Aufforderung an Die beutschen Ratholiken                                                         | 219    |
| XX. Luther. (Gin Berfuch jur Cofung eines pfychologischen                                        | 7-7    |
| M 61 A                                                                                           | 249    |
| XXI. Die Zukunft bes dinesischen Reichs                                                          | 272    |

| XXII. Meine Bekehrung. (Bon einem Rheinlander.)                                | 278         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXIII. Literatur: (Lechleitner, Jus naturae.)                                  | 288         |
|                                                                                |             |
| die Katholiken (Schluß.)                                                       | 295         |
| XXV. Merkwurdiges Urtheil eines Beitgenoffen über bie Fol-                     |             |
| gen der Glaubensspaltung                                                       | 306         |
| XXVI. Miscellen:                                                               |             |
| I. Fortsetzung ber Acta Sanctorum burch die belgi-                             |             |
| schen Jesuiten II. Die Grange bes Gehorsams                                    | 509         |
| 11. Die Granze ces Gehoriams                                                   | 311         |
| XXVII. Luther. (Gin Berfuch gur Lofung eines pfpchologischen                   |             |
| Problems. Zweiter Artikel.)                                                    | 313         |
|                                                                                | 329         |
| XXIX. Literatur:                                                               | 368         |
|                                                                                |             |
| London 1837.                                                                   |             |
| XXX. Die judische Frage                                                        | 377         |
| XXX. Die judische Frage<br>XXXI. Beitrage jur Charakteristik Peters Des Großen | 397         |
| XXXII. Jahrgedachtniß des zwanzigsten Rovembers                                | 410         |
| XXXIII. Ueber das oftpreußische Consistorialschreiben                          | 430         |
| XXXIV. Miscelle                                                                | 456         |
| XXXIV. Miscelle                                                                | 441         |
| XXXVI. Historische Berichtigungen                                              | 470         |
| I. Die Albigenfer und der Kreuzzug gegen fie.                                  | •••         |
| XXXVII. Briefliche Mittheilungen über die firchlichen Buftande in              |             |
|                                                                                | 484         |
| AXXVIII. Beobachtungen eines Reisenden suber die kirchlichen                   | 101         |
| Berhaltnisse ber Schweiz                                                       | 492         |
| XXXIX. Patriotische Phantasien                                                 | 500         |
| XL. Glosse                                                                     | 503         |
| XLI. Zeitläufte                                                                | 505         |
| XLII. Literatur: Acta Romana.                                                  | <b>5</b> 25 |
| XLIII. Beobachtungen eines Reisenden über die Firchlichen Bers                 | 943         |
|                                                                                | 543         |
| Malfnisse in Baden und Würtemberg                                              | 555         |
| XLV. Misstimmung am Rhein                                                      | 565         |
|                                                                                |             |
| XLVI. Wascene                                                                  | 568         |

## Berbefferungen.

Seite 18, Zeile 14 v. u. lieb größerer flatt grofier. S. 19, 3. 1 v. o. Giener ft. Geinen. S. 26, 3. 10 v. u. sie sie. ft. sie sich. S. 115, 3.17 v. o. Zeit ft. Zeist. S. 125, 3. 17 v. o. Ueberschrift ft. Uherschrift. S. 206, 3. 1 v. o. Controverssten ft. Gentroversiten. S. 209, 3. 1. v. u. stebend ft. sebend. S. 254, 3. 17 v. u. verkochte ft. verstedte. S. 294, 3. 2 v. u. Beteidigungen ft. Beding gungen. S. 389, 3. 2 v. u. ber ft. ben. S. 377, 3. 5 v. n. ohnmächtig st. ohmächtig. S. 425, 3. 1 v. o. ergänze: Einer bahergegangen.

# T.

#### Ueber Nationalität.

(Eine Stimme aus den Tyroler Alpen.)

Von jeher sind die Berge die heimath und die lette Zusstuckt freier Selbstständigkeit und nationaler Eigenthümlichskeit gewesen. Wenn die Schaaren fremder Eroberer sich siegereich über die Sbenen ergossen hatten, dann sind stets die kräftigsten und freiheitliebendsten Söhne der Besiegten nach den Bergen gestohen, und haben an ihren Passen den Nachsbringenden den Eintritt gewehrt, und also ihre Nationalität, ihre Sprache, ihren Glauben, ihr Recht, ihre Sitte und Ueberlieferung vor dem Untergange bewahrt. In ältester und neuester Zeit haben die Pyrenäen und Apenninen, die Tyroslers und Schweizersuspen, Schottlands nebelbedeckte Berge, die Felsenschluchten der Maina, der Kaukasus und der Atlas hievon Zeugniß gegeben.

Doch die Berge retten nicht blos die Nationalität ber Bolker vor dem Schwerte des feindlichen Eroberers, sie schirmen die gerettete auch vor einer verborgenen, und daher um so größeren Gefahr, dem allmähligen friedlichen Eindringen nam= lich fremder Sitte und Gesinnung.

Nach der Schöpfungslehre des germanischen Seibenthums bat Othin die Gebirge der Erde aus den Knochen des erschlasgenen Urriesen, der den Weltleib vorstellte, erbaut; sie selbst aber heißen in der Alles belebenden heidnischen Naturansschauung: Bergriesen. Und in der That, sehen wir, wie

fie in langen Retten, Spipe an Spipe, fich aus ber Ebene und den Thalern erheben, und fuhn die icharfen, glangenden Borner boch in die einsamen Lufte binausftrecken, fo ftellen fie felbft dem Muge bas Bild jener tropigen Gelbftfandigfeit bar, ber fie jur Buflucht bienen. Denn mahrend unten im Flachlande Alles ungeschieben in einander flieft und bas Auge unaufgehalten barüber binmeggleitet, bildet bier jeder für fich eine abgegränzte Belt, gemiffermaßen eine eigene Berfonlichfeit. Relber, Balber und Wiefen mit Quellen und Bachen und Beerden. Butten und Birten umfleiden den alten Riefensohn ber Urzeit, bie in ben boberen, unwirthbaren Regionen die nachter und nachter werbenden Relsen mit ihren Rinnen, Riffen, Schluchten und Udern, ihren icharfen Binten und Spigen und ben boben, fentrecht abschießenden Wanden ben Riefenleib in feiner Blofe zeigen. Gein greifes, ichnee= bebecttes Saupt leuchtet beim Auf= und Untergange ber Conne in der Rofenfarbe ber Jugend. Bald wird es von reinen, ftaublofen Luften umweht, bald birgt es fich in weiße Licht= wolken oder in drohendes, schweres Dunkel; von Blinen wird es bald getroffen, bald bietet es dem Rafen ber Sturme Trut. Gind aber bie Wetter vorüber, bann fteht der alte Riese unverändert da, vom milden Lichte bes Mondes be= schienen, und blickt, wie vor Jahrtaufenden, mit ernftem Schweigen aus feiner einsamen Bobe rings auf die kleineren und größeren Bruber.

Das Leben bes Menschen, ber sich in ben Bergen angessiedelt, trägt ben gleichen Charakter ber Selbstständigkeit. Einzeln, wie die Germanen bes Tacitus in ihren Urwaldern, bat er meist seine hütte auf grüner Alpenmatte erbaut; eins sam sind alle seine Pfade, die ihn in den Wald führen; eins sam die Weiden, wo seine heerden grasen. Wochen, ja Mosnate lang muß er oft einsam in den höheren, abgelegeneren Sennhütten weilen, ohne einen Menschen zu sehen. Und wenn er dann den Gipfel seines Berges besteigt, so sieht er vielleicht nichts, als rings ode Schnees und Siefelder und

ftarrende Banbe, die der Rug des Gemejagere nicht zu betreten magt, und allumber findet er sich von einer Debe und einer Todtenftille umgeben, die ihm ein Bild jener Beit geben tann, ba noch tein Gras auf Erben grunte, tein Bogel fang, fein Thier, fein Mensch fie belebte. Der er fieht vielleicht weit, weit die Thaler auf und ab, hinter ihm liegen die Gletscher zu hunderten in dichten Reihen geschaart, vor ibm breitet fich eine unermefliche Gbene aus, Die eine umge= kehrte Bata Morgagna in der Ferne seinem Auge zu Nebel wird. Der Bruft des Berges fieht er die Bache entspringen. durch die Thaler babin rinnen und zu Flugen und Stromen werden; in einem Blide überschaut er hundert Dorfer und Stadte und ein vielverschlungenes Net von Straffen und Allenthalben sieht er bas geschäftige Treiben ber Menschen, aber er bort fie nicht; ibn erreicht nicht ber Rlang ihrer fernen Glocken, tein Ion erschallt von ihm zu feinen Brudern in der Tiefe, keiner von ihnen berauf zu dem Sobne ber Berge. Ginfam und ungehört verhallt fein Lied in die Lufte, nur das Rauschen ber Bafferfturge, die Glocken der Beerden, ber eintonige Schrei des Schneevogele und bas Pfeifen der aufgeschreckten wachsamen Gemse unterbricht die Stille.

Die Gefahr und ber Tob treten ihm in allen Gestalten entgegen, und immer muß er ihnen, auf eigene Rraft und Einsicht beschränkt, von seinen Brüdern verlassen, allein in das Auge schauen. Am Rande der Abgründe muß er sich von Fels zu Fels einen Pfab suchen und über Schneefelber und Schluchten seine Fußtritte bahnen; jeden Stein, auf den er im Vorwärtsschreiten seinen Fuß sest, jede Staude, an die er sich sesthält, muß er vorher im Auge haben; keinen Schritt, ben er zurücklegte, darf er oft vergessen, um sich nicht plöglich eingeschlossen und abgesperrt zu sehen. Wenn er auf dem schmalsten Grath bes Berges geht, unermeßliche Abgründe zur Rechten und Linken, dann darf ihn nicht schwinsbeln. So gewinnt sein Auge jene Schärfe und Ruhe und

Umsicht, die der Flachländer sich nicht erwerben kann. Und boch, wenn ein Nebel oder ein Wetter den hirten überrascht, und er nicht vor= noch rückwärts sieht, muß er oft eine lange, kalte Sturmnacht zwischen Schnee und Gis schlaflos hinbringen, und Gott danken, wenn er einen Felsen findet, der ihn vor Regen und Wind schupt.

Nirgende benten und forgen Undere für ibn, nirgende begegnet er der Aufsicht oder Fürsorge einer ihn schirmenden ober bewachenden Administration, die den Rlachlander beinabe alles Celbstdenkens überhebt. Seine Bruden und Stege muß er fich felbst bauen, felbst feine Quelle herbeileiten und felbst fein Solz fällen, an dem er fich fein Mabl bereitet. Reine Uhr verkundet ihm ben Lauf ber Beit, er mißt fie nach dem Stande ber Conne an den Bergspipen. Co findet fich g. B. in ber Gegend, wo ber Lech entspringt, eine volltommene Connenuhr, und die Berghörner führen davon ihren Namen: Morgenspite, Gilferspite, Mittagespite, Ginerspite, Abendspite. Da fein Schicffal fo enge mit dem Wetter verknupft ift, fo muß er wohl auf ben Bug ber Wolfen und Winde und bas Licht ber Gestirne achten, und die kleinfte Bolke, die fich erbebt und jum Donnerwetter wird, lehrt ihn Vorsicht. Wenn er frank wird, fo kommt fein Argt, ihn zu besuchen; Rrauter und Steine, die den Ginfamen ftete umgeben, lenken baber feine Aufmerkfamkeit und fein Rachbenken auf fich. Go muß er fich aus jeder Schwierigkeit felbst beraushelfen, für jeden Uebelftand felbst ein Mittel schaffen, und so fehlt es ihm benn nie an Gelegenheit, auch feine mechanischen Fertigkeiten zu Auf diefe Beife an fruhes Nachdenken gewöhnt, find bem hirtenstande manche Manner entsproffen, die bas Gebiet ber Wissenschaft erweitert ober fich in den mechanischen Run= ften durch mathematischen Scharffinn und besonderes Geschick ausgezeichnet haben.

In beinahe ununterbrochener Ginsamkeit auf fich und bie ihn umgebende Natur beschränkt, tritt der Alpenbewohner mit biefer in die innigste Berbindung. Er lebt sich in sie hinein,

und sie wird in ihm lebendig, so daß er selbst gleichsam eine Alspenpflanze wird, die trauert und hinwelft, wenn sie nicht die reine Luft der Berge einathmet und von ihrem krystallhelz len Wasser getränkt wird. Das Bergleben wird ihm selbst ein physisches Bedürsniß, und daher jene sehnsuchtsvolle Liebe zur heimath, die ihn in der Ferne und durch den Wechsel der Zeiten begleitet. War es ihm nicht gegönnt, in seinem Vaterlande zu leben, so möchte er doch zum mindesten dort sterben. Oft geschieht es daher, und früher geschah es noch öfter, daß Schweizer oder Tyroler, nachdem sie durch Handel auf vielzährigen Reisen in allen Ländern Europas, und selbst jenseits des Meeres Reichthum und Ansehen gewonnen, die glänzendste Umgebung und die wechselvollen Verznügunzen reicher Städte verließen, um den Abend ihres Lebens in der Heimath ihrer Jugend, fern von den Genüssen der Welt:

"In Mitte eines Thals von himmelhohem Gife, Wohin der wilde Nord den kalten Thron gefett",

und wo keiner, der nicht dort geboren, begraben sehn möchte, eingeschlossen und abgeschieden zuzubringen. Ihr ganzer Ehrsgeiz beschränkt sich oft nur darauf, mit dem gewonnenen Reichthum an die Stelle der früheren hütte ein steinernes haus zu erbauen.

Wie die Gemse nicht das sette, duftende Gras der unsteren Wiesen aufsucht, sondern am Saume des Schnees die aus grauem, nacktem Gestein kummerlich aufsprossenden Kräuster abnagt, so sehnt auch er sich nach einem Labetrunk aus dem kühlen Alpenquell der Heimath. Und hat diese Sehnssucht auch lange geschlummert, so reicht oft ein einziger Ton eines Alpenliedes hin, sie in ihrer ganzen Stärke zu erweschen und die sonnigen, luftigen Höhen mit ihren dustenden Blumen, ihren spiegelhellen Seeen, ihren rauschenden Wasserfallen und singenden Hirten treten vor seine Seele. Sind ja doch diese Lieder selbst mit dem Ueberspringen ihrer Tone und ihrer Wehmuth und Heiterkeit ein lebendiger Hauch, der

von den Bergen herabweht, ein Bach, der frisch und rasch von ihren Felsen niederrieselt.

Doch nicht die Einsamkeit und Selbstüberlassenheit allein nahrt in ihm die Liebe zur heimath, sein Leben ift auch noch von manchen andern Umständen begleitet, die seine Unbang= lichkeit an den Boden und die Sitte seiner Bäter stärken und ihn jedem Wechsel oder jeder Neuerung abhold machen.

Fern vom Markte und handel und Wandel gewöhnt ihn seine einfache Nahrung genügsam zu seyn; von Milch, Schmalz und Mehl muß er oft einen ganzen Sommer leben; alle jene Laster, die an den Reichthum und den Zusammenfluß von Menschen geknüpft sind, bleiben ihm fern. hier muß der Reiche wie der Urme beinahe in der gleichen Einfachheit lesben. Das Glück mit seinen Launen begründet keinen Untersschied, und so bildet sich keine künstliche, sondern eine natürsliche Gleichheit, und Alle nennen einander Du.

Im Gefühl dieser freien Selbstständigkeit, die mit Wenigem zufrieden und mit eigener Kraft und Einsicht zu hanbeln gewohnt ist, treten sie daher auch dem Fremden gegenüber. Sie sind nicht verlegen, sie beneiden seine Borzüge
nicht, sie gehen nicht blind in seine Meinungen ein, sie schmeischeln seiner Sitelkeit nicht, noch fürchten sie seinen Zorn; denn
was könnte er ihnen geben, was ihnen nehmen? Da sie oft
nur zu bald sehen, daß ihm die Zufriedenheit und Gesundheit, deren sie genießen, fehlt und er ihnen wie ein Schwächling erscheint. So hören sie ihm ruhig zu, und gehorchen
seinen Befehlen oder Wünschen nur in so weit es ihnen gefällt, oder sie es für Recht halten. Gastlichkeit und Dienstfertigkeit wird übrigens dort zur Nothwendigkeit, wo der Ungesprochene sie im nächsten Augenblick selbst in Anspruch nehmen muß.

Je weniger fie haben, um fo beffer lernen fie es gebrauschen, und um fo lieber wird es ihnen auch, weil fie feiner volltommen machtig find und feinen Nupen wohl kennen. Darum hangen fie mit fester Treue an ihrer Sprache, ihrer

Tracht, ber alten Sitte, bem rechtlichen Herkommen und ihsen ländlichen Festen. Hat sich ja das Meiste davon aus ber Natur ihrer Verhältnisse im Lause der Jahrhunderte wie von selbst entwickelt, und ist ihnen als das Angemessenste zur ans dern Natur geworden. Mit gerechtem Mistrauen blicken sie darum jeder Neuerung entgegen, die aus der Fremde eingesführt, auf fremdem Boden erwachsen, das längst Erprobte und Bewährte verdrängen möchte.

Eine großartige Gebirgsnatur, wie die der Alpen, muß auf jeden edleren Bolksstamm, der sich an Seele und Leib gesund erhalten hat, nothwendig einen großartigen, erhebensben Eindruck machen, und so wohnen denn auch Runst und Poesse häusig in den Bergen, und suchen hier auch das Geringfügigste zu verschönern. Die Sprache, kräftig, lebensvoll und bilderreich, wie die Eindrücke und Empfindungen, wird auf den höhen fast von selbst zur Dichtung, und tont von dort, wie der Gesang der Wögel, in Liebesliedern, in Spottund Kriegsliedern hernieder. Und so trifft es sich zuweilen, daß zwei solcher Natursänger von ihren gegenüberliegenden Allpen abwechselnd sich scherzweise, wie es der Augenblick einzight, stundenlang zusingen.

Da nicht jeder Tag das Neueste aus allen Welttheilen zuführt, so bleiben große Ereignisse und Lieder, die das herz des Bolkes ergriffen, auch Jahrhunderte hindurch in leben- bigem Andenken, und sie werden wie das Stammgut von Vater auf Sohn vererbt. So seiern die Basken noch immer das Andenken an ihre alten Schlachten durch Nationalgesänge und Tänze; so lebt selbst in der Schweiz noch manches ältere heldenlied im Munde des Volkes, und manche Sage, die gewiß in die früheste Zeit des germanischen heibenthums hinausdatirt, von Riesen und Drachen, von Bergmännlein und Rosengärten, von verzauberten Vergen und in Felsen verwandelten Jägern hat sich im Tyrol erhalten, wie auch noch heutiges Tages im Entlibuch das Lied vom Thannhäu-

ser\*) gesungen wird. Werben ja selbst noch gegenwärtig nicht nur im Tyrol, sondern auch im bayerischen Gebirge, von den Bauern geistliche und weltliche Schauspiele aufgesführt, wie sie im Mittelalter allgemein gebräuchlich waren, und beren eigenthumliche Einrichtung gleichfalls auf ein hoshes Alterthum zuruchweist, da sie von allem gegenwärtig Gesbräuchlichen so gänzlich abweicht.

Dief Streben, nicht blos für die Nothdurft des Lebens ju forgen, fondern Allem durch die Runft auch eine gewiffe Unmuth und Beiterkeit mitzutheilen nach dem Borbilbe ber Berge, wo auch auf dem nactteften Felfen bicht neben bem Schnee eine einsame Blume die Gute bes Schöpfers preiset, fpricht fich auch fonft im Größten wie im Rleinften aus. Nirgende fieht man g. B. zierlichere und ichlantere Rirchthur= me als im Tyrol; überall find die Rirchen felbst fauber und beiter geschmudt; nicht leicht findet man ein Saus, das nicht auffen mit bem Bilbe ber Mutter Gottes ober eines Schutbeiligen geziert mare, ober neben bem nicht ein Rrugifir ober ein Bilbftocf ftunde. Auch in der Bauart der Saufer, wie in der Ginfaffung ber Baune fpricht fich diefe Bierlichkeit aus. Daß die Trachten hiervon nicht ausgeschloffen find, verfteht fich von felbft, fest man ja im Berner Oberland eine Urt von Roketterie binein, felbst ben Dunger auf die zierlichste Beise aufzuschichten. Der Genner läßt fich feinen Bang verbriegen, um am Conntag beim Rirchgang feinen but mit einer feltenen Alpenblume ju fcmuden, und an feinem Gang und feinem Blick wird man leicht errathen, bag er bei ben Adlern in der Bobe mohnt und auf die Thaler binabblickt.

Daher wird es denn auch nicht zufällig fenn, daß die Holzschneidekunft in geistlichen und profanen Darstellungen nirgend mit solchem Geschick betrieben wird, als gerade wieder in Gebirgsgegenden, wie z. B. in Tyrol im Grödner Thal,

<sup>\*)</sup> Freiherr von Lagberg hat bieg mertwurdige Lied in dem Un-

im baperischen Gebirg in Berchtesgaben und Ammergau und in der Schweiz.

Dieselbe Natur aber, die den Sohn der Berge zur Poessie und Runft aufweckt, ist es auch, die durch die Rühnheit ihrer Bilder ihn mit kühnem und kriegerischem Muth erfüllt. Die Gemse zeigt ihm, daß kein Fels zu steil und unersteigs lich seh, und nirgends ist sie vor seinem Schusse sicher. In den Pässen lernt er die Bedeutung der Persönlichkeit kennen, und sich vor keiner Uebermacht fürchten. Die Blume am Absgrund lockt ihn, und er wagt sein Leben, um Nauten und Selweiß auf seinen hut zu stecken. Im Ringen und anderen Wettspielen liebt er es, seine körperliche Krast und Geswandtheit zu zeigen, und jauchzend gleitet er auf einer Schaussel am steilen Schneehang hinab, wie die alten Germanen, als. sie auf ihren Schilden die Alpen hinab nach Italien sühren.

Wenn der stete, einsame Umgang mit der Natur den hirten innig mit seiner heimath verbindet; wenn die Armuth und Einfacheit ihrer Früchte ihn Genügsamkeit lehrt, ihr wundervoller Zauber aber sein herz bewegt und erhebt, daß die kühne Brust in fröhliche Lieder ausbricht, so erweckt endslich der Anblick ihrer unermeßlichen Größe in ihm auch das Gefühl der eigenen Kleinheit und der Abhängigkeit von eisnem höheren, gewaltigeren herren, der all diese Wunder gesschaffen und in dessen hand er jeden Augenblick sein Leben gestellt sieht.

Denn, wo er hintritt, überall wird er an seine Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit erinnert. Ueberall rusen ihm steis nerne und hölzerne Kreuze und Bildstöcke, den Verunglückten zum frommen Gedächtniß errichtet, zu, daß er neben Gräbern wandelt, und daß alle seine Pfade zum Grabe führen. Sie fordern ihn zum Gebet auf und kehren seinen Blick der Ewigskeit zu, hinweg von der Erde, wo allenthalben der Tod seis ner harret. Ihre Aufschrift berichtet ihm: hier stürzte eis ner die Felswand hinunter, dort wurde einer von dem Vergsmaffer binabgeriffen ober unter einer Lavine begraben; ein Underer verftieg fich im Nebel und fand ben Tod, ohne bag es ein Aug fah ober ein Ohr vernahm, bier feste fich ein Ermüdeter im Winter auf einen Stein am Wege nieber, er folief ein und erwachte nimmer; dort hat der Bergfturg ein Baus begraben, ein Underer murde von einem Baume gers schmettert, vom Blip erschlagen ober von ben Pferben in ben Abgrund geriffen. In allen diefen Gefahren, die auch ibn bedroben, bat er von den Menschen wenig oder nichts zu erwar= Er hört hier auch teine Fabritrader und Balgen fich ichnarrend breben, die ibn mit Duntel erfullen und die Stimme feines Innern betäuben und ibm gurufen: fo viel vermag ber Mensch! fo groß ift ber Mensch! er fieht vielmehr die uner= fteiglichen Boben und die gewaltigen Wafferfturge, die ibm braufend zu fagen icheinen: fo flein ift ber Menich! fo wenig vermag er! Es darf ja nur hier auf der Bobe ein Bogel ben Rittig rühren, und die Schneefioche tann gur Lavine merben, bie bich und bein Saus begrabt. hier fehlen ihm alle jene Berftreuungen, die ihm den Ernft des Lebens aus den Augen ruden konnten; will er baber bem Schreden ber Ginfamfeit und seiner Verlaffenbeit entflieben, so muß er feine Buffucht au Gott nehmen, und bei ibm Troft und Beiftand fuchen.

So lehrt ihn die Noth beten, und durch das Gebet wird ihm das Vertrauen zu Theil, daß er furchtlos und ruhig der Gefahr entgegen geht, weil er sich überall in Gottes hand weiß. Ohne Gebet beginnt er daher nicht leicht ein wichtiges Geschäft, und wo die Gegend am wildesten und schauerlichsten ist, oder wo von der hohe herab sich über reiche Thäler und Seeen ein herrlicher Blick in die Jerne eröffnet, oder wo Mensch und Thier nur mit der äußersten Erschöpfung die Bedürsnisse des Lebens hinaustragen, und fast unter ihrer Last erliegend mübe niedersinken, überall pflanzt er das Kreuz, das Siegeszeichen seines Glaubens auf. Oft blickt es von den höchsten Spigen der Alpen hernieder, und stellen ganze Gemeinden, die Rüstigsten auswählend, zu ihm alliährlich

ihre Bittsahrten an. In dem gleichen Geiste werden z. B. im Kanton Appenzell von den bortigen Kapuzinern im Frühz jahr die Alpen nach der Reihe, einem bestimmten Rituale gesmäß, eingesegnet. So glauben auch noch die frömmeren Bauern in Tyrol, ein hirte, der sich ohne das Kreuzeszeichen gemacht zu haben niederlege, stehe als ein unbeschirmtes Haus der nächtlichen Einwirkung der bosen Geister offen. Hat er aber sein Gebet verrichtet, dann schläft er ruhig in der wils desten Wetternacht oder am Rande des Abgrundes, denn die Religion hat ihn gelehrt, zufrieden und dankbar die Freuden des Lebens genießen und geduldig seine Leiden ertragen und den Tod nicht zu fürchten, weil ihm die Seligkeit folgt.

Auf diese Weise tritt auch der Priefter zu ihm in ein viel engeres Verhältniß, da et sein einziger Tröster, Lehrer, Leiter und Spender der geistlichen Gnaden ist, dessen Ansehen noch nicht durch den Schimmer einer oberstächlichen Lecztüre und das wirre Geschrei der Propheten des großen Marketes und ihre politischen und philosophischen Doctrinen erschütztert ist. Daher das große Ansehen, welches z. B. noch im lepten Tyrolerkrieg ein Kapuziner über die Gemüther des Bolkes geübt.

Durch die Religion, die sein ganzes Leben beherrscht und burchbringt, erhalten auch alle seine Verhältnisse ihre Heilisgung; die Religion ist ihm Alles und Alles wird ihm zur-Religion. Sie lehrt ihn das Erbe seiner Vater, ihre genügsame Ginfachheit, ihre Zucht und Sitte mit heiliger Scheut verehren, sie erfüllt ihn mit Ehrfurcht vor jedem wohlerworzbenen Rechte, dessen Marksteine er nicht zu versehen wagt; sie gebietet ihm gastlich, mild und hilfreich zu senn, und sie erfüllt ihn auch mit jener unerschütterlichen Treue gegen seinen angestammten Herren und Fürsten, den obersten, ihm von Gott gesetzten Schirmer des Friedens und des Rechtes. Für seinen Glauben, sein Vaterland, sein freies altes Recht und seinen rechtmäßigen Fürsten, deren Liebe enge und les bendig verbunden in ihm lebt, scheuet er darum kein Opfer,

und am wenigsten sein Leben, da er es ja schon einzuseten gewohnt ist, wenn sich ein Schaf seiner Heerde in den Felssen verstiegen hat. Und so steht er denn auf der Höhe seis ner Berge, die Blumen auf dem Hut, den Stupen im Arm, voll kühnen und frohen Lebensmuthes, vertraut mit allen Gefahren, und so erwartet er ruhig mit scharfem und sicherem Blicke, seines Zieles gewiß, den gegen die Pässe seines Landes heranziehenden Feind. Sein Glaube erfüllt ihn mit der frohen Ueberzeugung, daß ihm die Krone zu Theil wird, er möge siegen oder fallen, weil er für eine heislige und gerechte Sache streitet. Was aber ein solcher Glaube vermag, das haben bis auf den heutigen Tag die größten und stolzesten Feldherren mehr als einmal zu ihrer schmerzlischen Beschämung erfahren.

Nun könnte aber Jemand auf biefe Schilberung bes Berglebens erwideren, daß er bergleichen zwar schon oft gelesen, aber nirgend gefunden habe; solche romantische Bilber ließen sich ganz vortrefflich ausmalen: schaue man sich aber in der Wirklichkeit um, so gewahre man von dem allem nicht nur nichts, sondern man begegne nur gar zu oft dem geraden Gegentheil. Und so könnte namentlich Giner, der die Schweiz bereist hat, ohngefähr Folgendes der obigen Schilberung entgegensepen:

Ich habe, wie so viele Tausenbe, auf den großen Straffen die Schweiz durchzogen, die Wunder ihrer Natur angesstaunt, die heiligen Orte ihrer Geschichte habe ich besucht: die großen Schlachtselder ihrer Freiheit, die Stätte, wo der ewige Bund geschlossen worden, die Rlause, wo der selige Bruder Nikolaus von der Flüe gewohnt, die Platte Tell's, die Stelle, wo Kaiser Albrecht gefallen, die Burg, von wo der Abler der Habsburger seinen hohen Flug durch die Jahrhunsderte begonnen, und überall habe ich dem Treiben der Mensschen zugeschaut. Aber was ich gesehen, war leider nicht ersfreulich, und erfüllte mich oft mit Unwillen, noch öster aber mit Trauer und Wehmuth. Denn die Freiheit, die den Västern zum Segen gewesen, und wodurch sie so manche Sinrichs

tung geschaffen, die noch jest das Land vor so vielen andes ren auszeichnet, sah ich in den handen ihrer ungleichen Sohne in Gift verwandelt, wodurch sie einander das Leben verbitstern und, wenn das irrgeleitete Bolk nicht bald zur Besins nung kömmt, dem Vaterlande in einer allgemeinen politischen Anarchie und moralischen Ausstösung den Untergang bereiten.

Die Natur erschien mir bier oft wie ein Paradies voll ber herrlichsten Bunber, aber bie Menschen maren eifrig bemubt, fich jur wechfelfeitigen Strafe eine Bolle baraus ju machen. Wie wenig, bachte ich, fehlt ihnen, um glücklich ju febn, und ift es nicht ihre eigene Schuld, wenn fie es nicht find; haben fie nicht alle Freiheit bagu? Wer hindert fie, find fie nicht die Berren ihres eigenen Schickfale? Allein ich fab fie nicht glücklich, wo ich binblickte, felbft im Schoofe ber Familien, gewahrte ich haber und Streit und Ungufrie-Bon einer patriarchalischen Ginfalt bes Gebirgeles bene, von bem vielgerühmten biederen Schweizerfinne, von einer uneigennütigen, alles binopfernden Liebe gur Freiheit, von einer ehrfurchtevollen Unbanglichkeit an das schlichte Rleid, bie ernfte Sitte, bie Bucht, Benügsamkeit und Gottesfurcht ber Bater, bavon habe ich gar wenig mahrgenommen, weder auf den großen Straffen, noch auf dem Martte, wo bie Menge fich sammelte und ben schmeichelnden Belben des Ta= ges mit felbstgefälliger Leichtgläubigkeit zuhorchte, wenn fie dem Volke, ihren abgenütten, vom Auslande erborgten Libes ralismus um fein Theuerstes, fein Recht und feinen Glauben, verkauften, und ibm von feiner unumschränkten Bolkssouve= rainetat, die fein Recht und feine Verpflichtung beilig gu achten habe, vorsprachen, damit es fie nach ihrem Willen ausübe.

Ich sah allerdings keine Landvögte, die auf ihren 3mings burgen saffen, auch keine Aristokraten, die durch den Glanz ihres Namens und die großen Thaten erlauchter Vorfahren ein ererbtes Ansehen genossen, allein Advokaten sah ich, die wie Zwingvögte durch Advokatenkunste über das Volk herrschten, und helben fand ich hier, die es sich zur Ehre schäpen, arme Klosterfrauen an der Ausübung ihrer Regel zu hinsbern, zu peinigen und ängstigen. Theuer, dachte ich, hat die Schweiz das Gold, das ihr die Fremden gebracht, erstauft, denn Alles ist ihr nur zu käuslich geworden, überall hörte ich klagen über zunehmende Immoralität und materielsten Egoismus. Ueberall sindet der Fremde dienstsertige Diener, aber alles, selbst den geringsten Dienst muß er ihnen theuer bezahlen; er speist auf den Alpen im Berner Oberlande so gut, wie in einer Pariser Restauration, allein er muß noch besser bezahlen, und wenn die Fischermädchen ihn liedersinzend und in der Landestracht kokettirend über den See fahzen, so muß er ihnen ihren Naturgesang bezahlen, denn hier ist nichts umsonst, alles ist Industrie, selbst die Natur!

In einem Lande aber, wo das Volk täglich allen Versführungen von Tausenden preisgegeben ist, und im Besipe der Sewalt sich befindet, da haben Volkverführer, wenn sie es zum Werkzeuge ihres Eigennupes und Ehrgeizes machen wolsen, nur allzuleichtes Spiel. Denn sie dürsen nur seinem Stolze fröhnen und seine Leidenschaften aufreizen, und es wird ihnen seine Gewalt überlassen; es glaubt zu herrschen, und wird beherrscht, es glaubt frei zu sehn, und dient der schmählichsten Tyrannei. Frankreich gab hiervon in der ersten Revolution ein großes Vorbild, und die öffentlichen Vershandlungen und Ereignisse, deren Zeuge ich in der Schweiz war, sind davon eine matte Wiederholung.

Ich sah Basel von eidgenofsischen Truppen besetzt und die Rebellion durch die oberste Staatsbehörde sanktionirt, die Stiftungen der Bürger unter sie getheilt, den alten Rirchensschap, die Schenkung Raiser heinrichs an den Meistbietenden verschachert. Da nahm ich wahr, wie die vorsichtigen Bürzger, gründlich über die Göttlichkeit des Rechtes und die Gessahren eines revolutionären Liberalismus belehrt, ihre Bapen jählten und sie in Sicherheit vor den langen Fingern einer Freiheit zu bringen suchten, die mit der Gleichheit liebäugelt.

Ich fab in Aarau einen pfiffigen Allerweltsmann, ber ims mer noch mit unermübetem Sifer die Repe seiner Intriguen knüpft und als politischer und religiöser Quadfalber seine Unis versalmittel Allen seil bietet; ich hörte wohlklingende Reden über bürgerliche und religiöse Freiheit, und nebenbei sah ich, wie man, den Aussprüchen der Versassung zum Hohn, das Petitions= und Affociationsrecht der Katholiken vernichtete, und Iene verfolgte, die Freiheit des Gewissens verlangten, und um Heilighaltung beschworener Rechte flehten und zum Schirme ihres alten Glaubens sich verbanden. Desgleichen hörte ich hochklingende Phrasen von eidgenössischem Heerwesen, und sah, als ein charakteristisches Vild, die Artillerie mit blosen Lasetten ohne Kanonen ins Lager rücken, um die Pferde zu ersparen.

Bu Zürich fand ich die Bürgerschaft eifrig beschäftigt die Mauern ihrer eigenen Stadt niederzureißen, des Mißtrauens ihrer Mitbrüder wegen, die sie sonst für eine Zwingburg hatzten halten können. Alles unbeschadet der eidgenossichen Brusderliebe! Ich hörte, wie die Bekenner unbedingter politischer und religiöser Freiheit, einem Gelehrten und Genossen ihrer Meinung das Bürgerrecht verweigerten aus dem einzigen Grunde, weil er Katholik seh. Dann ging ich in ein Kassehaus, dort siel mir ein Zeitungsblatt in die Hand, dasselbe führte den Titel: der Volksbote. Schweizerisches Nationals blatt. Es lag eben seine Nro. 57 vom 17. Heumonat 1838 auf, sie führt scheinheilig das Motto:

Das Geset soll senn unser herr, Soll uns richten, sonst keiner mehr! Des Gesetzes Diener wollen wir senn Damit wir bleiben frei und rein; Riemand soll thun, was ihm gefällt Sondern, was ihm's Gesetz vorstellt.

Als Beleg, wie man biefes Motto versteht, und welche Ehrfurcht man in ber Schweiz vor der höchsten gesenlichen Obrigkeit eines Cantons begt und welche Sprache man bier

bem Bolfe bieten barf, fand ich in bem Blatte einen Artifel, ber die Ueberschrift führte: "Meues Bubenftuct bes Landams mann Schmid von Lachen." Es genügt, bier nur einige Rebensarten und Spitheta aus biefem Artitel anzuführen und jedem wird das Motto als ber frechste Bohn und Spott ericheinen: ber Landammann, in beffen Sanden jum Theil bas Schicffal von Schwy, liegt, wird barin eine "Univerfal-Canaille" mit giftgeschwollenen Lippen genannt, ferner ein rafender Staatsgauner, bem man eine Standrebe gehal= ten, wie noch teinem Miffethater auf bem Schaffot, bann beifft es: "abermal ftredte der Lach enfcuft feine mein= eidigen, bochverratherischen ginger, wie am 6. Mai, in die Luft und hervorsturzten vierzig feiner Trabanten, die Prügelei ging los, und die Krote weidete fich an ben Wir= fungen ihres Giftes. — Es tam zu einem hinigen Gefecht, wobei zwei Tobte auf dem Plate blieben und mehrere gefähr= lich verwundet murden. Die Schmidischen kehrten blutge= fättigt nacher (?) Saus. Landamann Diethelm floh nach Burich, wo berfelbe gestern anlangte, und nach Lugern geben will, um Bulfe und Schut bei ber Dar = Anung (fo fpricht ein Schweizerblatt von der oberften Bundesbehörde!!) ju fuden. Der bice Schurke Schmid fürchtete ein Ginverftandnig, Die Canaille mußte neuen Saber, neuen Streit, neues Blutvergießen stiften, bamit fich die Scheidemand himmelhoch thurme zwischen den migbrauchten Burgern. Was hat man am nächsten Sonntag von den Machinationen biefes de fperaten Staateverbrechere nicht Alles ju riefiren? Pfaf= fengelb ftropt in feinen Tafchen, in feinen Fauften! - 3ft bie gange Bornbagage (bierzu geboren bekanntlich, wie fich an ber lepten Landesgemeinde burch die Abstimmung vom rothen Thurm erwiesen, über vier taufend Schwyzer) auch nur bas Leben eines einzigen Staatsmannes werth? - Wann ift bas Maag voll diefes Lachnerlumpen, mann wird ber Streich fallen, ber diefem gefchandeten Leben end= lich ein Ende macht". Wir hoffen es werde mit optima

forma und lege artis geschehen. Eine bieber jurudgehaltene Grabichrift fep ber Chrenkrang für biefe neue Schandthat:

Der Rachwelt werd hier kund, hier liegt ein schlechter hund, Ein Erzichelm in allen Sachen Joachim Schmid von Lachen.

In bem folgenden Blatte fährt ber Bolfebote in feiner rafenden Weise fort, er spricht von bem "Mordmutherich" Schmid, ber mit feiner Dofenftimme ben Freifinnigen gu= gerufen ... "Alles, beift es weiter, ruftet gur ernften Detelei (!!) am folgenden Conntag. Die Rlauen (fo beift bie li= berale Parthei in Schwyg) wollen fich nun auch muthig (!) zeigen, wollen fich selbst Recht verschaffen, weil die Eidges noffen fie im Stiche laffen. Gie fagen, fie brauchen nun feine Stocke gegen ibre Gegner mitzunehmen, fie konnen folche gleich aus bem Sag (ber beibe Partheien abpferchen foll) reifen; wenn Schmid auf bem Plage ober auf ber Bubne erscheine, fo feb fein infames hochverratherleben der Bolfebrache verfallen. Wie Jammerschabe mar's, wenn wir ibm nicht die nachfte Boche bewußte Grabichrift auf fein Grab legen konnten. Bor den Reprafentanten (ber Dar=Anung?!) haben die Rlauen tein Funtlein Refpett. Gang natürlich, benn diese herren spielen wieder die nämliche Exoffiziorolle, welche eidgenöffische Vermittler zu allen Zeiten unferer Gefchichte gegen das Bolt fpielen mußten, eine un= feelige Rolle, ju ber fich tein Ebrenmann bergeben follte"!

Ich war emport und von Schauber burchdrungen, baß es Jemand wagen durfe, in dieser Weise in einem Augenblicke zu sprechen, wo Bürgerblut geflossen und die Leichen noch nicht erkaltet; mir schien diese Sprache dem Heulen reißender Thiere und nicht einem Menschen zu gleichen, und unglaublich bedünkte es mich, daß ein Mann, der einem Bolke dieses zu bieten wage, sich öffentlich zeigen durfe. Denn ich dachte, wie weit ist es mit dem Ansehen ber Gespe gekommen, was

foll aus der Sicherheit der Person und Beiligkeit des Sigenthums werden, wenn es jedem Bolkstribunen erlaubt ist, offen den Bürgerkrieg zu predigen, und solche Grabschriften für die Schlachtopfer seiner Wuth bereit zu halten, wie sie allenfalls die Karaiben schreiben wurden, wenn ihmen die Civilisation Unterricht im Schreiben ertheilt hatte.

Mit Abscheu mandte ich mich von Zurich nach bem Thurgau, bas Gott an bem Ufer feines flaren Geees ju einem Garten geschaffen. Bier hatte ich das Glud, ben Berhandlungen über die Klöster beizuwohnen. Der Canton, in dem Bolfssouverainetat proflamirt ift, gablte 4000 ftimmfabige Ratholiten; ich las die Petition von 3870 derfelben, morin fie ihrem Rechte gemäß die Beibehaltung ber Stiftungen ibrer Boraltern verlangten. Allein meder ibre Stimme, noch bie Stimme bee beschworenen Gibes murbe geachtet; unter bem nichtigen Vorwande, die Rlöfter feven in ihrer Dekono= mie in Ruckstand gekommen, feste man ihnen gewaltthatiger und widerrechtlicher Weise Verwalter ein, die zum Theil ihr eigenes Bermogen Schlecht verwaltet, und wies diefen, Alles im Intereffe großer Dekonomie, einen Gehalt von 5000 Gulben, auf Roften der Rlofter, an. Allein man trieb die Gophiftit noch weiter; ber Karthause Ittingen, einem Rlofter, weldes in feiner Dekonomie nicht nur nicht gurudgekommen, fonbern einen bedeutenden Ueberschuß erzielt, fette man gleich= falls einen biefer toftspieligen Berwalter. Doch damit nicht aufrieden, unterfagte man allen beschworenen Bertragen gum Sobne das Rovikiat, und verfügte ichon im Voraus über den fich fünftig ergebenden Ueberfchuß.

Da bachte ich traurig, ift dieses die Freiheit ber Schweiz, baß man ben Burgerfrieg predigen und die Gotteshäuser mit frecher hand berauben darf? dann möge uns Gott in Gnaben vor dieser Freiheit bewahren. Allein dieß war noch nicht Alles, ich sollte noch mehr erfahren.

(Fortfetung folgt im nachften Defte.)

# II.

# Neber bas Berhältniß ber katholischen Rirche gur Democratie in Rordamerika und Europa.

(Erfter Artitel.)

Einen der klügsten und geistreichsten Kenner und Beobsachter politischer Zustände unser Zeit, dessen Unschauungen sich weniger auf Principien und theoretische Speculation, als auf eine treue Beobachtung der Thatsachen und der Natur gründen, — Aleris von Tocqueville — stellt in seinem Werke über die Democratie in den vereinigten Staaten von Nordamerika eine Ansicht über das Verhältnis der katholischen Kirche zur Democratie auf, der wir eine unpartheilsche Prüfung schuldig zu sehn glauben. —

"Der größte Theil von Amerika", sagt er, "ist von Mensschen bevölkert, die, nachdem sie sich der Autorität des Papstes entzogen, sich keiner religiösen Suprematie unterworfen haben. — Sie brachten also ein Christenthum in die neue Welt, welches ich nicht besser schildern kann, als wenn ich es republikanisch und democratisch nenne. — Dieß begünstigte ganz besonders die Errichtung der Republik und der Democratie auf dem weltlichen Gebiete. Von Anbeginn fanden sich in jenem Lande Politik und Religion in Uebereinstimmung, und diese hat seitdem nicht ausgehört".

Seit ungefähr fünfzig Jahren hat aber auch Irland ans gefangen, alljährlich einen Theil seiner katholischen Bevölkerung nach Nordamerika auszuströmen, und in Nordamerika selbst kehrten viele unserer verirrten Brüder zur Kirche zurud. — heutzutage findet man in den Staaten der Union über eine Million Christen, die den Glauben der römischen Kirche bekennen.

"Die Katholiken", sagt Tocqueville weiter, "zeigen eine große Treue in der Ausübung ihres Cultus und sind voll Feuereisfer für ihren Glauben. — Nichtsdestoweniger sind sie die am meisten republicanische und demokratische Classe der Bevölkerung in den vereinigten Staaten. Diese Thatsache sest und im ersten Augenblick in Erstaunen, aber bei weiterm Nachsbenken entdeckt man leicht die verborgenen Ursachen davon".

Tocqueville sucht biese lettern in mehreren Umftanben, beren Prüfung wir uns vorbehalten. - Die katholische Reli= gion, meint er, feb tein natürlicher Reind ber Democratie, im Gegentheil bebe fie unter allen Glaubenslehren am meiften Die Gleichheit vor Gott hervor. Denn fie ftelle g. B. in Betreff der Dogmen alle Intelligenzen auf diefelbe Stufe, balte ben Beisen wie ben Unwissenden, ben geistreichsten Menschen wie den gemeinen Mann bis in's Ginzelne gu bemfelben Glauben an, schreibe ben Reichen wie ben Armen diefelben Uebun= gen vor, belege ben Mächtigen wie ben Schmachen mit ben= felben Bugungen, laffe fich von feinem Sterblichen etwas abmarkten, und ftrebe, indem fie an jeden Menschen baffelbe Maag anlegt, dabin, alle Glaffen der Gefellichaft zu ben Rugen deffelben Altare in einander zu verschmelzen, fo wie por den Augen Gottes alle Unterschiede bes burgerlichen Le= bens verschwunden find. -

Die katholische Kirche, fügt er hinzu, stimme zwar die Gläubigen zum Gehorsam, mache sie aber wenigstens nicht ungeschickt zur Gleichheit. Im Gegentheil glaubt dieser Schrifts feller, daß der Protestantismus sie nicht sowohl zur Gleichsheit als zur Unabhängigkeit anleite.

Oft zwar sep es in andern Landern geschehen, daß ber katholische Priester aus dem heiligthume hervorgetreten sep, um eine weltliche Macht in der Gesellschaft auszuüben, und daß er dann in Mitten der hierarchie der weltlichen Gesellschaft einen Plat eingenommen habe. Dann habe er zuweisten seinen religiösen Einfluß benütt, um einer politischen Ordnung, von der er einen Theil ausmachte, ihre Dauer zu

fichern, — und dann habe man freilich auch gefehen, daß bie Ratholiken aus religiöfen Grunden Parthei für die "Ariftos cratie" genommen batten.

Aber fagt Tocqueville, wenn einmal die Priefter von der Regierung ausgeschloffen find, oder fich davon ausschließen, wie fie es in Amerika thun, so seyen die Ratholiken ohne Zweifel die besten Republikaner.

Wenn sie in ben vereinigten Staaten nicht gerabe burch Die Ratur ihres Glaubens mit Gemalt zu den bemoeratischen und republikanischen Meinungen bingezogen murben, - fo feben fie wenigstens auch teine naturlichen Gegner berfelben. und ihre gefellschaftliche Stellung, wie ihre geringe Ungabl, nothige fie, diefelben anzunehmen. - Abgefeben bavon fepen bie Ratholiten auch meistentheils gem, und es thue ihnen Noth, daß die Gefammtheit aller Burger regiere, bamit fie felbst auch zur Regierung tamen. - Die Ratholiken fepen ferner in ber Mindergahl; es fep alfo nothwendig für fle, bag man alle Rechte achte, damit fie ber freien Ausübung ber ihrigen verfichert feben. - Diefe beiden Urfachen, glaubt Tocqueville, machen bie Bekenner ber katholischen Rirche fich felbft unbewußt ben in Amerika herrschenden politischen Doctrinen geneigt, die fie vielleicht mit geringerem Gifer annehmen wurden, wenn fie reich maren und bas Uebergewicht hatten.

So ist also bas eigentlich practische Resultat bessen, was der Verfasser über die Stellung der Katholiken in den vereinigten Staaten sagt: daß sie der dort bestehenden Ordnung der Dinge sich fügen und die dort geltende democratische und republikanische Verfassung nicht nur nicht besehben, sondern treue und gewissenhafte Verfechter derselben sind. —

Auf die Grunde biefer Erscheinung kommen wir weiter unten zuruck. — Wir wollen vorher noch benselben Schriftsfeller über das Verhältniß horen, worin seiner Auffassung gemäß in Europa die Religion zum Staate fteht. —

Tocqueville's burch fein ganges Buch hindurchgebende Grundansicht ift: bag bie Zeit der Monarchie in Europa vorüs

ber, und die Aufgabe des Jahrhunderts teine andere feb, als unsere politischen Berhaltniffe auf fanfte, friedliche und lopale Weise ber neuen Gestaltung ber Dinge entgegen ju führen. - Für die Religion, ju beren Widerfachern ober Berächtern er in feiner Beise gebort, sieht er allein in ber völligen und absoluten Trennung vom Staate Beil. könne obne den Staat besteben, und bestebe in Amerika wirklich, obne baf die Regierung fie jur Staatsfache mache. Er rühmt fogar, wie wir unten weiter berichten werben, den religiofen Beift, ber in ben vereinigten Staaten bereicht, und in welchem er, völlig im Widerfpruche mit den gewöhnlichen Unfichten, eine Sauptstupe bes bortigen Staatsmefens erblicht. Die Religiosität im Allgemeinen fep in Nordamerika popular; ber Ungläubige, ber Religionsverachter murbe fich in Widerspruch mit der öffentlichen Meinung fepen; so geschieht es, baf bort felbst ber, welcher im Bergen nichts weniger als gläubig ift, um der Leute willen einen Glauben irgend einer Art, ober wenigstens eine Chrfurcht vor der Religion im AUgemeinen an den Tag legen muffe. Dann fahrt er fort:

"Warnm ift bieses Bild nicht auf uns anwendbar? — 3ch sehe unter uns Menschen, welche aufgehört haben, an bas Christenthum zu glauben, ohne sich einer andern Relisgion anzuschließen".

"Ich febe Andere, die auf bem Standpunkte des 3weisfels stehen geblieben find und die den Unglauben heucheln".

"Ferner sehe ich Christen, welche glauben und nicht mas gen, es zu bekennen".

"In Mitten diefer lauen Freunde und diefer muthenden Gegner sehe ich eine kleine Anzahl von Gläubigen, die bereit sind, allen Hindernissen zu tropen und alle Gesahren um ihres Glaubens willen zu verachten. — Diese haben der menschlichen Schwäche Gewalt angethan, um sich über die gemeine Meinung zu erheben. Fortgerissen von dieser Ansstrengung, wissen sie nicht, wo sie anhalten sollen. — Weil sie gesehen haben, daß in ihrem Baterlande der erste Ge-

brauch, ben der Mensch von seiner Unabhängigkeit machte, barin bestand, die Religion anzugreisen, — so fürchten sie ihre Zeitgenossen, und entsernen sich mit Schrecken von der Freiheit, der jene nachstreben. Weil ihnen der Unglaube eine neue Sache scheint, so wird Alles, was neu ist, ein Gegenstand ihres Hasses. — Sie sind im Kriegszustande mit ihrem Jahrhundert und ihrem Lande, und sehen in jeder der Meiznungen, die man hier verkundet, einen nothwendigen Feind des Glaubens". —

"Dieß kann aber in unfern Tagen ber natürliche Zustand ber Menschen in Religionssachen nicht fepn". —

"Es giebt also bei uns eine zufällige und besondere Urs sache, die den menschlichen Geist verhindert, seinem Buge (zu Gott) zu folgen, und die ihn über die Granzen treibt, in= nerhalb welcher er sich naturgemäß halten mußte". —

"Ich bin fest überzeugt, daß diese zufällige und beson= bere Ursache in der innigen Vereinigung der Politik mit der Religion liegt".

"Die Ungläubigen in Europa verfolgen die Christen mehr noch als politische Feinde, wie als religiöse Gegner. — Sie hassen den Glauben weit mehr als Meinung einer Parthei, wie als irrige Religionslehre, im Priester verabscheuen sie nicht sowohl den Stellvertreter Gottes, als den Freund der Staatsgewalt". —

"In Europa hat das Christenthum gestattet, daß man es innig mit der irdischen Macht verbundete. — Heute fällt diese Macht, und das Christenthum ist gleichsam von ihren Trümmern überdeckt. — Es ist ein Lebendiger, den man an einen Todten hat binden wollen, — zerschneidet die Bande, die ihn zurückhalten, und er wird wiederum aufersteben". —

Mit andern Worten sagt also unser Autor: In Europa sind die mahren Christen (— er irrt, wenn er sie für eine kleine Minderzahl halt, — sie bilden die unermestliche Mehr= heit des Volkes in allen katholischen Ländern! —) Freunde des Königthums und der monarchischen Institutionen, welche,

wie wir hinzusehen mussen, ihrem Wesen nach so alt sind, als die Geschichte der Bölker, welche heute unsern Welttheil bewohnen. — Wie erklärt sich der Gegensay zwischen diesem Royalismus der Katholiken in Europa und ihrer Unterwerssung, ja sogar ihrer Anhänglichkeit an die republikanische Verfassung jenseits des atlantischen Deeans? — Sollen heute wirklich, wie der Versasser will, die gläubigen Christen in Europa sich der democratischen Strömung, die, wie er richtig nachweist, durch die Geschichte der lepten Jahrhunderte geht, zuwenden? Erlaubt ihnen dieß der Glaube, und wäre wirklich der Gewinn einer neuen Belebung der Macht der christlischen Ideen, eine Verzüngung des kirchlichen Lebens, eine Wiederherstellung der rechtlichen Freiheit der Kirche von der Democratie zu erwarten, die unter dem Königthume in Eusropa nicht zu erreichen stände.

Wir glauben, daß diese Fragen, auf dem bedenklichen Wendepunkte, auf welchem heute die Angelegenheiten Europa's stehen, die ernsteste Prüfung erheischen. —

Tocqueville, wir wiederholen es, ist ein Beobachter ber natürlichen Berhältnisse und Thatsachen des Staatslebens wie es wenige giebt; nichtsbestoweniger aber dürfte er, bei aller hinneigung, ja bei aller augenscheinlich durch das ganze Buch durchschimmernden Anhänglichkeit an die Kirche, den Gesichtspunkt, auf dem allein die Frage über das Verhältnis der Kirche zur Democratie beantwortet werden kann, schwerlich richtig ausgesaft haben. —

Was verlangt die allgemeine Rirche Christi von der Staatsgewalt? Zunächst die ihr gebührende Freiheit und dem gemäß: daß Niemand der Ausübung ihres Apostelamtes und ihrer göttzlichen Sendung: den Bölkern das Evangelium zu predigen, ein hinderniß in den Weg lege; daß ihr inneres Leben weder zerstört noch beeinträchtigt werde, endlich: daß sie denselben Rechtsschutz genieße, wie jede andere physische oder moralische Verson. —

Die Glieber ber Rirche muffen bagegen ber driftlichen

Lehre gemäß ber Staatsgewalt, beren Unterthanen sie sind, in allen weltlichen Dingen ben schulbigen Gehorfam leisten. — Dieses besiehlt ihnen bie Rirche im Namen Gottes, von bem alle Gewalt und Obrigkeit auf Erben stammt. —

Ber diese Obrigkeit, und wie fonst diese Verfaffung bes Landes geordnet fen, - ift in Beziehung auf die eben ermähnte Pflicht an und für fich völlig gleichgultig. - Inebesondere mare es gang falfch ju glauben, daß bie Rirche ihren Glaubigen ben Gehorsam und bie Treue nur gegen die Könige und Berren biefer Belt, und nicht auch gegen die republikanischen Obrigkeiten einschärfe. - "Wo eine Obrigkeit ift, die ift von Gott geordnet", fagt ber Apostel, und es begreift sich leicht, bag bier fein Unterschied gemacht werden barf, ob diese Bewalt in den Banden eines Fürsten oder einer mehr oder weniger ausgedehnten Genoffenschaft liegt. - Die Rirche ichust alfo, indem fie auf bas Gemiffen ber Unterthanen ober Burger wirkt, jede mögliche rechtmäßige Verfassung, wo und wie fie besteht, und es kann nicht einmal behauptet werden, bag fie für bie eine ober andere menschliche Verfaffungeform, ale folde, eine besondere Vorliebe zeige. - Dagegen ift es der Natur ber Dinge und bes Menschen gemäß, daß ihre Mitglieber, wenn fle unter einer bestimmten Verfaffung in einem gewiffen Lande ruhig, friedlich, unbeeintrachtigt leben konnen, fich biefem Buftande nicht blof um bes Bemiffens willen unterwerfen, fonbern ihn auch außerbem noch aus Dantbarfeit lieben, ja aus eigenem Intereffe ihn mit Gut und Blut vertheibigen.

In dieser Lage sind allerdings die Katholiken in den verseinigten Staaten von Nordamerika. Bon Anbeginn sind diese vollkommen republikanisch geordnet gewesen, das Wegfallen bes, an sich schon lockern Verbandes mit England hat bloß die früher abhängige Democratie zur unabhängigen gemacht. Ursprünglich nämlich war es, wie Tocqueville's klassisches Werk über Amerika näher berichtet, der dumpse Haß des Vuritanismus gegen Alles, was Königthum und fürstliche

herrschaft heißt, ber jene Colonien grundete, bann führte bie innere Berfallenheit und Auflöfung des Protestantismus in gahllofe Secten, verbunden mit den Borftellungen bes voris gen Sabrhunderte über bas "angeborne Menfchenrecht" ber Gemiffenefreiheit bagu, bag alle jene Trummer ber driftlichen Rirche fich als gleichberechtigt anerkannten. - Beil aber diefe Unerkennung nur auf einer rein negativen Bafis berubte und bei bem absoluten Mangel jeglicher Ginheit un= ter ben protestantischen Secten allein und ausschließlich in ber Nebereinkunft bestehen konnte, gegenseitig von einander keine Renntnif zu nehmen, und als souveraine Bolksgemeinde gar feine Religion ju haben, - fo mußte diefer, an fich wibernatürliche und absurde Buftand, ohne alles Dazuthun ber Menschen, fraft einer eigenthumlichen aber in ber Geschichte häufig vorkommenden Rugung der Vorsehung die wohlthätige und preiswurdige Rolge baben, baf auch die Rirche Christi an diefer unbeschränkten Freiheit der Secten theilnehmend, eine Unabhängigkeit genießen konnte, wie fie nach ben ftaatsrechtlichen Begriffen, die fich in Guropa feit brei Sahrhunder= ten entwickelt baben, taum noch für möglich gehalten wird. Es ware ein lacherlicher Jrrthum ju glauben, bag man beabsichtigt habe, ber Rirche baburch eine Bohlthat gu erweisen, oder bag bie Gefengeber jenes Landes auch nur von einer geheimen Achtung vor der Wahrheit getrieben feven, wenn fie die Freiheit ber Rirche gemahrleifteten; - fie fchent= ten fie ibr, weil fie' fich nicht ausschließen konnten, und fie konnten nicht andere, weil es in jenen bemocratischen Buftanben und unter ben dort vorhandenen Verhältniffen ben protestantischen Secten selbst an berjenigen Ginbeit und Uebereinstimmung gebrach, bie zu einer gemeinschaftlichen Ausfchließung ber Wahrheit nothig gemefen mare. - Ramen aber Ratholiten nach Umerita binüber, die, wie die unglücklichen Brlander, in Guropa noch unter bem Joche gefeufst batten. welches ihnen eine irrglaubige Staatsfirche auferlegt batte, und beren Bater wenigstens noch, wenn fie bie Deffe ge

bort, schwere Strafe an Leib und Leben getroffen batte, fo war es andererfeits wieder tein Bunder, wenn fle iene absolute Religionsfreiheit ber vereinigten Staaten, aus voller Ueberzeugung ale die bochste Wohlthat priefen, die ihnen batte miderfahren konnen; benn tein Berftandiger wird in Abrede ftellen, daß Freiheit von der Verfolgung beffer ift. als druckende und ungerechte, bas Beiligthum bes Glaubens gefährdende Berrichaft einer irralaubigen Gewalt. - Die ein= gewanderten Ratholiken fühlten fich daber nicht bloß um Got tes willen und nach der Lehre ihrer Rirche, gebalten, - ben Auftand der Verfassung, ben sie in Nordamerika porfanden und der für sie vollkommen legitim ift, nicht anzutaften, und teinen Versuch zum Umfturze beffelben zu machen, - fondern fie batten und haben aus den von Tocqueville angeführten Grunden das mefentlichfte Intereffe, ihn aufrecht zu erhal= ten, - und gegen jeden Versuch bes Umfturges, ber ihnen felbit am allernachtheiligsten mare, aus allen Rraften ju fduten. --

Daher die Erscheinung, daß die Kirche und ihre mahren Glieber in Nordamerika gute Burger des Freistaates, in Eusropa gute Unterthanen der fürstlichen herrschaft find.

Allein eine ganz andere Frage ist es, wie sich die Lehre ber Rirche nicht bloß zum Factum, sondern zu den tiefer liegenden, leitenden Ideen jenes, auf absoluter Trennung der Rirche vom Staate und dem Princip der Volkssouverainetät beruhenden Zustande verhält.

Die Volkssouverainetät, als Ibee und Lehre, besagt nichts anderes, als daß kein Mensch dem andern Gehorsam schulz dig sep, — es ware benn, daß er ihm eine Gewalt übertraz gen habe. Jedes Individuum gehorche daher nur seinem eiz genen Willen. — Dieselehre ist nicht bloß irrig und dem christlichen Glauben widersprechend, sondern eine reine Absurbität, die nie und nirgends, auch in Amerika nicht, verwirklicht worden ist oder jemals verwirklicht werden kann. — Schließt sich gar an diese Lehre die nahe liegende Folgerung,

daß jebe nicht von unten het belegirte Gewalt auf Erben ein Unrecht, Jeber, gegen jede Obrigkeit, die er sich nicht felbst gegeben, aufzustehen und sie zu besehben berechtigt sep, — so ist eben diese Lehre auf dem Gebiete der Religion recht eiz gentlich antichristlich, in politischer hinsicht aber ein Verbrechen, wie Mord und Brand, oder Durchstechung der Dämme. Wer sie aufstellt und verkündet, ist ein Feind der menschlischen Gesellschaft, und es kann wenigstens unter verständigen und des Nachdenkens sähigen Leuten nicht davon die Redesen, daß die Kirche, — die Säule und Grundveste aller Wahrheit auf Erden, — diese Lehre jemals aussprechen, anserkennen oder auch nur dulden könne. —

Glücklicherweise ift aber auch in Nordamerika, außer in Beitungen und fonft auf bem Papiere, von einer Boltsfouverainetat in biefem Ginne, auch nicht entfernt die Rebe. Bas man bort souveraines Volk nennt, ift nichts weniger als eine aus allen im Lande lebenden Individuen bestehende Genoffenschaft, in der jeder nur fich felbst gehorchte, - fonbern eine unabhängige oder souveraine berrschende Corporation, - wie in jeder andern Republik. - Die Mitgliebschaft in biefer souverainen Corporation ift an eine Reihe von Bebingungen gefnupft, ju welchen junachft mannliches Gefchlecht, ferner durchgängig ein Alter von wenigstens 21 Jahren, eine gemiffe Dauer bes Aufenthalts in ben Staaten ber Union, ferner fast in allen vereinigten Staaten ein gewisses Maaß bes Vermögens (Grundeigenthum ober eine gewiffe Steuerquote), endlich in ben Staaten, in welchen bie Eflaverei vorkömmt, die perfonliche Freiheit gehört.

Demnach ift also auch in Nordamerika die Salfte aller Menschen wegen ihres Geschlechtes von der Körperschaft des souverainen Bolkes ausgeschlossen; — kraft ihres Alters scheidet ferner von der übrig bleibenden Salfte wiederum beinahe die Salfte aus \*), und wenn man hiervon wieder die Vermö-

<sup>\*)</sup> Der naber angegeben unter 28,988 Perfonen unter 97 Jahren

genslosen, die Eklaven, die Fremden, die noch nicht bas Burgerrecht gewonnen und die Verbrecher und bankerott ge= wordenen Schuldner, die es wieder verloren haben, abreche net, - fo bleibt auch in bem anerkanntermaagen am meiften bemocratischen Lande ber Welt immer eine, im Berbaltnif jur gesammten Seelengabl fleine Minoritat übrig, die über Die Majorität berer, die nicht zu ihr gehören, fraft eigenen Rechtes berricht und ber jene Majorität gehorcht, ohne ibr eine Gewalt übertragen zu haben. - Mitglied ber berrichen= den Corporation zu febn, ist also in Amerika, wie anderswo, ein Gluckgut, und die Bolkssouverainetat kann auch in ben vereinigten Staaten nur den Sinn baben, daß die juriftische Berfon der Bolkegemeinde zwar fouverainer Berr, aber wie ber Populus Romanus in feiner Beife gleichbebeutenb mit ber Seelenzahl aller in diesem Lande lebenden Individuen ift. - Wer nicht zu ihr gebort ift Unterthan, wie wenn er einem Fürsten geborchte, und die fouveraine Gemeinde ift ein collectiver Furft. - hierin liegt nichts, mas der Lebre ober Disciplin ber Rirche widerfprache, wie fie benn auch 1. B. in ben fogenannten bemocratischen Cantonen ber Schweiz Sahrhunderte lang ruhig und friedlich in und neben abnli= den Berhältniffen bestanden, und auch diefe Buftande mit ibrem Geifte burchbrungen bat. - Nur bie Meinung: bag biefer Buftand ber einzig rechtmäßige, oder daß jede fürstliche Berrichaft auf Erden ein vertilgenswerther Grauel und ein Unrecht fen, konnte fie weber ausbrudlich noch ftillschweigend theilen, gludlicherweise ift dief aber auch in Nordamerika, wenn gleich vielleicht die Meinung vieler beschränkten Röpfe, so doch keineswege die offizielle Staatstheorie, zu der fich jeber nordamerikanische Burger bekennen mußte, - wie bieg

find 12,032 unter 21 Jahren. — Die Salfte des Menschengesschlechts ift unter 26 Jahren. (Bergl. J. P. Gußmild. Die göttliche Ordnung in den Beränderungen des menschlichen Gesschlechts Bd. II. S. 329.)

3. B. ber Convent mahrend ber erften frangöfifchen Revolus

Der absoluten Trennung ber Rirche vom Staate in Nords amerika fcreibt Tocqueville jene merkwurdige Erscheinung gu, bag bort die Religion eine größere herrschaft über die Gemuther übe, ale in irgend einem Lande von Europa. - 3es ben Tag, fagt er, wuche meine Reugier, bie Urfache biefes Phanomens zu kennen. - Um fie zu erfahren, befragte ich bie Glaubenegenoffen aller Bekenntniffe. Befonders fragte ich bie Geiftlichen, in beren Sanden bie Ueberlieferung ber verschiedenen Glaubenelehren liegt, und beren perfonliches Intereffe mit der Aufrechthaltung berfelben verbunden ift. -Die Religion, die ich bekenne, brachte mich inebefondere in nabe Berührung mit dem tatholischen Clerus, und ich faumte nicht, ein inniges Berhaltniß mit mehreren feiner Mitglieder anzuknupfen. - Jedem berfelben legte ich mein Erstaunen an ben Tag und feste ihm meine Zweifel auseinander. - 3ch fand, daß alle biefe Manner nur in den Gingelnheiten von einander abwichen. — Aber alle schrieben vorzugsweise der pollständigen Trennung der Rirche vom Staate die friedliche Berrichaft zu, welche die Religion in ihrem Lande ausübt. -Sch fcheue mich nicht zu behaupten, daß ich mabrend meis nes Aufenthaltes in Amerita, teinen einzigen Menfchen getroffen habe, gleichviel ob Priefter ober Laien, der nicht in diefem Puntte vollständig berfelben Meinung gemefen mare".

Wie verhalt sich die Lehre der Kirche zu dieser Unsicht?— Die Kirche nimmt den ganzen Menschen in allen Verhältnissen seines Daseyns in Anspruch; sie will, daß die Lehre des Heils alle seine Lebensbeziehungen durchdringe, und daß jede derselben ein Abbild des göttlichen Reiches sep, — so heiligt sie die Ehe und die Familie, so wie den Staat, — sie will, daß jeder dieser geselligen Zustände ein christlicher werde.

In dem Begriffe des driftlichen Staats, den die Rirche allen politischen Zustanden als Mustervild und Urtypus vor= balt, liegt die Unforderung, daß diejenigen, in deren Bande Sott die höchste unabhängige Gewalt gelegt hat, — nach dem Maaße dieser ihnen verliehenen Macht Gott dienen und mithin sein Reich auf Erden, die sichtbare, allgemeine Rirche, durch alle ihnen zu Gebote stehenden, den Umständen nach anwendbaren und erlaubten Mittel zu erbauen, zu fördern, zu erweitern streben sollen. — Ein negatives oder indisserenz tes Verhalten der irdischen Gewalt zur Wahrheit, oder was dasselbe ist, zur Rirche, erscheint von diesem Standpunkte aus als ein fündhafter Ungedanke, die absolute Trennung von Kirche und Staat als eine wahre Erniedrigung und Entwürzbigung, ja als der moralische Tod des letztern, und die schrankenlose Freigebung und Gleichstellung aller möglichen und benkbaren Religionen als eine anarchische Ausstöfung jenes innersten Lebensorganismus.

Von einer Billigung und Annahme bes Princips jenes Spstems von Seiten der Kirche kann also nicht die Rede
seyn. — Die wahre Kirche wird und kann nie den Indisserentismus auf dem politischen Gebiete als das Ideal des
Staats, als das Ziel und Ende der Bewegung gelten lassen,
dem alle staatsgesellschaftlichen Verbindungen unter den Menschen sich anzunähern berufen waren.

Allein, eine ganz andere Frage ist es: ob die Kirche einen Zustand der erwähnten Art, unter gewiffen, als Thatssache gegebenen, von ihrem Willen unabhängigen Vorausssehungen dulden, in ihm die unerforschliche Fügung des Allerhöchsten anerkennen und sich ihm demgemäß, ohne Rückshalt und aufrichtig unterwerfen durfe?

Diefe Frage muß eben so bestimmt bejaht werben, als es keinem Zweifel unterliegt, daß diese Voraussehungen in den vereinigten Staaten von Nordamerika wirklich vorhanden sind.

Jene Trennung von Rirche und Staat, verbunden mit ber abfoluten Emancipation des Jrrthums auch in feiner abfurdesten und freventlichsten Gestalt ist dort ohne Zweifel ein, ohne allen Vergleich geringeres Uebel als die herrschaft irgend einer irrgläubigen, der Kirche feindlichen Secte seyn

murbe. Satte nun, wie aus allen Umftanben erbellt, die fachkundigen Beugen uns berichten, Die Rirche Chrifti bort nur bie Babl gwifden einer folden Unterjodung, bie ber völligen Bernichtung gleichkommen murbe, und ber Unterwers fung unter jenen Buftand ber Auflösung und Angrchie, bie ibr wenigstens die vollkommene Unabhängigkeit und die freie Entfaltung ihres innern Lebens verburgt, - fo fonnte, mas Bflicht, Klugbeit und eigenes Intereffe gebieten wurden, auch nicht einen Augenblick zweifelhaft fenn. - Allein jene Babl ftebt bort feineswege ber Kirche und ihrem Borfteber ju; -Gott hat fie bereits fur die Rirche getroffen, benn die Bers baltniffe jenes Landes, welche fo Unarchie wie Freiheit mit fich bringen, haben fich bort, burch bie bobere Fügung, ohne Dazuthun des Sauptes ober ber Glieber ber Rirche, Fraft innerer geschichtlicher Rothwendigkeit bervorgebilbet; bie Rirche in Nordamerita hat nichts zu thun, als fich einer ichon lange por ihrer erften Grundung in jenem Lande fertigen und volls endeten Thatfache ju unterwerfen, und Bortheile wie Nachtheile berfelben, in Demuth und Geduld über fich ergeben laffen. - Finden die Glaubigen, daß die gunftigen Geiten ibrer Lage die Rachtheile überwiegen, fo find fie Gott allein bafür Dant foulbig, in beffen Banden auch Berftorung, Frevel und Auflösung eine Saat fenn können, welche feinem Reiche auf Erben beilfame Früchte bringt.

Aber was die Allmacht Gottes gethan, beffen barf fich ber Mensch nicht unterwinden. Dieß führt uns zur weitern Untersuchung über das Verhältniß der Kirche zur Democratie in Europa, die der Gegenstand eines spätern Artifels seyn soll. —

#### HI.

#### Literatur.

Schweben und seine Stellung jum heiligen Stuhl unter Johann III., Sigismund III. und Karl IX. Nach gebeis men Staatspapieren von Augustin Theiner. Augob. 1838.

Drei Rlöfter find es vorzüglich, welche für Deutschland bie eigentlichen Pflanzschulen ausgezeichneter Priefter und Ges lehrten geworden find, St. Gallen im Guben, Fulba für bie mittleren Gegenden, Corven im Rorden. Corbeja, ober wie biefe Stiftung im Gegenfape ju bem frankischen Stammkloster genannt wird, Corbeja nova, war die Rahrmutter bes beil. Anscharins, ber zuerft in Schweben bas Panier bes Rreuzes aufpflanzte; aus ihrem Schoofe entfprof eine Schaar fo ruftiger Streiter für bie Rirche Chris fli, daß ein Dichter die fühne Bezeichnung magt, fie die Gattin bes Apostelfürsten zu nennen \*). Die Saat, welche St. Anscharius in Schweben ausgestreut, ift unter bem Segen Gottes gebiehen; balb marb bas Land in feche Biethumer getheilt und gahlreiche Rlöfter verschiedener Orden entstanden, bie unter bem frommen und fraftigen Bolte, außer bem Worte Gottes, auch die milben Beschäftigungen bes Friebens verbreiteten. Auch einer Mehrzahl von Seiligen erfreute fich bie Rirche Schwebens, barunter ein König und gehn Bischöfe, vor Allen aber die beilige Ordensstifterin Brigitta. Im fünfzehnten Jahrhunderte murbe Schweden ber Schauplay politischer Ummalzungen, burch welche wesentlich die Ginfüh-

<sup>\*)</sup> Altrix Anscharii, conjux Corbeja l'etri.

rung bes Protestantismus vorbereitet worben ift, die bier in ber That in gang anderer Beife erfolgte, ale in andern Lanbern. Batte namentlich in Deutschland ber Clerus burch feis nen Lebensmandel viel Mergerniß gegeben und daburch einen großen Theil bes Bolles von fich entfremdet, fo trifft ein gleicher Vorwurf die schwedische Geiftlichkeit nicht, fo wie bas Bolt felbit mit großer Reftigkeit an dem Glauben feiner Bater hing. Die Ginführung der neuen Lehre geschah recht eigentlich von oben berab, fie mar ein Act ber Staatstlugbeit Guftav Bafa's, ber mit großer Umficht und fcharfer Berechnung ber Rirche entgegenarbeitete, und auf biefe Beife um fo ficherer feinen Zweck erreichte. Rurg vor feinem Auftreten hatte Schweben die furchtbaren Greuelthaten jenes banifchen Nero, des Ronigs Christiern, ansehen muffen, es batte erleben muffen, wie Priefter und Laien ale Opfer ber Rache beffelben gefallen maren, wie er feinen Nationalbas burd Ausführung feines Bahlfpruches fühlte: "ber ichmedifche Bauer fen nicht jum Kriege, fondern jum Uderbau geboren, und es genuge ibm daber eine Sand und ein Sug; er konne mit einer Sand und einem bolgernen Suge neben feinem Pfluge hinken". Und das Alles that Christiern unter bem Vormande, daß er den über Sten Sture und beffen Unbanger verbangten Bann vollziehen muffe. Auf die falfchen Vorfpiegelungen bes beuchlerifchen Vertheibigers ber Rirche war jener Bann ausgesprochen worden; jett aber, nachdem er feinen Blutdurft in Schweben gestillt hatte, wendete er fich gegen die banische Rirche; er rief einen Schuler Luthere nach Danemark, ließ ihn die neue Lehre vertunden und nahm den Bifchofen ihre Guter; nach jenem Irrlehrer mar es vorzüglich ber ehemalige Dominifaner Bugenhagen, welcher den Ub= fall Danemarks von der Rirche bis jum Jahre 1533 vollen= bete, und bann aus dem Lande mit ben Worten fchied: "Leb' wohl Danemark, befine nun mein Evangelium, ich dein In Schweden blieb es Guftav Bafa felbst vorbebalten, fein Bolf von ber Rirche loggureißen. Diefer, beffen

Muth und Baterlandsliebe alle Anerkennung verdienen, bes gunftigte, nachdem man ihn jum Reichsverweser ermählt hatte, die neue Lehre auf alle Weise, und benüpte sie als brauchbar zu seinen Zwecken. Auch gab er dem Lutherthume hier dieses mige Form, welche seinen Absichten und Planen am meisten entssprach. In seinem Haffe aber und in seinem Versolgungsegeiste gegen den Elerus Schwedens war er Christierns Erbe.

Die Geschichte bes Abfalls Schwedens von ber Rirche ift in dem vorliegenden Buche ausführlich und mit großer Benauigkeit beschrieben; basselbe bat hauptfächlich ben 3medt: "bie Berfuche und Bemühungen bee beiligen Stuhles in den lepten drei Sahrhunderten bije burch Regerei und Schiema von ihm getrennten Bolter des Rordens wiederum mit der Rirche ju vereinen", darzustellen; es führt daher ben durch diese Worte bezeichneten Gesammttitel und der bisher herausgegebene Band bilbet nur einen Bestandtheil eines größern Berkes. Derfelbe beginnt mit einer febr fconen einleitenden Abbandlung über die katholische Rirche und ihre Stellung gu ben von ihr getrennten firchlichen Bereinen, die in der That eine felbstftandige kleine Schrift bildet, beren Tendens bauptfächlich darauf gerichtet ift: "die fraftige, unerschrockene und gottbegeifterte Sprache Des beiligen Stubles und feiner Diener, der Reperei und dem Schisma gegenüber, ju verfteben, vornehmlich in unserer Beit, wo man fich ber gottlichen Sprache Christi, der Apostel und ber beiligen Lehre der Rirche schämt, und folche mit ber sufelnden, traftlofen und unchriftlichen Sprache des Tolerantismus und Indifferentismus verschmole gen bat." Rach diefer Abbandlung wendet fich bann der Berfaffer in bem erften Buche zu ber Darftellung ber Geschichte ber Rirche in Schweden mabrend ber Regierung Suftan Bafa's, und Eriche XIV., woraus mir bereite Mehr reres in den vorstehenden Bemerkungen entnommen haben, und noch Manches unfern Lefern in dem Rolgenden mittheis len wollen. Wir haben burch bie mubevolle Arbeit bes Berfaffere, die in der That die größte Anertennung verdient, bochft intereffante Aufschluffe über eine Dehrkahl von Berbaltniffen, welche bisher von einem anbern Standpunkte aus in ein gang falfches Licht gestellt worben waren, erhalten; auch verleiht ber Umftand bem rühmlichen Unternehmen einen befons beren Werth, baf ber Verfaffer fich in ber gunftigen Lage befuns ben bat, fich vieler unbefannter, geheimer Staates bocumente bedienen ju konnen; die meiften berfelben bat er in ben reichen Archiven von Rom, vorzüglich aber in bem Archiv bes heiligen Stuhles, wohn er burch die besondere Begunftigung Seiner Beiligkeit, Gregore XVI., freien Butritt batte, gefunden. Auch find bie Archive anderer Stabte Italiens von ihm benütt worden, und es hat vorzüglich bie bourbonische Bibliothet, fo wie die bes Saufes Brancacci gu Reapel ihm reiche Ausbeute geliefert. Auf diese Beise ift es bem Berfaffer möglich geworden, eine Menge von Lugen und Berfälschungen, beren fich neuere Siftorifer gegen ben papfis lichen Ctubl und feine Diener fculbig gemacht haben, grundlich zu bekampfen; in dem weiteren Berlaufe der Entwicklung feines Themas kann bem Verfaffer die Gelegenheit nicht ents geben, inebefondere die fogenannte Geschichte ber Papfte, welche Dr. Rante \*), feine einseitigen Abfichten verfolgend, mit vielfältis gem Verschweigen und Umgeben ber Bahrheit, ausammengestellt bat, entgegenzutreten, und - wie er es, auf seine Sulfemittel geftust, verheißt - "dem froftigen Machwert die falte Maste abzunehmen, und es in feiner gangen Bloge hinzustellen". -

Indem Hr. Theiner die Geschichte ber kirchlichen Umwälzung in Schweden beginnt, führt ihn sein Gegenstand barauf hin, aussührlicher über Luther selbst und über die von ihm bewirkte Trennung von der Kirche überhaupt zu sprechen. Wenn wir und hier bewogen fühlen, gegen den Ton der Rebe, dessen sich bei Erörterung dieses Gegenstandes der Verfasser hin und wieder bedient, eine Sinwendung zu erheben, so ist damit im Uebrigen nichts weniger als eine Verkeinerung

<sup>\*)</sup> Bergl. ben folgenden Artitel G. 54.

bes Werthes bes vorliegenden Wertes gemeint. Wir fonnen nämlich nicht leugnen, daß wir bei Durchlefung biefes Abichnits tes des Buches so manches Mal die Empfindung nicht baben uns terdrucken konnen, wie febr es ju munichen ftunde, daß der Berfaffer etwas milber in feinen Ausbrucken mare, die mohl nicht immer mit ber erforberlichen driftlichen Liebe abgewogen find und in manchen Fallen zu verlegend febn möchten. Es könnte darauf freilich erwidert werden, dieß gebe aus ber in ber einleitenden Abhandlung ausgesprochenen Tendenz bervor, bie Rirche nenne jedes Ding bei feinem rechten Namen, die Wahrbeit muffe gefagt werben. Indeffen junachft ift es etwas Unbred, wenn die Rirche, ale wenn ein einzelner Schriftsteller fpricht, fobann bat aber bie Rirche auch nie folche Ausbrucke, beren der Verfaffer fich bin und wieder bedient, gebraucht, bie mabrlich bisweilen von der Art find, daß wir fie, um nicht zu verlegen, felbft nicht wiederholen mochten; ber Berfaffer Schadet badurch dem Werthe feiner gediegenen und belebrenden Schrift. Der Gindruck, den die Aeußerungen ber bezeichneten Urt auf und gemacht hatten, bat une auch nicht verlaffen, ale wir beim Weiterlefen auf die von dem Berfaf= fer mitgetheilten Busammenstellungen aus Luthers Schriften über einzelne Gegenstände tamen, aber - erfchrectt, ja wir wiederholen es, erfchrecht baben wir und über die grauen= bafte Ausbeute, die zum Theil schon in der uns bisher nicht bekannt gewordenen Schrift: Bas haben wir von ben Reformatoren ju Offenburg, St. Gallen und anbern religiöfen Stimmführern des fatholischen Deutschlands unferer Tage zu halten? von Athanafius Sincerus Philalethes, Maing 1835, mitge theilt, und von dem Berfaffer bieraus (- fein Berhalinig gu bem Autor gedachter Schrift giebt er Seite 158 an - ) ents lebnt worden ift. Wir haben die Gelegenheit, fo Manches in den Schriften des fechezehnten Jahrhunderts zu lefen, nicht vorübergeben laffen, aber fo in nuce zusammengestellt ba= ben wir die Aeußerungen Luthers über so manche Saupt=

punfte bes driftlichen Glaubens, feine von ihm verfunbeten Grundfate ber Moral noch nicht gefunden. Wir übergeben, um bes Anstandes willen, bier Alles, mas des "Reformatore" Schriften über ben Colibat und beffen Aufs bebung, inobesondere über seine eigene Berbeirathung mit Ras tharina von Bora enthalten, ber er jum Sohne ber bl. Jungfrau bie Benennungen: "Morgenstern ju Wittenberg," "bulbreiche Raiferin" beilegt, und von ber er fagt, "zu ber ich mich mehr Gutes verfebe, ale ju meinem Beren Chrifte, obicon ich weiß. baß fie nicht für mich gelitten"; nur barauf moge ale auf verhältnismäßig gang milbes Gebahren mit wenigen Worten hingewiesen werben, in welcher leichten Weise Luther mit bem Beugniffe aller Autoritäten, die wider ihn fprechen, fertig murbe. Bon Mofee fagt er: er feb ein greulicher Tyrann und Bus therich, und gibt ben Rath: "Giebe, baf bu meife fenft, und weisest Mofen mit feinem Gesethe nur fern von bir. Rebre bich nichts an fein Schrewen und Droben, fonbern halt ihn verbachs tig ale ben ärgften Reper, verbannten und verdammten Mens fchen, ber noch arger ift, ale Papft und Teufel felbit"; "Decalogus ober die Behn : Gebott gehören auf das Rathhaus, Alle, die mit Mofe umgeben, nicht auf den Predigtstuhl. muffen jum Teufel fabren; an Galgen mit Dofe". Bon ben Aposteln beift es fodann: die liebe Apostel find gute, grobe Gefellen gemefen, die Apostel find auch Gunder gemefen und gute grobe große Schalf". Bur Chalfenarren werden auch bie Rirchenväter erklart, von ihnen fagt Luther im Allgemeinen : "Alle Beter haben im Glauben geirrt, und fo fie vorm Tode fich nicht befehrt haben, find fie ewig verdammt; im Gingels nen: "bat St. Gregorius Christum und bas Evangelium feer ichlecht erkennet, hieronymus ift ein Reger gewesen, bat viele Dinge gottlos geschrieben, er hat die Bell beffer als ben Dimmel verdient: ich weiß teinen unter ben Batern, ben ich feinder bin, ale biefem; er fchreibt nur von Raften, Jungfrauschaft u. f. w.". "Chrpfostomus gilt bei mir auch nichts, er ift ein Wescher", "Bafilius taugt gar nichts, int gar

ein Monch, ich wollt nicht ein haar umb jn geben. Die Aposlogie Phil. Melanchtons übertrift alle Doctores in der Kirche"; "Epprianus der Merterer ist ein schwacher Theologus, zur selben Zeit hat die Kirche begenerirt und abgenommen, ja auch bep Leben der Apostel." "Bernardus ist wider sich selbst, auch helt er zuviel vom freien Willen und Haltung der zehen Geboten; ihm hat's auch am wahren Glauben gefehlt". "Thos mas von Aquin ist eine theologische Mißgeburt; er ist ein Bornn und Grundsuppe aller Ketzerei; man mahlt ihm die Dauben in's Ohr, ja ich mehne, es sep ein junger Teusel gewest". "Thomas ist gewisser verdammt als seelig".

So sprach Luther den Bätern und Lehrern der Kirche die Seeligkeit ab, und lehrte einen andern Weg zu dieser zu gelangen, als sie. Daß er unter diesen Umständen den Papft als Teufel bezeichnet, den er mit Gesahr seines Lebens umpbringen möchte, und Jedermann auffordert, dazu zu lausen und den Papst todt zu schlagen, daß er von dem Concilium sagt: "er habe noch nie eines gesehen, wo der hl. Geist präsidirt habe, da solches vielmehr der Teusel gewest", darf freilich nicht befremden. Da nun Luthers Lehre in den scandinavischen Reichen allgemein angenommen wurde, so bot dieß dem Versasser die sehr natürliche Veranlassung dar, diese Gegenstände zu berühren. Wir wenden uns mit ihm zu den kirchlichen Schicksalen Schwedens seit diesem Zeitpunkte.

Ein junger talentvoller Diacon, Olof Peters sohn, welcher zu Wittenberg unter Luther seine Studien gemacht hatte, sagte von sich (— im Gegensaße zum heil. Anschazrius —) aus: Niemand habe vor ihm annoch den Schweden die reine und wahre Lehre des Evangeliums verkündet. Ausser diesem Artikel stellte er noch sechs andre auf, unter ansdern: die Sünden sind nur Gott allein, nicht aber den Mensschen zu bekennen, man solle nicht die Heiligen anrusen, das Predigeramt ist weit vorzüglicher als das Amt eines Opsercren. s. d. Dlof, der sich selbst Phase, oder auch den zweiten Moses (— damals hatte Luther noch nicht die obigen Aeu-

Berungen über Mofes gethan -) nannte, fand bald einen Befduber an bem Reichstanzler Loreng Underesobn, dann an Suftav Bafa. Befonders entschieden trat biefer fur bie neue Lebre auf, als man ihn im Jahre 1623 jum Ronige ausgerus fen batte; nur die Untunft bes papftlichen Runtius Johans nes Magnus Gothus legte ihm noch ein hindernif in ber vollständigen Ausführung feines Planes in ben Weg, jes boch batte er unter bem Bormande, um ben Goldaten ihren Sold und den Lübedern eine Schuld bezahlen zu können, ber Rirche bereits große Geldsummen abgepreft. Die Beschreibung ber Botfchaft bes Johannes, eines gebornen Schweden und febr ausgezeichneten Mannes, ift aus einer Mehrzahl bisber noch ungebruckter Manuscripte vervollständigt. Vorzüglich war berfelbe mit einem Schreiben von bem Papfte an ben Bifchof Braste von Linkoping, ben eifrigften Bertheibiger ber Rirche, gewiesen. Gerade diefe beiden Manner find es, welche als mabre Glaubenehelben in ben Drangfalen auftraten, welche bie Rirche in dieser Beit in Schweden erdulden mußte. Darstellung der Unterhandlungen mit dem Runtius, in wels den das beuchlerische Benehmen Gustav Bafas auf eine überaus beutliche Beise hervortritt, ift bem Berfaffer gang vorzüglich gelungen. Der Ronig von Schweben mirfte und handelte unaufhörlich gegen die Rirche und forgte für die Berbreitung ber neuen Lehre, mahrend er in einem Briefe an ben Papft fagte: "Ift dief gefcheben (bie Befenung ber vacanten Biethumer), fo wird den Forderungen Gurer Beiligkeit in Betreff der Regereien und Irrlehren volltommen Genuge geleiftet werden, und Wir werden Alles thun, was nur immer ber heilige Stuhl von Une oder Unferm Bolte verlangen wird." Bahrend er burch fein Benehmen gegen bie Rirche bie tapfern Dalekarlier, benen er vorzuglich feine Erhebung auf den Ihron verdankte, gegen fich jum Aufruhr trieb, mabrend er die Unhanger bes Lutherthums auf alle Beife begte, ja von diesen selbst gang umgeben mar, bediente er fich in seinem Religionsebicte folgender beuchlerischen Rede: "Um nun

aber vorzüglich jene verberbliche Lehre ber Huffiten, die ein gewiffer Martin Luther, Augustiner=Ordens, zum Nachtheil ber öffentlichen Ruhe eines jeden christlichen Staates von Neuem aufbringt, so schnell als möglich auszurotten, so besehlen Wir Allen und Jedem insbesondere aus unsern Unterthanen unter der Strafe des Berlustes aller Güter und selbst bes Lebens, daß Niemand für die Zukunft ja mehr sich erskühne, die Lehre Martin Luthers zu verbreiten, die Schriften besselben in unsern Staaten einzuführen, zu verkaufen und kaufen, noch auch sich ihrer zu bedienen."

Während seiner langen neun und dreißigjährigen Regies rung erreichte Gustav Wasa vollkommen seinen Zweck, b. h. die gänzliche Ausrottung der katholischen Kirche in Schweden. Mit der gespanntesten Ausmerksamkeit sind wir den Berichten des Verfassers gefolgt, der die ganze Reihe von Greueln der Verwüstung, welche Gustav über die Kirche und über sein Reich brachte, ohne Tünche deutlich vor Augen stellt. Der König hatte mit fortwährenden Ausständen des Volkes, das sich für die Religion seiner Väter erhob\*), zu thun, und nur durch zahllose unerhörte Grausamkeiten, ganz eines Chrisstiern würdig, konnte er sich in seiner Herrschaft behaupten.

<sup>\*)</sup> Die Westgothlander erließen gegen den König ein Manisest, wels ches solgende Anklagen wider ihn enthielt (S. 294.): "er habe dem Baterlande die Reperei ausgedrungen, seinen Gid gebrochen und die Kirche und den Clerus ihrer alten Privilegien und Warsden beraubt, die Bischose aus ihren Diocesen vertrieben und erilirt, die Kirchen und Klöster ausgeraubt, die Klöster nach gewaltsamer Bertreibung ihrer Bewohner dem Boden gleich gemacht, Monchen und Nonnen zum hohn der alten Disciplin der Kirche die She erlaubt, die Messe verstümmelt und in schwesdischer Sprache halten lassen, die Anzahl, Bedeutung und den Gebrauch der Sacramente geändert und verkehrt, die herkommliche Priesterweihe, die Ohrenbeichte, die hl. Jirmung und die Anrusung der Heiligen abgeschafft und die Observanz der alten Fastengebote ausgehoben."

Bir konnen hier nur einige wenige Bunkte berühren, und vermeifen baber unfere Lefer an bas intereffante Buch felbft, wo= rin man Dinge findet, die bisber von den Bistorikern Schwe bene moblmeielich entweder gang mit Stillschweigen übergangen pher wenigstens in ein gang falsches Licht gestellt worben find. Der Ronig felbst erscheint in ber gangen Cache bes Lus therthums als die bedeutenofte Versönlichkeit; Lorenz Underssohn, zwar überaus gewandt, tritt gegen ben "theologisch = fos niglichen Taschenspieler" gang in ben hintergrund, nicht minber Olof, der erste schwedische Apostel der neuen Lehre. Ihm geschah es, bag er in vielen Religionegesprächen, welche ber Ronig jur Volkobelehrung anstellte, aufe grundlichfte widerlegt wurde, dann aber auch in feinem Beschüger einen Schiebes richter fand, der ihm regelmäßig ben Gieg zusprach; ihm ges schah es ferner, daß er von dem Bolte megen seiner Dredig= ten aus der Rirche hinausgetrieben wurde. Unbedeutender als er mar fein Bruder Loreng \*), den Guftav zu ber Burbe eis nes Erzbischofes von Upfala erhob, und hiermit den letten Schritt that, durch welchen der neuen Lehre der Sieg gesichert wurde. Auf der andern Seite feben wir aber eine Mehrzahl großer Manner, welche fur die Wahrheit Zeugniß gaben, vorzüglich die beiden vorhin genannten, der Nuntius Johann Magnus, welcher zugleich rechtmäßiger Erzbischof von Upfala war, und Johann Braste, ber Bischof von Linkoping. Beibe Inden natürlich den Born des Königs im höchsten Grade auf fich, und doch war derfelbe dem erfteren außerordentlich grof=

<sup>\*)</sup> Unmittelbar nach seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl krönte er die Königin (1528); er ging zwar in seinen Behauptungen noch nicht so weit, wie Bugenhagen, welcher, als er im Jahre 1537 Christian III. zum Könige von Danemark krönte, behauptete: "jedes Fett, ware es auch so eben aus der Kuche genommen, mit dem man die Rüben zu condiren psiege, sepeben so heilig, ehrbar und wirksam zur Krönung der Könige," indessen begnügte sich Lorenz doch schon mit ungeweihtem Dele.

— S. 301.

fen Dank für die Treue und Sorgfalt schuldig, mit welder er fich der auswärtigen Intereffen Schwebens anges Doch er entging nicht ber Gefangenschaft. nommen hatte. welche ber Ronia auch bagu benüten wollte, um ihn burch Lorenz Anderesohn's Ueberredungegabe und burch Drohungen in bem Glauben der Rirche mantenb gu machen. Allein Ibs bannes antwortete: "bat der Ronig beschloffen, mich zur les benolanglichen Berbannung zu verurtheilen, fo verurtheile er mich immerbin; will er mich mitten burchfagen, ich babe ben Refaias zum Mufter; will er mich ins Meer werfen laffen, fo werfe er mich binein, ich erinnere mich an Jonas; will er mich fteinigen laffen, fteinige er mich, Stephan ift mir mir Protomarter; will er mir ben Ropf abschlagen laffen, fclage er ihn ab, ich habe Johann den Taufer, der durch gleiche Gewaltthätigkeiten umgekommen; will er mir meine Sabe raus ben, raube er fie; nacht bin ich zur Erde gekommen und nacht werde ich jur Erde guruckfehren." Geine Sabe ift ihm in ber That von Guftav geraubt worden; obichon fein edles Bekennts nif der Könige größten Unwillen verursachte, so magte fich dieser boch nicht an sein Leben, sondern sendete ihn als Botschafter ans bem Reiche. Nachdem ber große Glanbeneheld Johannes awangig Jahre lang für bie Rirche gelitten und gebampft hatte, ftarb er gang arm zu Rom. Nicht lange vor feinem Tobe schrieb er an einen Freund; "Ich finde und will auch in der Welt nichts Unbres finden als Dornen und Stacheln und bie Bundmale, meines herrn Jesus Chriftus, die ich fortwährend wegen ber Wieberherstellung des driftlichen Glaubens an moinem Körper trage." Seine Refignation in ben Willen Gottes, feine unerschütterliche Anhanglichkeit an den mahren fatholischen Glauben, seine Liebe und Chufurcht fur den Ctubl Petri, feine Canftmuth und Gedulo und feine Ctandhaftige teit feten ihn ben beitigften Bekennorn ber Rirthe an bie Geite. Der Bapft ließ feinen Leichnam, ber mit ben größten Ehren per Erbe beftattet wurde, in ber Gt. Peteuckirche 

Dagegen schonte Gustav des Lebens anderer Bischöfe, die wider ihn mit den Dalekarliern gestanden, nicht; Peter Jakobssohn, Bischof von Westeras wurde mit einer Strohkrone auf dem Haupte und mit einem halbzerbrochenen Sabel von Holz in der Hand, Magnus Knut, früher erwählter Erzbischof von Upsala, mit einer Infel von Baumrinde und mit abgetrages nen Chorgewändern, beide auf abgemagerten Pferden, durch die Straßen Stockholms geführt. Unter den empörendsten Misshandlungen wurden sie an den Pranger gestellt, mußten mit dem Scharfrichter trinken, wurden dann noch auf einige Tage ins Gefängnis geworfen, und endlich hingerichtet.

Außer dem fcwedischen Episcopate, welcher mit bewundernswerther hingebung die Rirche vertheidigte, und bem Bolfe, welches mit Ausbauer an feinem Glauben festhielt, maren es vorzüge lich die weiblichen Religiosen, welche in dieser Zeit der Trubfal Beweise ihres Glaubens an ben Lag legten, mabrend ber Weltelerus und die Monche fich vielfältig jum Uebertritt jur neuen Lehre verlocken liegen. Die schwedischen Monnen ba= ben rührende Beispiele ihrer Alles besiegenden Tugend binterlaffen, und fteben bierin weit über ihren Ordeneschwestern in Deutschland; vorzüglich zeichneten fich die Nonnen der bl. Brigitta von Wabstena durch ihren beldenmuthigen Kampf für bie Bewahrung ihrer Reuschheit aus. Alber es murben bie gräßlichsten Schandthaten gegen fie vericht, wie fie nur von einer zügellosen Solbatesta begangen werben konnten. "Seb auf beiner Sut, o König, auf bag bu nicht wegen ber uns erträglichen Schandthaten, die die beinigen begeben, aus bem Reiche vertrieben werdeft", fo riefen Stimmen bes Bolls bem Ronige zu. Ueberhaupt nahm aber die Sittenlofigkeit in einem folden beunruhigenden Grade überhand, daß felbst ber von Gustav eingesente Erzbischof von Upfala klagend in seinem birtenbriefe ausruft, daß die bellen Lehren bes Evangeliums bas Bolt viel schlechter gemacht, ale nur immer früher die Finfterniffe bes Papfithums, und alle Arten von Berbrechen, Gunben, Schandthaten und Frevel gegen Gott erzeugt batten.

Dieß half natürlich eben so wenig, als der schon vierzehn Jahre früher vom Könige selbst zu gleichem Zwecke erlaffene hirs tenbrief.

Bu Ausgang feiner Regierung gerieth Guftav Bafa, wegen Gingehung einer Che mit ber Schwester : Tochter feis ner gweiten Gemablin, mit feiner eigenen Beiflichkeit in einen Streit. Diese Angelegenheit mar gwar teineswegs von der Beschaffenheit wie die Ebe, welche Luther dem vereblichten Landgrafen Philipp von Seffen mit dem ehrbaren und tugendhaften Fraulein Margaretha von Saal gestattete, "weil die kleine, schwache und arme Rirche ber Reformation folder frommen Surften mehr bedurftig fep", wohl aber ift bie Beiftimmung, ju welcher fich ber von Guftab eingefeste fcme= bische Episcopat endlich genothigt fab, merkwurdig, indem es barin beift: "baß, obgleich biefe Beirath bem göttlichen Ges fete zuwider feb, fie boch von vielen Geiftlichen und dem Reichbrathe für erlaubt gehalten worden, und in biefem Ralle burch politisches Verfahren gerechtfertigt werde". -

Dieser Ronia, der wohl auch selbst in der neuern Zeit Gegenstand ber Bewunderung geworden ift, ber aber nur grof= fee Unglud über fein Vaterland gebracht bat, ftarb am 30ften September 1500 und hatte feinen Sohn Erich XIV. jum Nachfolger. Diefer bulbigte ben calvinistifchen Grundfapen, fo daß nunmehr das ftrenge Lutherthum in Schweden burch bas Eindringen berfelben bedeutend in Schwanken gerietb. Ein fehr heftiger Rampf entspann fich außerbem wegen bes Genuffes des Weines beim Abendmable, aber bier drebte es fich nicht barum, ob bas Abendmabl nur unter einer Gestalt genoffen werden konne, fondern vielmehr ftellte der Bifchof Dleg bei bem bamals herrschenden Mangel an Bein ben Grundsat auf: Waffer mit honig, ober überhaupt jede flusfigfeit fen eben fo gut. Rach einer folchen Behauptung barf man fich freilich über ben Gebrauch des Rüchenfettes bei Ronigefronungen (S. oben S. 42 Note) nicht wundern. Ge rabe aber an biefem Beispiele, welches zu bem blasphemischen

Irrthume der Liquoristen — so nannte man die Anhänger des Wischof Oleg — die Veranlassung bot, kann man einen der Gründe erkennen, warum die Kirche — ihren in jeder von beiden Gestalten ganz gegenwärtigen heiland verehrend — es in ihrer Weisheit für zweckmäßig erachtet, das heilige Sascrament unter einer Gestalt den Laien zu spenden; ein Gesgenscheit bieten wird. — König Erich, dessen sich alsbald Gelegenscheit bieten wird. — König Erich, dessen Bemühungen den Calvinismus einzusühren zulest doch gescheitert waren, führte nur eine kurze Negierung, er machte sich einer Menge von Grausamkeiten und vielfältigen Mordes schuldig, irrte in Wahnstund Raserei in Wäsbern umber, wurde entthront und starb im Jahre 1508 im Gesängnisse an Gift. Ihm solgte sein Bruder Johann III. auf dem Throne.

Batte die von dem Verfaffer gelieferte Darftellung ber Rirchengeschichte Schwedens bis dabin unsere Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, fo ward unser Interesse noch vielmehr durch den Inhalt des zweiten Buches gesteigert, welches Die Bemühungen Ronig Johanns III., Die katholische Rirde in Schweden wieder berguftellen, fo wie den Biderftand schildert, den er biebei gefunden. Des Ronigs Mutter, die fromme Margaretha Lejonhu fwud, der leste Sprogling bes Saufes ber beil. Brigitta, mar der katholischen Rirche treu geblieben, und "mahrend Guftav den letten Reft derfelben in Schweden niederzureißen beschäftigt mar, weihete fie im Innern ihres Bergens, in ber Stille ihres Rammerchens auf bem Schloffe zu Gripsholm eble und beife Thranen die fem fo ungludlichen Unternehmen, und weinte ihren Schmers wor den Beiligen Gottes über ben Sturg ber Rirche aus, um mit ihrer Gulfe und Bermendung bei Gott ben fubnen, ge gen fie ausgestrechten Frevlerarm zu beschwören." Gin Du's fter von Frommigkeit und Glaubensstärke mar bie Gemablin bes Ronigs, Ratharing von Volen, welche mit ibm bie Schmach vierjähriger Saft theilte, welcher Erich XIV. feinen Bruder unterwarf. Doch aus bem Rerter manderte

Johann auf den koniglichen Thron, auf welchem er unabläßig bas Streben verfolgte, Schweben wieberum mit ber tas tholischen Rirche zu vereinigen. Bon früher Jugend batte fich Johann mit ben Schriften ber Rirchenvater befchäfftiat: feinen religiöfen Ginn hatte feine Mutter erwecht, jene Lecture aber war ibm vorzüglich durch einen lutherischen Minister augeführt worden, der, um ihn gegen die calvinistische Abends mablelebre zu gewinnen, ihm den Commentar bes beil. Sprillus von Alexandrien über das Evangelium des beil. Johannes in bie Sand gegeben. Johann III. machte bedeutenbe Fortschritte in der Erkenntnig der Wahrheit, und ging in der Ausführ rung feines Planes mit einer großen Rlugheit zu Berte: Rur ein Punkt mar es, ber ihm in feinem Innern befonbers binderlich mar, ber nämlich, daß er fich nicht von der Richs tigkeit der katholischen Glaubenolehre überzeugen konnte, bag bas beil. Abendmabl auch unter einerlei Geftalt genoffen werben tann. Diefer Gegenstand lag ibm gang vorzüglich, und zwar fo febr am Bergen, dag er es über feine Gemablin vermochte, felbst unter beiderlei Gestalt, nach empfangener Erlaubnif von ihrem Beichtvater, zu communiciren. Rathas rina aber, von Gemiffenofcrupeln getrieben, wendete fich, mit ihres foniglichen Gemahle Genehmigung, an den beiligen Bater, der ihr auf eine liebreiche Weise antwortete, fie aber er= muthigte, für die Butunft nicht wieder einen folchen Rebltritt gegen die Rirchengebote zu begeben. Bei diefer Gelegenheit liefert une der Verfaffer eine febr grundliche bistorische Un= tersuchung über ben Benuß bes beil. Abendmahls unter ei= ner und unter beiderlei Gestalt, zugleich auch eine schöne Episode über bas Gott ergebene, und bem Dienste ber Rirche gewidmete Leben des in den firchlichen Angelegenheiten Schme bene fo ungemein thatigen Cardinal Sofius. Insonderheit find auch mehrere Briefe beffelben mitgetheilt, unter welchen einer gang besondere schon ift; er legt hierin der frommen Ronigin die Worte in den Mund, die fie ju ihrem Gemahle fprechen foll; in einem andern übenfendet er ihr ein Be=

bet, welches fie fur das Seelenheil Johannes beten foll. Un beide, an ben Ronig und feine Gemablin, richtet er fo= bann ein Schreiben über ben Gebrauch des Relches beim Abendmabt, ber wie Alles, mas aus der Reder dieses großen Mannes gefloffen ift, ein Beweis feines treuen tatholifden Glaubens und feines erleuchteten Berftandes ift. Gine andere intereffante Derfonlichkeit, welche in diefen Verhaltniffen auftrat, mar ber Jefuit Stanislaus Barfewicz, beffen Les ben ber Berfaffer ebenfalls ausführlicher beschreibt. Er tam, abgefendet von Papft Gregor XIII., um über den neapolitas nischen Erbantheil der Mutter Katharinens zu unterhandeln, bie Ronigin in der Religion ju ftarten, und mit bem Ronig felbst über die Bereinigung ber Rirche Schwedens mit ber tatholischen fich ju unterreden. Stanislaus Barfewicz, ber fich fünfzehn Tage an dem Sofe Johanns aufhielt, war ber erfte Jesuit, welcher ben Boben Schwedens (im Jahre 1574) betrat; man ersieht daraus, wie viel von ber Nachricht gu balten ift, daß Johann fich gleich am Unfang feiner Regies rung mit Resuiten umgeben babe. Es gab in gang Schweben bamale nur zwei tatholifche Weltgeiftliche, Johann Berbft und Joseph Albert, von denen fich ber Ronig gang gefondert batte, indem er burchaus felbstständig auf bem Bege jum Beile wandelte; ibm fand, außer feiner Gemablin welcher er aber auch nicht völlig feine Plane mittheilte - nur fein Secretar, Daul Rechten, mit ihm gang gleicher Befinnung, jur Seite. Mit biesem gemeinschaftlich hatte er auch die berühmte Liturgie (Liturgia Suecanae Ecclesiae catholicae et orthodoxae conformis. 1576. Stocholmiae excudebat Torbernus Tidemanni. Anno 1576), nunmehr eine große literarische Geltenheit \*), in Beit von anberthalb Jahren ausgearbeitet. Ueber biefe Liturgie, eine außerft merkwürdige Erscheinung, bat man mancherlei Vermuthungen auf-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat fich besjenigen Gremplars bebient, welches Ronig Johann dem Papfte durch Poffevin überfeudet bat.

gestellt; balb follten die Jesuiten, bald Johann Berbft biefelbe verfertigt haben; ber Verfaffer loft das Rathfel auf eine febr einfache Beife, und thut jur vollständigen Genuge bar, baf ber Ronig felbft, wohu er durch feine große Belefenheit bin= langlich in ben Stand gefeht mard, ber Autor gemefen feb. Bei biefer Liturgie und in den Scholien ju berfelben - und bieg ift überhaupt Johanns leitendes Princip - "ift jede, auch die leifeste Dolemit vermieden, die ichlagenoften und beweisenoften Stellen find ohne alle hinzugefügte Bemerkung vollständig barin mitgetheilt. Nirgend ift der Bunich, gur fatholischen Rirche jurudjutebren, ausgesprochen, sondern ihre Lehren find immer fo bingestellt, daß man einsehen muß, es tonne feine andern Lehren geben, ale die diefer Rirche analogen." Dag aber die Zefuiten biefe Liturgie nicht verfagt baben, geht daraus bervor, daß feiner berfelben in Schmeben mar, und erft langere Beit nach dem Erscheinen der Lis turgie tam Loreng Nicolai babin; diefer ein Norweger von Geburt und ehedem Lutheraner, mar in den Schoof ber fatholischen Rirche gurudaefehrt und in ben Orden ber Se= fuiten getreten; ihn machte Johann alebald jum Vorsteher eines geiftlichen Seminare. Befondere merkwurdig find die Borlefungen, welche nunmehr Loreng Nicolai ju Stockholm vor fammtlichen Geiftlichen ber Sauptstadt und ben Candidaten bes Predigtamtes hielt.

Es hatte nämlich schon bamals nicht an einzelnen Reactionen gegen die kirchlichen Maaßregeln des Königs gefehlt, insonderheit waren mehrere Professoren von Upsala mit grosser Heftigkeit gegen dieselben aufgetreten. Allein so bedrohlich auch die Stürme wurden, so gelang es Johann damals doch noch immer, sie zu beschwichtigen; ein großer Theil der Geistlichkeit ging ganz in seine Plane ein, und so konnte Rösnig Johann, der auch darin die Vergehungen seines Vaters sühnte, daß er, wo er es nur vermochte, die von diesem zersstörten Gotteshäuser wieder ausbaute, rüstig auf der Bahn der Versöhnung Schwedens mit der Kirche forischreiten. Zum

3wede ber Widerlegung berjenigen, die wider ihn auftraten, follten auch die ermahnten Borlefungen Loreng Nicolais bei= tragen, von welchem der Verfaffer berichtet, daß er mit all= gemeinem Beifalle gehört worden feb, und daß Alle feine Gemandtheit und Beredfamkeit bewundert hatten. "Er wußte fo geschickt die Jrrthumer der Reuerer aus den Werken ber Reformatoren ju widerlegen, daß Niemand gewahr murde, ob er ein Ratholik ober Lutheraner mare; Luthers und Cal= vine Werke maren ihm gang befreundet, er hatte fie in feis nem Borfaale aufgestellt, foling fie bei jeder vorkommenden Streitfrage in Gegenwart ber Versammlung auf und ging bei feiner Polemit einen gang fichern und unfehlbaren Weg, ben Weg nämlich, ben ber Ronig feiner Geiftlichkeit gegenüber bereits mit fo glucklichem Erfolge eingeschlagen hatte, alle feine Bemühungen babin richtend, allenthalben bei ben einzelnen Lehren bes Glaubens und der Disciplin eine ftrenge Parallele zwischen ben Lehren ber Rirchenväter und benen ber Reformatoren burchzuführen." Nachbem Abraham, ber Rector ber Schule ju Stockholm, auf ben Untrag ber Burger entfernt worben mar, weil er die Jugend gegen ben Ronig und den Erzbifchof aufwiegle, murde Loreng Di= colai mit ber Leitung jener Anstalt beauftragt. Die Babl ber Böglinge flieg, mehrere traten gur katholischen Rirche über, und feche von ihnen murben nach Rom abgefendet, um bort im beutschen Collegium für ben geiftlichen Stand erzogen ju werden. Aus den dem Berfaffer juganglich geworde= nen beghalb gepflogenen Correspondenzen find auch noch die Namen jener jungen Leute bekannt geworben. Wegen ber in Oberitalien damale herrschenden Best hielt fie ber berühmte Peter Canifius in Innebruck guruck, und fendete fie einftweilen in bas Convict nach Dillingen. Mit ber Mittheilung eines ruhrend ichonen Briefes, ben biefe von Gifer glubenden Sunglinge - unter ihnen befand fich ber neunzehnichrige Deter Braste, Reffe bes großen Bischofe biefes Namens - unterm 31ften Angust 1577 an den General bes Ordens ber Jefuiten

schrieben und in welchem sie Lorenz Nicolai als ihren Wohlthater, Bater und Erretter bezeichnen, bricht ber erste Theil
bes vorliegenden Werkes ab. Wir sehen mit großer Begier
dem nächsten Bande entgegen und freuen uns über das Erscheinen bieses Buches, von dem wir in Wahrheit sagen konnen, es gehöre zu den lesenswerthesten, welche in der neuesten
Beit herausgekommen sind. —

## IV.

### Bemerkungen über neuere Gefdichtfdreibung.

Lange Zeit hindurch mar es Spftem, nicht nur der Gelebrten des Continents, sandern felbst Englands, wo ber hiftorische Sinn doch mehr, als in irgend einem anderen Lande durch die politischen Constitutionen getragen murbe, tein anderes Greignif für eigentlich benkwürdig und mehr als einer flüchtigen Aufmerkamkeit werth ju balten, als mas entweder auf bie Begebenheiten des Tages fortwährenden Ginfluß batte, ober doch weniastens mit ber Glaubenespaltung im fechezehnten Jahrhunderte und ihren Folgen in unmittelbarer Berbindung ftand. Sochstens wurden noch von Theologen bas erfte und ameite Sahrhundert der driftlichen Rirche einer nabern Beachtung gewürdigt, in ber Regel aber nur, um irgend eine berrschende dogmatische oder disciplinare Ansicht darauf übergutragen und es so als Mittel zu gebrauchen, einem willführ= lichen Spfteme aleichsam eine biftorische Unterlage zu verschaf= fen. In der neuesten Zeit bat man einen umgekehrten Weg eingeschlagen. Die Berufungen fatholischer Schriftsteller auf die Einheit ober Gleichbeit ihrer Rirche feit bem Unbeginn berfelben bis auf den heutigen Zag und den bedeutenden Ab= - ftand der noch so jungen und in fich gerriffenen, sich gegenfeitig widersprechenden protestantischen Confessionen und Lehr= meinungen murben so nachbrucklich, laut und erheblich, bag fie von Seite der Gegenparthei nicht mehr, wie es bisber geichehen, mit verachtendem Sochmuthe ignorirt werden konnten. Es mußte daher, wollte man nicht den Ratholiken ben Cat: Die "Reformation" fep nur eine Rebellion gegen geiftliche und weltliche Obrigfeit gewefen, jugeben, ein Mittel ausfindig gemacht werben, biefen Berufungen auf eine Beife gu begegnen, daß das Werk ber Neuerer im fechezehnten Sahrhun= berte als von grauer Beit ber sich batirend bargeftellt murbe. Aus diefer Roth entstanden die munderlichsten Unfichten. Die Ginen gingen in ihrer Bedrangniß soweit gurud, bag fie felbst den beiligen Paulus julent ju Gulfe nahmen, welcher, weil er einst bem bl. Betrus ins Angesicht widerstanden, nun ber deus ex machina, b. b. ber Stammvater aller Baretifer vor und von Manes und Arius an bis auf den noch lebenben Erfinder des biblifchen Sprachenredens, Dr. Erving werben follte. Co bedentlich dieß Manchen ichien, in welchen die Gucht ju theorifiren noch nicht alle Logit verbrangt batte, fo willig ward dieg von Andern aufgenommen und auch fogleich ber Versuch gemacht, sogenannte Geschichten ber Vorläufer ber Reformation ju fcbreiben, von welchen wir die von Flathe nur deshalb befonders erwähnen, weil fie nicht bei einer Monogra= phie fteben blieb, fondern fpftematifch ju verfahren fuchte, und in der neuesten bistorischen Literatur durch Gilfertigkeit, Dan= gel an Critif wie an Logif über die Geiftesprodukte abnlich gefinnter Schriftsteller weit emporragt \*).

<sup>\*)</sup> Die Art und Beise bieses sogenannten Professors ber Geschichte, Forschungen anzustellen, wird folgende Stelle hinlanglich charakteristren, welche wir unter vielen andern hervorheben. Das Berderbniß bes fünfzehnten Jahrhunderts recht anschaulich zu machen, führt fr. Flathe unter Anderm Folgendes an, Geschichte der Borlaufer der Resormation II. S. 555: "Selbst der so naturliche Bunsch, daß es unter dem untern Glerus so zugehen moge, daß das Bolk Achtung vor demselben haben könne, scheint kaum mehr vorhauden (gewesen) zu senn. Gin

Aus einer solchen Construction der Geschichte folgte noth= wendig, bag wo nur immer in den erften 15 Jahrhunder= ten ber driftlichen Rirche eine Unordnung, Emporung und Aufftand gegen biefelbe ftatt gefunden, eine Reformation in kleiner ober auch schon in größerer Ausbildung vorhanden war. Je mehr Einer ein Tumultuant gewesen, um so mehr batte er fich um die Reformation verdient gemacht. Biska und Dulcin, Bikliffe und Arins, Socin und Berengar von Tours, Arnold von Brescia und Luther hatten also auf die= felbe Ebre Unfpruch ju machen. Gin indirectes fo großes Bugeständniß wollte indeffen Borfichtigeren doch zu bedenklich erscheinen und es erfolgten baber Winke, die, so wohlgemeint fie waren, in ber Site ber Leibenschaft nicht berücksichtigt murben \*). Mit Ausnahme von Abolf Mengel, ber bei feiner "Geschichte ber Deutschen seit ber Reformation", mehr die Geschichte ber Entwicklung ber protestantischen Lehrbegriffe und ihrer praktischen Folgen, als überhaupt eine Geschichte ber Reformation im Aluge hatte, unterließ es aus ben oben berührten Grunden von nun an fein Geschichtschreiber ber Glaubenespaltung im sechszehnten Sahrhunderte auf die früheren Sauptereignisse der katholischen Rirche Rücksicht zu nehmen; freilich wurden diese fonderbar genug dargeftellt, fo lange es jenen Schriftstel=

Papst erklart, dur Ehre Gottes musse jeder Cleriker seine Buhls schwester haben". Der Keser wird mit uns neugierig fragen: wer denn diese schändliche Erklarung zugelassen, sieht er sich nun nach dem Citat um, so begegnet er auf derselben Seite 535 folgender Stelle aus Insessura bei Eccard II. S. 1997: Insucent VIII. sagte: Talis essecta est vita sacerdotum, ut vix reperiatur, qui concubinam vel saltem meretricem non retineat ad laudem Dei et sidei christianae, wo jeder Unbefangene, selbst wenn er mit der saccastischen Ausdrucksweise der Italiener gar nicht bekannt ist, augenblicklich sieht, welche Ironie in diesen Worten liegt, die keine Erklärung, sondern Spott und Tadel enthalten.

<sup>\*)</sup> So &. B. Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte II. S. 373. Note.

Iern erfte Pflicht bunkte, ihrem Berte gleichsam eine apologetifche Ginleitung vorauszusenden. Doch barf biefes Benehmen nicht geradezu getadelt werden, da wenigstene ber logifche Grund bafur fpricht, baf eine Reformation immer etwas der Berbefferung Bedürftiges voraussetz und wir nicht Die Thatfache in Frage gieben wollen, baf gegen Ende bes fünfzehnten und am Unfange bes fechezehnten Sahrhunderts amar nicht die Rirche, aber boch die in dieselbe eingeschlichenen Manael und Gebrechen eine Abhulfe erforderten, die benn auch wirklich, nur nicht auf die Weise wie Luther und Unbere es für gut hielten, Statt fand und einen neuen Aufschwung der Rirche gur Polge batte. Co fab fich benn nun auch der gelehrte und kenntnifreiche Verfasser ber Geschichte ber romischen Papfte, ihrer Rirche und ihres Staates im fechegehnten und fiebenzehnten Jahrhunderte (Berlin, 1834 - 1836, 3 Theile) bewogen, diefer eine Ginleitung, die Epochen bes Papftibums enthaltend, vorauszusenden, welche um fo mehr eine reifliche Besprechung verdienen durfte, ale einerseite bas Werk felbit unfere Wiffens noch wenig einer fritifchen Beurtheilung in Deutschland unterworfen murde und es biebei vor Allem auf die Frage ankommt, welchen Begriff der Verfaffer mit Papstthum und driftlicher Rirche verbindet.

herr Ranke holt hiebei etwas weit aus; er beginnt mit einem Rücklick auf das heidenthum und die Stellung des Cultus in den demfelben unterworfenen Staaten. Da dieß wohl nicht ohne Grund von dem Verfasser zur Einleitung in die Geschichte des Papstthums ausersehen worden, so erheischt es von unserer Seite eine aussührliche Verücksichtigung, insdem eine mehr oder weniger gründliche Anschauung des heisdenthums, als der ethnographischen Unterlage des Christensthums auch die Art der wissenschaftlichen Auffassung des lensteren bedingt.

Allein schon hier treten gleich im Unfange und Cape ents gegen, welche vor einem grundlichen Renner des Alterthums bl taum bestehen durften. "Es wurden", orn. Ranke au-

folge, ju andern Beiten die Staaten erschüttert, weil man aufgehört hatte, an die Religion ju glauben; im Alterthume mußte bie Unterjochung ber Staaten ben Berfall ihrer Religionen nach fich gieben. - Welche Bedeutung aber konnte ihnen noch beimobnen, fobald fie von dem Boden losgeriffen murben, auf bem fie einheimisch maren? Die Verehrung der Isis batte vielleicht (?) einen Ginn int Egypten: — in Rom ward Gögenbienft ohne allen Sinn baraus." - "Bei aller Theilnahme, die wir bem Untergange fo vieler freien Staaten widmen, tonnen wir boch nicht läugnen, daß aus ihrem Ruin unmittelbar ein neues Leben \*) bervorging. Indem die Freiheit erlag. fielen zugleich die engen Schranten ber Nationalität. - -Die man bas Geblet bes Reiches ben Erdfreis nannte, fo fühlten fich die Ginwohner besselben ale ein einziges, ein zu= sammengehöriges Geschlecht (?). Das menschliche Geschlecht fing an, feine Gemeinschaftlichkeit inne ju werben." C. 4. u. 5.

Diefe Unfichten von bem Berhaltniffe bes Staates als bes Primaren gur Religion als bes Secundaren im Alterthum find, so allgemein wie bier ausgesprochen, feineswege biftorisch gegründet. Allerdings suchte bas Beidenthum, in alter wie in neuer Beit, das Beitliche über bas Ewige, bas Politi= iche über bas Religiofe gu feben, ober biefes in jenem gang= lich aufgeben zu laffen. hierin bestand ja gerade fein We= fen. Allein in feiner fruberen, reineren Geftalt mar bies an= bers; bort behauptete bas Gottliche noch immer den Vorrang. Und auch später noch ließ es fich nur allmählig verbrangen, und der völlige Gieg gelang erft bem vollendeten Unglauben und Indifferentismus. Wer ben Aristophanes, den Mofrates, Plato und Xenophon fludirt, wird daraus seben, wie innia auch in jenen verdorbenen Zeiten die Bluthe des gries difchen Staatslebens, feine Freiheit, feine Runft, Poefie und Wiffenschaft mit bem Glauben zusammenhing. Ift es ja boch selbst bis auf die neuesten Zeiten dem Beidenthume bei man=

<sup>\*)</sup> Bur Beit bes Raiferdespotismus?!

chen Völkern nicht gelungen, sein Bestreben nach Säcularisstrung der Religion in der Weise durchzuführen, daß sich an den Sturz der Staaten auch der der Religionen geknüpft hätte. Die Tartaren haben Shina erobert, und noch sendet es zum herren des himmels seine alten patriarchalischen Gesbete, Indien hat das Joch muhamedanischer Mongolen getragen, und ward die Beute einer Compagnie von Rausleuten, und noch gilt ihm das Gesethuch des Manu als die Richtsschur des Lebens und die Vedas als der Schap aller offensbarten Weisheit.

Ebenso finden wir die heidnischen Religionen in der That vielfach an den Boden geknüpft, doch war ihr Verständniß keineswegs ausschließlich von ihm bedingt, überall sehen wir sie ja bei der Wanderung der Stämme sich in der neuen heismath auch neu lokalisiren. Wenn aber jene Grundanschauung von der Religion als dem Secundären selbst für das heisdenthum nur eine höchst bedingte Wahrheit hat, dann müssen wir ihr um so entschiedener entgegentreten, wenn sie, wie dies in den drei Büchern des Verfassers durchgängig geschieht, auch in die Sphäre des Christenthums übertragen wird.

Dieses mag jedoch nur als Ginleitung betrachtet werben, eine Reihe von Auffagen wird in Aurzem die zulest berührte Geschichte ber Papfte naber beleuchten.

# Ueber das Berhältniß der katholifchen Rirche gur Democratie in Nordamerika und Guropa.

(3meiter Artitel.)

Gang anders verhalt sich die Rirche zu dem, was man in Europa democratische Richtungen ober Erscheinungen nens nen könnte.

Der Vorwurf, daß die Kirche mit der, dem Untergange geweihten, monarchischen Ordnung der Dinge in unserm Weltztheile auf eine ihr verderbliche Weise gemeine Sache gemacht habe, und die Anforderung: daß sie dieses Bundniß aufgesben, den Staat sich selbst überlaffen, ihre eigene Freiheit retten, zu diesem Ende aber die Sache des Liberalismus als die ihrige betrachten musse, — beruhen beide auf einer durchweg salschen Ansicht, sowohl von dem Geiste der Kirche, — als von der Natur der gegenwärtigen, europäischen Verhältnisse.

Wenn heute in Europa bloß zwei Partheien mit einander um die Herrschaft stritten, und jede nichts als eine andere Form des gefelligen Verbandes in's Leben zu rufen suchte, wie einst in den Fehden der italienischen Städte im Mittelalter, — so würde freilich auch die Rirche nie aufhören durfen, beiden Theislen ihre allgemeinen Pflichten der Gerechtigkeit und der christlichen Liebe in's Gewissen zu rufen, — aber es ließe sich eine Neutralität der Kirche bei diesem weltgeschichtlichen, staatsund völkerrechtlichen Processe, wie bei jedem andern Kriege denken. Demgemäß konnten ihre Glieder, je nach ihren bessonderen Ueberzeugungen oder vertragsweise übernommenen Verpslichtungen, unbeschabet ihres Gewissens, auf der einen oder auf der andern Seite stehen. Es ware sogar in solchem

Falle nicht undenkbar, daß der Vortheil der Kirche wesentlich von dem Siege des republikanischen Princips abhinge, — wie dieß z. B. in den Kämpsen der italienischen freien Städte mit dem revolutionären Despotismus der Hohenstaufen wirklich der Fall war; — und demnach könnten die Oberen der Kirche, und Alle, die es wohl meinten mit ihrer Freiheit und ihrem Rechte, — wit Rath und That, wie durch ihre Wünssche und Gebet den Sieg dessenigen zu fördern streben, von dem sich die Kirche Schup und hülfe in weltlichen, und treue Anhänglichkett in geistlichen Dingen verspräche.

Allein es mare die oberflächlichste Auffassung, wenn man in der Bewegung, die beute durch alle Lander Europas geht, nichts als einen Rampf zweier verschiedenen, an sich möglis den und erlaubten, gleich berechtigten Staatsformen fabe.

Der innerste Kern ber Principien, die sich unter einander auf Leben und Tod, und beide zusammen den Rechtszustand von Europa befehden, liegt bei weitem tiefer und ist durch den Gegensat von Monarchie und Republik keinerwegs erschöpfend bezeichnet.

Die Wurzel des Uebels liegt in einer durchweg atheifii= fchen und antichriftlichen Auffaffung bes Ctaates, und in ei= ner confequenten Leugnung ber unverlenlichen Beiligkeit bes Rechts, einer Leugnung, deren Quelle ber Unglaube ift. -Recht und Obrigfeit auf Erden follen diefem pfeudophilosos phischen Spfteme aufolge nicht mehr von Gott verlieben, fonbern ein Product des ifolirten menfchlichen Willens fenn, und diesem wird in Gottes Stelle die hochfte, unbeschränfte Gewalt zugesprochen. - Wird biefe recht = und schrankenlose Gewalt in die Bande aller in einem Lande lebenben Indivis duen gelegt, - fo führt biefe Lebre junachft jur Untergra= . bung und jum Sturge nicht blog ber unabbangigen Monardie, fondern aller und jeder Berrichaft auf Erden, bis berunter ju der des Baters, des Familienoberhauptes, des Gi= genthumers und dem zufolge zur allgemeinen Auflofung und absoluten Unarchie. - Bertorpert fich die atheiftisch = pfeudo=

philosophische Staatsidee in dem absoluten Willen eines Staatsoberhauptes, sep es, daß dieses als Bevollmächtigter einer
idealen Staatsgemeinde oder als abstracter Selbsterrscher
auftritt, so ist die Folge davon eine Tyrannei, d. h. eine Vernichtung jedweden Rechts und jeder rechtlichen Privatsreiheit,
die in dieser consequent entwickelten Form und Ausbildung,
in der Weltgeschichte disher noch nicht erhört gewesen ist. —
Der gemeinschaftliche Sharakter dieser herüber= und hinübers
schwankenden Bewegung ist also der eines Reieges gegen das
Recht und die Freiheit, den wir Revolution nennen, sobald er von den Unterthanen gegen ihre rechtmäßige Obrigkeit
unternommen wird, — Absolutismus und Despotie, so
oft ihn die Staatsgewalt gegen die rechtliche Freiheit der Uns
terthanen führt.

Aus dieser ursprünglichen, innern Einheit der Revolution und des absolutistischen Princips ergeben fich auch in Beziehung auf die Kirche und ihr Verhältniß zu dem Staatswesen des heutigen Europas, mehrere Folgerungen von entsscheidender Wichtigkeit. —

Es ift eine unvermeibliche Folge bes irreligiöfen, auf ber Bafis bes Unglaubens beruhenden Staatsthums, bag bie Rirche, fobalb fich ber "Staat" einmal von ber religiöfen Grundlage und Burgel losgetrennt bat, weder für die Revo-Intion noch fur ben Absolutismus (im oben angegebenen Ginne) Parthei ergreifen tann, weil beibe in ihrem Princip bem ins nerften Wefen der Rirche midersprechen. - In der That bat biese Lage ber Dinge auch die Rirche schon von selbst jeber Einmischung in bas Detail politischer Fragen überhoben, und es ift ein taum zu erklarender Jrrthum, wenn Tocqueville die enge Verbindung ber Politik und der Religion in Europa be-Hagt, - und biefe fur eine Quelle des in diefem Belttheile fo weit verbreiteten Saffes gegen bas Chriftenthum balt. -Bo find in neueren Zeiten Dapfte oder Kirchenversammlungen ober Landesbischöfe als folche, in Cachen ber weltlichen Politik entscheibend, ober auch nur rathgebend und vermittelnd

eingeschritten? Wo hat die Rirche, ale folche, verbannt ans bem Rathe ber weltlichen Machthaber, auch nur bie außere Möglichkeit gehabt, in folden Fragen ihre Stimme abzuger ben? Eine unparteiische und redliche Auffaffung der Geschichte murbe au dem Refultate führen, bag felbft im Mittelalter ben Dapften ihr ichieberichterliches Almt in den überwiegend meiften Rallen burch ben gemeinschaftlichen Glauben ber ftreis tenden Theile aufgedrungen ward, wo fie nicht etwa aur Babrung ihrer eigenen Rechte aus eigenem Untriebe einschrits ten. - Beutzutage ift biefe Ginwirkung auf die Machtigen mit dem Glauben an die Autorität, von der fie ausging, gefals len. - Die jest lebende Generation, und felbft die jungfte Bergangenheit, bat Ronige und Fürften, burch Gewalt und Aufruhr gezwungen, von ihren Ihronen fleigen und Andere ihre Stelle einnehmen gefeben; - bie Rirche bat biefen ben Titel ihrer neuen Burbe nicht verweigert, fo oft Aufrechtbals tung ober Unknupfung leidlichen Berhaltniffes um bes zeitlis den ober geiftlichen Bobles ber Gläubigen willen nothmens big mar. Rur die einzige Vermahrung hat der beil. Stubl ber Anerkennung des Factums ber Couverainitat bei folchen Gelegenheiten bingugefügt: baf er burch feinen Titel, ben er irgend einem de facto unabhangigen Berricher ertheilte, in irgend einer Beife über beffen Recht, feb es zu feinem Bor= theile ober jum Rachtheile britter Perfonen, entscheiden wolle. Unpartheiische Beurtheiler werden jugeben, daß fich bie Ents baltung von jeder Ginmifchung in weltliche Bandel nicht fügs lich weiter erstrecken laffe. -

Allein auf ber andern Seite hat die Kirche auch jenen beiben kampfenden Principien gegenüber, nicht unterlassen zu thun und zu lehren, was ihres Umtes ist, so oft sie dazu durch eine Veranlassung, die ihren Ausspruch nöthig machte, aufgerufen ward. — Wo dieß geschah, hat sie, ohne irgend eine weltliche Rücksicht und Nebenabsicht, keinen andern Zweckals den: ihre göttliche Sendung zu erfüllen, vor Augen geshabt, sich dabei streng und ausschließlich auf ihrem eigenen,

b. h. auf bem firchlichen Gebiete gehalten, und anch bier nichts mehr und nichts weniger, ale was ihr oblag, gethan. - Co bat fle über das Gingelne der großen flaate : und volkerrechts lichen Fragen ber Beit fich bes Urtheils enthalten, - weil bie Lebre ber Rirche bem Gemiffen eines Jeben, ber bie Rirche boren will, unzweideutig die Entscheidung an die Sand giebt. — Rur ale ihre Lehre verfälscht werben follte, — als ein Priefter, ber fich auf einen großen ichriftstellerischen Ruf, ats früherer Vertheidiger ber tatholischen Wahrheit, ftunte. ibr bie Doctrin bes Aufruhre und der Emporung flatt ber alten firchlichen Lehre unterzuschieben versuchte, verwarf bas Oberhaupt der Rirche die Renerung unter Berweisung auf Die driftliche Tradition, und erinnerte Die Bolfer an ihre Bflicht, jeber Obrigkeit auf Erden den fculbigen Gehorfam ju leiften, weil der Apostel gelehrt, daß feine Obrigkeit ift,fie fen benn von Gott geordnet. - Dieg warb bem Rachfols ger Betri, von Denen die die Rirche bem Glauben an bie Lebren ber Revolution aufgeopfert batten, ale ein Berrath an ber Sache ber Freiheit ausgelegt und fein Spruch als feige Begunftigung ber abfoluten weltlichen Dacht gefcholten. Aber ben Diffbruch des obrigkeitlichen Umtes, die hinterliftige ober gewaltsame Verletung des Gefetes ber Gerechtigkeit gut gu beißen, war nicht die Absicht des beiligen Baters, und als er einem groben Gingriffe in das Recht und die Breiheit ber Rirche burch ernfte Ruge bes verübten Unrechts begegnete. erscholl andererseits amar der Jubel des katholischen Bolkes burch gang Europa, aber bie Unbanger bes abfoluten Staatsthums riefen Beter und Webe über die revolutionaren Tendengen, benen fich die romische Rirche urplöplich jugewendet. - Man fieht, beiderlei Vorwurfe heben sich auf, und die Unklage auf Begunftigung antimonarchischer Umtriebe konnen dem Abbe de La Menais, die höhnischen Diatriben des lettern aber gegen bie vermeintlich fervilen Neigungen Rom's ben Berliner und Leipgiger Zeitungen gur Beantwortung überwiesen werben. -Co ftebt die Rirche in Europa ju ben fich gegenseitig

theils befehdenden, theils wieder eng verbundeten, scheinbar ents gegengesetten, aber in ihrer innersten Wurzel dennoch idenstischen falschen politischen Richtungen der Zeit. — Da sie ihrem Beruse nicht untreu werden konnte, so mußte sie den Grundprincipien der Revolution: die wahre christliche Lebre, dem Mißbrauche der weltlichen Gewalt: Verwahrung ihres Rechts und seierliche Klage über das verübte Unrecht entgegens halten; — dort mußte sie, um ihrer göttlichen Sendung willen, dem falschen Princip, hier der thatsächlich falschen Unwenzbung eines richtigen, der Verdrehung und Uebertreibung des göttlichen Rechtes der Könige widersprechen.

hieraus ergiebt fich zugleich auch bas Berhaltniß ber Rirche zu ben bemocratischen Richtungen in Europa.

Die europäische Staatsordnung verdankt ihre erste Grünsdung dem durch das Christenthum gemilderten und gelenkten beroischen, d. h. monarchisch aristocratischen Geiste der gersmanischen Bölker. — Wie der Boden von Nordamerika seit dem Augenblicke, wo ihn zuerst der Fuß eines Europäers des trat, der democratischen Form verfallen war, — so ist das Rönigthum und die fürstliche Herrschaft in Saft und Blut und Leben von Suropa eingedrungen, — und der Europäer müßte seiner Vorzeit und den Erinnerungen seiner Rindheit, seiner Poesse, wie seinen Begriffen von Shre, ja seiner gesammten, in Sprache und Sitte ausgeptägten Eigenthümlichkeit abschwösren, wollte er jemals die fürstliche Herrschaft als ein nothwensdiges Stück des europäischen Gesammtlebens zu betrachten aufsbören.

Dieses Gefühl theilt auch das katholische Volk wie ber Priesterstand um so mehr, als Kirche und Staat, in ber als ten driftlich zermanischen Ordnung, nichts weniger als gertrennt und in Sifersucht und Mißtrauen einander entgegengessetzt, sondern als Arme eines Leibes gedacht wurden, befe sen haupt Christus ist. Bon dieser erhabenen Idee ausgehend haben die Könige und Fürsten es als den heiligsten Beruf ihres Lebens angesehen, das Reich Christi auf Erden zu erweis

tern, mit bem weltlichen Schwerte die Rirche ju ichirmen und mit der Rulle ihrer irbischen Mittel benfelben 3meden zu bienen. bie die Rirche auf Erben auf ihren Wegen zu erreichen ftrebt. Die katholische Welt halt ihnen beffen treue Rechnung auch an ibren Nachkommen, und wenn gleich ber Beift ber Berneinung querft burch bie Glaubensspaltung, bann burch bie falfche Staatelebre bie Bergen vieler Mächtigen ber Rirche entfrembet bat. fo tann fie bennoch fich ber hoffnung nicht entschlagen, baß diefe Abwendung von der Rirche bei benen, welche zur Babrung und jum Schupe ihrer eigenen Autorität fo mefent= lich der Rirche bedürfen, nur ein vorübergebendes Diffverftand= nif fen. - Und mare felbst diefe hoffnung eine nichtige, die Rirche kann dennoch, weil fie verbunden ift die Wahrheit ju lebren, nicht aufhören die Bolfer ju ermabnen: daß fie ihren rechtmäßigen Fürstenhäusern die schuldige Treue bewahren. - Gie fann und wird nie dem Beifpiele der verwirrten Staatsweisheit unferer Tage folgenb, die Achtung und Chr= furcht por ber Legitimitat ber Regenten als eine bloße Deis nung, als eine Richtung ober Verirrung bes Geschmacks ober als Cache ber Convenienz behandeln, ber man bulbigen burfe ober nicht, je nach dem Wohlgefallen ober der Ubneigung des Ginzelnen. - Gie tann und wird nie aufboren ben rechtmaf: figen Befit einer Krone, nicht etwa aus bloger Borliebe für monarchische Formen, sonbern um bes Gebotes ber Gerech= tigkeit willen, wie jedes andere Recht und Sigenthum zu vertheibigen. Dag es fenn baf fie besbalb von ben Reinden ber Throne angefochten, ja daß fie felbst von den Organen bes Abfolutismus geschmabt werde, die lieber ben Untergang ber Monarchie als ihre Erhaltung durch die von ber Rirche verfündete, driftliche Lehre wollen; - die Gunft ber Menfchen ober beffen, mas fie ihre öffentliche Deinung nennen, . ift niemals die Richtschnur des Verhaltens der Unftalt geme= fen, welcher der Beift Gottes verheißen ift bis ans Ende der Tage. -

Aber abgesehen von biefer Rechtspflicht ber Treue und bes

Behorfame gegen die bestebenben fürstlichen Saufer, tann auch für biejenigen, welche die Beiligkeit biefer Berpflichtungen nicht bezweifeln, die Frage entstehen: ob nicht ber Uebergang ber fürstlichen Berrschaft in die Democratie, zu welcher neben fo vielen anbern Erscheinungen unserer Tage bas Reprafentativipftem und ber liberale Constitutionalismus die Brucke bilbet, ber Rirche eine größere Freiheit verfpreche? ob nicht viele jener Bedruckungen, welche eben biefe Rirche im heutis gen Europa von dem pscudophilosophischen Staatsthume leis ben muß, durch diese traurige aber vielleicht nothwendige Beranderung wegfallen wurden? Gine Ueberzeugung folcher Art konnte felbft bei benen, bie bem Geifte ber Revolution und aller Unordnung und Auflehnung abhold find, bas bebentliche Resultat erzeugen, daß ihnen die furchtbare Erifis, bie immer brobender gegen Europa berangiebt, ale bie Morgens rothe einer beffern Butunft erschiene, mas bann begreiflicher= weise nicht blof ihren Wiberftand gegen Uebel, die vielleicht nicht unabwendbar find, fcmachen, fondern felbit ihr berg und ihr Gemuth jener Cataftrophe gumenden murbe. -

Wir halten es für unsere Pflicht, offen und ungescheut der Frage entgegen zu gehen: würde die Rirche unter einer demoscratischen Versassung der Gesahr einer Beeinträchtigung ihrer rechtlichen Freiheit überhoben sepn, die ihr von einem mögslichen Mißbrauche der höchsten Gewalt unter einer fürstlichen herrschaft droht? würden diese Gesahren durch die democrastischen Formen des Staatslebens nicht wenigstens vermindert werden?

Die Antwort hierauf wollen wir mit ben Worten beffels ben Schriftstellers geben, ben wir oben als einen Lobreds ner ber' in Nordamerika obwaltenden kirchlichen Verhältniffe citirten. In einem besondern Kapitel seines Werkes von ber "Tyrannei ber Majorität" — sagt derfelbe Folgendes:

"Bas ist eine Majorität, als Collectivwesen, anders, als ein Individuum, welches Meinungen und oft auch Interessen hat, die denen eines andern Individuums gerade entgegengefest find, welches man Minorität nennt. — Wenn ihr nun zugebt, baß ein Mensch, ber mit aller Macht bekleidet ist, sie in Bezug auf seinen Gegner mißbrauchen kann, warum wolltet ihr bann nicht dasselbe hinsichtlich einer Majorität zugeben? Nenbern die Menschen, wenn sie sich vereinigen, ihren Charakter? werden sie den hindernissen gegenüber geduldiger, wenn sie mächtiger werden? —

Wenn ich sehe, daß man irgend einer Gewalt das Recht und die Macht beilegt, Alles zu thun, so nenne man sie Volk oder König, Democratie oder Aristocratie, man übe sie in ei= ner Monarchie oder in einer Republik aus; ich sage: hier ist der Keim der Tyrannei, und ich sehe zu, ob ich nicht unter andern Gesehen leben kann".

"Was ich der democratischen Regierung, wie sie in ben vereinigten Staaten geordnet ist, am meisten vorwerse, das ist nicht, wie viele Leute in Suropa behaupten, ihre Schwäche, sondern im Gegentheile ihre unwiderstehliche Macht. Und was mir am meisten in Amerika zuwider ist, das ist nicht die überstriebene Freiheit, die dort herrscht, sondern die geringe Garantie, die man in jenem Lande gegen die Tyrannei besitzt".

"Wenn ein Mensch, ober eine Parthei in den vereinigten Staaten eine Ungerechtigkeit erlitten hat, an wen soll er sich wenden? — An die öffentliche Meinung? Sie wird von der Majorität gebildet. — An den gesetzgebenden Körper? Er repräsentirt die Majorität und gehorcht ihr blindlings. An die vollziehende Gewalt? Sie wird von der Majorität ernannt und dient ihr als blindes Werkzeug. — An die öffentliche Macht? Die öffentliche Macht ist nichts anders, als die Mazjorität unter den Waffen. An die Jury? Die Jury ist die Majorität, bekleidet mit dem Rechte Urtheile zu fällen; die Richter selbst werden in gewissen Staaten durch die Majoriztät erwählt. — Wie ungerecht ober unvernünstig auch die Maaßregel sey, die Euch treffen möge; Ihr müßt Euch unsterwerfen". —

So ift also bie Democratie auch eine Berrichaft, nämlich

die der Majorität. — Aber vielleicht ift die Freiheit bes Gewissens und Gedankens unter diesem herrn besser gewahrt, als unter einer fürstlichen Regierung? — Es ist interessant auch über diesen Punkt unsern Gewährsmann zu vernehmen. —

"Wenn man sich mit ber Prüfung beschäftigt, wie es in ben vereinigten Staaten um die Gedankenfreiheit stehe, so geswahrt man erst recht beutlich, bis auf welchen Punkt die Geswalt ber Majorität jedwede Gewalt übertrifft, die wir in Eusropa kennen".

"Der Gedanke ist eine unsichtbare und oft gar nicht wahrs nehmbare Macht, die aller möglichen Tyrannei spottet. — Die absolutesten Herrscher in Europa würden in unsern Tagen ges wisse, ihrer Autorität seindliche Meinungen nicht verhindern können, im Stillen in ihren Staaten und selbst an ihrem Hose herumzuschleichen. — So ist es nicht in Amerika. — So lange die Majorität zweiselhaft ist, spricht man, aber so wie sie sich unwiderrussich ausgesprochen hat, schweigt ein Jeder; Freund und Feind scheinen einer Meinung zu sehn und spannen sich vor ihren Wagen. — Der Grund ist einsach; es giebt keinen absoluten Monarchen, der in seiner Hand alle Kräfte der Gessellschaft vereinigen und jeden Widerstand besiegen könnte, wie dieß die Majorität im Stande ist, die die Gesehe macht und sie vollstreckt". —

"Ein König hat ferner nur eine materielle Macht, die bloß auf die handlungen wirkt und den Willen nicht erreischen kann; aber die Majorität ist gleichzeitig mit einer moraslischen und mit einer materiellen Macht bekleidet, die auf den Willen wie auf die handlungen wirkt, und die zu gleicher Zeit die That und den Wunsch der That verhindert". —

"Ich kenne kein Land, wo es im Allgemeinen so wenig Unabhängigkeit des Seistes und so wenig mahre Freiheit der Discussion gabe, wie in Amerika".

"Es giebt keine religiöse ober politische Theorie, die man nicht in den constitutionellen Staaten Europas frei predigen konnte, und die nicht von dort aus in die andern eindränge. Denn es giebt in Europa kein Land, welches einer einzigen Gewalt so unterworfen ware, daß derjenige, der die Wahrsbeit sagen will, nicht eine Stüpe fände, die ihn gegen die Folgen seiner Freimüthigkeit schüpen könnte. — Wenn er das Unglück hat, unter einer absoluten Regierung zu leben, so hat er oft das Volk für sich; bewohnt er ein freies Land, so kann er sich im Nothfalle hinter die königliche Autorität stüchzten. — Die aristocratische Fraction der Gesellschaft hält ihn in den democratischen Gegenden, in den andern die Demozcratie. Aber in einer (reinen) Democratie, wie sie in den verzeinigten Staaten organisit ist, trifft man nur eine Gewalt, ein einziges Element an, welches Kraft und Sieg verleiht, und außer ihm nichts".

"In Umerika giebt die Majorität einen furchtbaren Rreis um ben Gedanten. Innerhalb diefer Grangen ift der Schrifts fteller frei, aber webe ibm! wenn er ihn ju überschreiten magt. Er hat fein Autodafe ju fürchten, aber er ift ben wibermars tigften Verdrieflichkeiten aller Urt und täglichen Verfolgun= gen Preis gegeben. - Die politische Laufbahn ift ihm verschlossen, er hat die einzige Gewalt beleidigt, die das Recht hatte, fie ibm ju öffnen. - Man verweigert ibm Alles, felbit ben Rubm. - Che er feine Meinungen drucken ließ, glaubte er Unhanger ju haben; jest, ba er feine Meinung Allen ents bedt bat, scheint es, bag er beren feine mehr bat; benn bice jenigen, die ihn tabeln, fprechen laut, und diejenigen, die wie er benten, ohne daß fie feinen Muth hatten, schweigen fill und entfernen fich. -- Er giebt nach, er beugt fich un= ter ber Bucht jedes Tages, endlich tritt er in bas Stillschweis gen gurud, wie wenn er Gemiffensbiffe batte, weil er bie Babrbeit gefagt bat".

"Retten und henker find grobe Instrumente, die die Aprannei vormals anwendete. Aber in unsern Tagen hat die Sivilifation Alles, die auf den Despotismus, vervollkommnet, der doch nichts mehr lernen zu können schien".

"Die Fürsten hatten, fo zu fagen, die Gewalt materias

rialifirt. - Die bemocratischen Republiten unserer Tage ba= ben diefelbe eben fo intellectuell gemacht, wie ben menfchlichen Billen, den fie zwingen wollen. Unter ber abfoluten Berrschaft eines Einzigen schlug ber Despotismus, um bis auf die Seele ju tommen, grob auf ben Korper, und die Seele fcwang fich unter feinen Streichen über biefen binauf. Sin den democratischen Republiken verfährt die Tyrannei nicht auf diefe Beife; fie laft ben Leib in Rube und halt fich gerabeswege an bie Ceele. Der herr fagt nicht: Du follft benfen wie ich, ober ich tobte bich. - Er fagt: Du bift frei, auch nicht so zu denken wie ich. — Dein Leib und Dein Gigenthum, - alles bleibt Dir, aber von diesem Tage an bift Du ein Fremdling unter und. Du follft Deine Rechte im ' Staate behalten, aber fie werden Dir nichts mehr nugen, benn wenn Du von Deinen Mitburgern gewählt ju werben verlangft, werden fie Dir ihre Stimme nicht geben, und wenn Du ihre Achtung forderft, fo werden fie fich ftellen, ale vermeigerten fie fie Dir. Du wirft unter ben Menschen bleiben. aber die Rechte der Menschheit verlieren; wenn Du Dich Det: nes Gleichen naberft, werden fie Dich wie ein unreines Wefen flieben, und felbft jene, welche an Deine Unschuld glauben, werden Dich verlaffen, benn man wurde fie ebenfalls flie= ben. — Gebe bin in Frieden, ich laffe Dir bas Leben, aber ein Leben ärger als ber Tob". - -

"Bei den stolzesten Bölkern der alten Welt hat man Schriften drucken lassen, die den Zweck hatten, die Laster und die Lächerlichkeiten der Zeitgenossen treu darzustellen. La Brupère bewohnte den Pallast Ludwigs XIV., als er sein Kapitel über die Großen schrieb, und Molière ließ die Stücke, in denen er den Hof durchhechelte, vor den Höslingen aufführen. — Aber die Gewalt, die in den vereinigten Staaten herrscht, versteht keinen Scherz. Der letzeste Vorwurf verwundet sie, die geringste verlepende Wahrheit macht sie wüthend, man muß Alles loben, von den Formen ihrer Sprace an die zu den wirklichen Tugenden. Kein Schriftseller,

wie groß auch fein Ruf feb, kann sich bieser Berpflichtung entziehen, seinen Mitburgern Weihrauch zu streuen. — Die Majorität ift also in einer fortwährenden Selbstanbetung bes griffen, nur burch die Fremden oder durch die Erfahrung können gewisse Wahrheiten bis zu den Ohren der Amerikaner gelangen". —

"Wenn Amerika noch keinen großen Schriftsteller gehabt hat, so burfen wir die Ursachen davon nicht weit suchen. Ohne Freiheit des Geistes giebt es kein literarisches Genie, und in Amerika giebt es keine Geiftesfreiheit". —

Wir wollen aus diesem merkwürdigen Ausspruche bes Mannes, der nach dem einstimmigen Urtheil aller Amerikaner Amerika am besten kennt, keine weitere Folgerung ziehen, als daß unter einer democratischen Verfassung, b. h. unter der herrschaft einer Majorität, die Gefahr: daß dieser herr seine Gewalt mißbrauchen könne, nicht geringer ist, als in einer Monarchie, die Macht zu schaden aber unendlich viel größer ist, als die des unumschränktesten Monarchen jemals seyn könnte.

Dag bie Majoritat nothwendig immer in Dingen ber Religion ihre Gewalt migbrauchen werbe, - läßt fich fei= neswegs behaupten. - 3m Gegentheil, in Amerika tritt fraft einer besonderen, in biefer Beife in teinem andern Cande ber Welt vorfommenden Berkettung der Berbaltniffe, die eis genthumliche Erscheinung ein, daß die Majorität religios ift, ohne katholisch ju fepn, und boch weder ber innern Freiheit ber Rirche, noch ber Freiheit ber biefer Rirche angehörenden Individuen irgend etwas in den Weg legt. — Bon letterm Umftanbe ift icon fruber bie Rebe gewesen, in hinficht bes erftern bemerkt Tocqueville, daß felbft die Inquifition niemals babe verbindern konnen, daß in Spanien eine Menge Bucher im Umlauf maren, die dem Glauben der Mebraabl widerspra-Das Regiment der Majoritat in ben vereinigten den. Staaten, verfichert er, thue beffere Dienfte, fie nehme Jedem felbft die Luft, bergleichen erscheinen ju laffen. - Dan finde Ungläubige in Amerita, aber ber Unglaube finde tein Organ.

Eben so sey es in hinsicht ber sittenlosen Schriften. Man verurtheile in Amerika Niemanden; weil er dergleichen versfaßt ober verbreitet habe, aber Niemand fühle sich versucht, bergleichen zu schreiben, nicht weil alle Bürger von so reinen Sitten waren, sondern weil die öffentliche Meinung die uns reinen verdamme".

Diese Erscheinungen sind ohne allen Zweifel lobenswerth und erfreulich. Aber kein Vernünftiger wird behaupten, daß sie Folge der democratischen Versassungsform sehen, — sie sind das Resultat einer durch ein herkommen, welches so alt ist wie die anglo amerikanischen Colonien, entwickelten Sitte. — Wer wäre thöricht genug zu glauben, daß in Eusropa, wo die skeptische Aufklärung und die sophistische Pseusdowissenschaft, der Haß des positiven Glaubens, die Entsittslichung seit nahe an hundert Jahren zum Theil von oben herab in's Große getrieben, in breiten Strömen durch alle Lande fluthen, daß da die Majorität, oder richtiger, die Fraction Derer, die sich zu Leitern der unerfahrnen Majorität auswersen würzden, in ähnlicher Weise, wie in Amerika, die Gewissensfreiheit der Kirche und des Einzelnen zu achten geneigt sehn werde?

Täuscht uns nicht Ales, was um uns her gethan, geschries ben und gesprochen wird, so wurde, wenn je in Europa eine Democratie in die Stelle unserer monarchischen Zustände träte, die Leitung der Majorität ohne alle Rettung in die Hande Derer fallen, die Alles hassen, was Gott heißt. Dieß wäre schon aus dem Grunde unvermeiblich, weil jener Uebergang in die Democratie sich in Europa nur auf revolutionarem Wege vermitteln könnte, jede Revolution als solche aber Kraft innerer Verwandtschaft der Principien nothwendig außer den Feinden des Königthums, zugleich die bittersten Gegner der Kirche an die Spipe der Geschäfte bringen wurde \*).

<sup>\*)</sup> In Belgien ist allerdings der Sieg des muthendsten Jakobinis, mus badurch abgewendet worden, daß (der Sache nach) der kas tholische Clerus die Zügel der herrschaft ergriff; ein Umstand, mit dem sich der servile Jakobinismus in Deutschland aus febr

Diese Majorität wurde, angethan mit einer Macht, wie Tocsqueville sie schilbert, im umgekehrten Sinne, wie in den verseinigten Staaten versahren und das Christenthum mit ihrem Banne belegen. — Sie wurde über die gläubige Minorität eine Tyrannei üben, neben der die wildeste Verfolgung eines einzelnen Despoten, als ein mildes Regiment zurückgewünscht werden könnte. — Was in unsern heutigen monarchischen Versassungen die Gewalt auch des unumschränktesten Regenten milbert, der etwa seine Macht gegen die Kirche mißbrauschen wollte, — die Dauer seines Lebens, die Mahnungen seines eigenen Gewissens, die Scheut vor dem Urtheil der Mitzwelt und Nachwelt, die Traditionen des eigenen Geschlechts, — bieß Alles siele bei jenem unpersönlichen Herrn weg.

Daß diese tyrannische Gewalt der Majorität fich des Gin= flufes auf die innern Verhältniffe der Rirche enthalten, daß fie in Europa wie in Amerika von der Religion und Rirche ein gangliches Absehen nehmen werbe, ift eine hoffnung, Die ein Blick auf die revolutionirten Cantone ber Schweig wiber= legt. - Endlich biefe es bas Unmögliche vorausseten, wenn man glauben wollte, daß Ratholiten und Protestanten fich in einer Democratie beffer und friedlicher einigen murben, als unter einer monarchischen herrschaft. - In Amerika hat die unüberwindliche Macht des herkommens und die Gesammtheit aller factischen Berhältnisse ben Frieden vermittelt, bort bat fein in einem Religionofriege vergoffenes Blut jemale ben Bo= ben benett. - In Guropa mußte, damit hier ein Aehnliches auf Tolerang oder Indifferentismus beruhendes Berhaltniß ftatt= finden konnte, zuvorderft jeder Theil die Geschichte dreier Sahr= bunderte vergeffen. - Wer fich alfo nicht gröblich über die wirkliche Lage ber Dinge in unferm Welttheil tauschen will, barf keinen Augenblick zweifeln, daß es allein die monarchi-

nahe liegenden Grunden schlechterdings nicht ausschnen kann. — Allein Berhaltnisse wie in Belgien, eristiren in keinem andern Lande von Europa, und jenes fast theocratische Regiment war nur unter den dort obwaltenden Umständen möglich. —

sche Gewalt ist, die aus weiser Liebe zum Frieden wie aus eiges nem Interesse, den Religionstrieg unter den erbitterten Parstheien zurückhält, einen Krieg, der Europa in eine Wüste vers wandeln und auf Jahrhunderte hinaus jede Spur von Menschslichkeit und Gesittung vom Boden verwischen würde.

Wenn man bie europäische Geschichte ber letten hundert Sahre ermagt, fo ift die traurige Wahrheit nicht in Abrede ju ftellen, baß die icheinbar entgegengefesteften Urfachen fich su vereinigen icheinen, um ben focialen und politischen Bustand dieses Welttheils der absoluten Democratie entgegenzutreiben. - Db die Bewegung diefes außerste Biel erreichen. ob fie in fich felbst ihre hemmung finden und rudlaufig wer= ben werbe, dieß zu enticheiden liegt außer ber Macht fterbe licher Menschen. — Aber die mahren Glieder der Rirche Christi, - die freilich unter jeber möglichen Form bes ges felligen Lebens bestehen kann und keine absolut verwirft, bie fich auf rechtmäßigem und natürlichem Bege entwickelt bat,burfen in Europa fich ber Tauschung nicht hingeben, bag bie Democratie zur Freiheit der Rirche führe, und durfen fich weder burch diese gefährliche Voraussenung noch burch ben Migbrauch ber fürstlichen Gewalt zur Sympathie mit benen verleiten laffen, die an der Berftorung ber monarchischen Institutionen arbeiten. - Fur die mahrhaft Gläubigen giebt es aber eine Regel, die ficher durch alle Tauschungen dieser Periode bindurch leitet. Mögen fie es fur ihre Pflicht halten: die Bukunft und bas Schicffal ber Rirche im Allgemeinen, bem herrn ber Welt anheim zu ftellen, und feiner Berheißung zu trauen, baß bie Pforten ber Solle fie nicht übermaltigen werden, im Gin= gelnen aber die junachft liegenden Pflichten ju erfüllen, wie die Rirche fie lehrt und ihre Bulfe im Namen des herrn ju fuchen. - Ber fich auf biefen Standpunkt ftellt, wird ben rechtmäßigen Widerstand gegen ungerechte Gewalt und Tyran= nei, wo er nothig ift, von dem falfchen und gefährlichen Bund= niffe mit bem Beifte ber Revolution immer mit Gicherheit gu unterscheiben miffen.

## VI.

## Neber Rationalität und ihren Untergang in der Schweig.

(Fortfetung.)

Emport über die robe Gewalthätigkeit und Spoofrisse ber Thurgauischen Kirchenräuber und Rlostervögte septe ich meine Banderung fort, um Recht und Gerechtigkeit in dem klassischen Lande der Freiheit zu suchen. Ich fuhr von Constanz die grünen, durchsichtigen Fluthen des Rheines hinab, vorbei ar der alten Reichenau und dem einst so berühmten Kloster Diessenhofen nach Schaffhausen.

Als das Dampsschiff so rasch die Wellen hinabglitt, da bachte ich daran, was wohl die moralischen Folgen davon seyn möchten, daß sich die Verbindung früher weit getrennter Orte in unserer Zeit so wunderbar abgekürzt. Mir schien, es musse sich zu gleicher Zeit das ganze Leben mehr und mehr mobilisiren und Alles einen beweglicheren, bestandloseren, slüchstigeren Charakter anneimen, gleich dem Dampse, der zur beswegenden Triebkraft geworden. Hat ja doch der Reisende auf einer so raschen Fahrt, wo die Landschaften wie ein Traumbild an ihm vorübersliegen, kaum Zeit zum sehen, viel weniger zum benken und nachsinten.

Unter diesen Betrahtungen fuhren wir an dem Kloster Paradies vorüber; sene entheiligten Mauern erschienen mir als ein neues Denkmal ber Gottesfurcht der alten Schweizer und der gewissenlosen Rubgier ihrer Enkel. Was die Wuth der Reformationskriege perschont, das sollte die Beute der Advokatenkunste unserer Zeit werden. Im Jahre 1574 war das Kloster zwischen Pruestanten und Katholiken durch ein seierliches Abkommen gethelt worden; die katholischen Stände;

Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und tatholifch Glams bats ten fich gescheut, und wie fie fich ausbruckten, es not für ehrenhaft gehalten, bas, mas ihre frommen Vorfahren Gott und feinem Dienste auf den Altar geopfert, mit entwibender Sand fich angumaafen und weltlichen Staatszwecken geguwenben. Darum hatten fie ihren Theil 1578 frommen Rlofter= frauen gurudgestellt, "bag fie nach ber Regel von G. Rlara ben fatholischen Gottesbienft mit Beten, Gingen und Lefen Tag und Racht nach Möglichkeit wieder halten und der Or= beneregel nach leben follten". Co lautete die neue Stiftung; fie murbe vollzogen bis in ben unrubigen Beiten bes verflof= fenen Jahrhunderte, bie manches andere reichere und machti= gere Saus an den Bettelftab gebracht baben; fein Burder, baf auch bas Gotteshaus ber Rlofterfrauen von Darabies burch Brand und Rriegeunglud fich in feiner Existenz bebrobt fab. Co wurde es denn 1804, in ötonomischer Beziehung, mit au b= brudlichem Borbehalt feines Fortbestandes, und gerade gu biefem 3med, mit St. Ratharinenthal vereis nigt. Ale fortbestehend ermählte es 1800 und 1810 neue Mebtiffinnen, und nachdem es fich in ben Friedenszeiten wieder erholt hatte, stellten die Rlofterfrauer vom Sahre 1818 bis 1837 neunmal bei ber republikanischen Regierung von Thurgau bas billige und rechtmäßige Gefub um Biebereröffnung bes Novigiates in bem Ginne feine Wieberhersteller von 1578, ber fünf tatholischen Stande, seiner damale ale recht: mäßig anerkannten Gigenthumer.

Allein in der heutigen Schweiz scheint man unter Freisbeit nichts anderes zu verstehen, als tach Willführ über Recht und Gerechtigkeit schalten zu durfen. Jedes Gesuch des frechssten Demagogen wird gehört, nur das nicht, was sich auf Beiligkeit des Eigenthums und die Unverleplichkeit feierlicher Verträge gründet. Somit wurden denn auch die Klostersfrauen von Paradies abgewiesen standen ihnen ja doch keine Kanonen zur Verfügung, wonit sie, gleich Louis Phislippe, die hohe Regierung der Repwlik an ihre Pflicht mahnen

konnten. Gie hatten ihren 3mingherren gegenüber nichts, als ihr autes Recht und Gott, ber über ben Giben macht. Allein diefer Aberglaube ift in einem Lande jum Rinderspott geworben, mo man bem fouverainen Bolle taglich vorprebigt: "es gibt fein emiges, gottliches Recht; Recht ift, mas ihr wollt; feine Berpflichtung euerer Bater, fet ner ihrer gefdwornen Gibe ift fo beilig, baf er für euch Berbindlichkeit batte; mit ber Bergangenheit fend ihr quitt und Meifter eurer Butunft nach enrer Billführ, ohne alle Rudficht auf be ftebende Rechte, felbft gu fchaffen". Die Rlofterfrauen erboten fich jum Ueberfluß, ohne hiegu irgend eine Berpflich= tung zu haben, eine Rrankenanstalt oder ein Erziehungeinftitut für die weibliche Jugend zu errichten; die Antwort aber mar, baf bie Regierung eines Kantons, worin bie Proteftanten bie Majoritat haben, biefe rein-katholische Stiftung am 1. Juli 1837 für 275,100 fl. an ben Deiftbietenden verschachert bat.

Bergeblich protestirten bagegen die Enkel seiner Bieberhersteller und zweiten Stifter, die Rantone Uri, Schmy und
Unterwalden. Sie erklärten: "daß sie geschwornen Siden
getren in dieser Berfügung eine offenbare Berletung des ges
schworenen eidgenössischen Bundesvertrages erblickten". Allein
dieser Berusung-auf die heiligkeit des Sides wurde von der
Eidgenossenschaft nicht geachtet; es war ja der uralte
Proces, den der Wolf mit dem Lamm führte, das dem Nims
mersatten das Wasser unten getrübt. Den Rlosterfrauen blieb
nichts übrig, als in einer feierlichen Protestation die Kirchens
räuber "vor Gott und allen Menschen personlich und solidas
risch für allen Schaden verantwortlich zu machen und den
rechtmäßigen Sigenthümern und ihren Nachsolgern alle ihre
Rechte vorzubehalten.

Der große Rath von Thurgau hat vielleicht geglaubt, bas Kloster, von bessen zerrütteten Bermögensumständen er so viel verlauten laffen, für 275,100 fl. au einem guten Preise

Lutern, Uri, Schmpt, Unterwalden und tatbolifch Glaus bats ten fich gescheut, und wie fie fich ausbrudten, es not fur ehrenhaft gehalten, bas, mas ihre frommen Borfahren Gott und feinem Dienste auf ben Altar geopfert, mit entwabender Sand fich anzumaafen und weltlichen Staatszwecken gezumenben. Darum hatten fie ihren Theil 1578 frommen Rlofter= frauen gurudgestellt, "baf fie nach ber Regel von G. Rlara ben fatholischen Gottesbienft mit Beten, Gingen und Lefen Tag und Nacht nach Möglichkeit wieder halten und ber Orbeneregel nach leben follten". Co lautete die neue Stiftung; fle murbe vollzogen bis in ben unrubigen Beiten bes verflof= fenen Sahrhunderts, die manches andere reichere und machti= gere Saus an den Bettelftab gebracht baben; fein Burber, baff auch bas Gotteshaus ber Rlofterfrauen von Paradies burch Brand und Rriegeungluck fich in feiner Existenz bedroht fab. Co murbe es denn 1804, in öfonomifcher Beziehung, mit ausbrudlichem Vorbehalt feines Fortbestandes, und gerabe ju biefem 3med, mit St. Ratharinenthal vereis nigt. Als fortbestehend ermählte es 1869 und 1819 neue Aebtiffinnen, und nachdem es fich in ben Friedenszeiten wieder erholt hatte, ftellten die Rlofterfrauer vom Sahre 1818 bis 1837 neunmal bei ber republikanischen Regierung von Thurgau bas billige und rechtmäßige Gefub um Biebereröffnung bes Novigiates in bem Sinne feine Wieberhersteller von 1578, der funf tatholifchen Stande, feiner damale als rechtmaßig anerkannten Gigenthumer.

Allein in der heutigen Schweiz scheint man unter Freis beit nichts anderes zu verstehen, als tach Willführ über Recht und Gerechtigkeit schalten zu durfen. Jedes Gesuch des frechssten Demagogen wird gehört, nur das nicht, was sich auf Beiligkeit des Eigenthums und die Unverletzlichkeit feierlicher Berträge gründet. Somit wurden denn auch die Rlostersfrauen von Paradies abgewiesen, standen ihnen ja doch keine Ranonen zur Verfügung, wonit sie, gleich Louis Phislippe, die hohe Regierung der Repwlik an ihre Pflicht mahnen

tonnten. Gie hatten ibren 3wingberren gegenüber nichts, als ihr autes Recht und Gott, ber über ben Giben macht. Allein biefer Aberglaube ift in einem Lande jum Rinderspott gemor= ben, mo man bem fouverainen Bolle täglich vorpredigt: ges gibt fein emiges, gottliches Recht; Recht ift, mas ihr wollt; feine Berpflichtung euerer Bater, feiner ihrer gefcwornen Gibe ift fo beilig, baff er für euch Berbindlichkeit hatte; mit ber Bergans genheit fend ihr quitt und Meifter eurer Butunft nach enrer Willführ, ohne alle Rudficht auf beftebende Rechte, felbft zu fchaffen". Die Rlofterfrauen erboten fich jum Ueberfluff, ohne hiezu irgend eine Berpflich= tung zu haben, eine Rrankenanstalt ober ein Erziehungeinftis tut für bie weibliche Jugend zu errichten; die Antwort aber war, bag bie Regierung eines Rantons, worin die Protes ftanten die Majoritat haben, diese rein=katholische Stiftung am 1. Juli 1837 für 275,100 fl. an ben Meiftbietenden verschachert hat.

Vergeblich protestirten bagegen die Enkel seiner Wiedershersteller und zweiten Stifter, die Rantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Sie erklärten: "daß sie gesch wornen Siden getreu in dieser Versügung eine offenbare Verletung des gesschworenen eidgenössischen Bundesvertrages erblickten". Allein dieser Berufung auf die Heiligkeit des Eides wurde von der Eidgenossenschaft nicht geachtet; es war ja der uralte Proces, den der Wolf mit dem Lamm führte, das dem Nimsmersatten das Wasser unten getrübt. Den Rlosterfrauen blieb nichts übrig, als in einer feierlichen Protestation die Kirchenzauber "vor Gott und allen Menschen persönlich und solidas risch für allen Schaden verantwortlich zu machen und den rechtmäßigen Sigenthümern und ihren Nachfolgern alle ihre Rechte vorzubehalten.

Der große Rath von Thurgau hat vielleicht geglaubt, das Kloster, von beffen gerrutteten Bermögensumständen er so viel verlauten laffen, für 275,100 fl. zu einem guten Preise

mand um die Ehrengaben mitschießen ließ, der nicht, als conditio sine qua non, ben febr ariftofratischen Ginfat von funf großen Thalern erlegt hatte, und jeden Schuf auf die Nebenscheiben mit zwei Bagen bezahlte. Diefer Ginfat nahm mich um so mehr Bunder, ba ja mehrere jener Ehrengaben, wie 3. B. ber erfte Preis, ber carafteriftifch in einer Bechelmaschine oder in 1500 fl. bestand, so wie die Flinte Napoleons patriotische Geschenke maren, worauf also boch wohl Alle und nicht blos die Geldariftotraten Unfpruche hatten. Dag hiedurch bas Freischießen tein mahres Boltofest mehr fenn tonnte, ju bem bem Reichen wie bem Urmen gleichmäßig ber Butritt frei ftand, versteht fich von felbit, auch abgefeben von den bekannten boben Bechen der Schweizer Wirthe, Die ber Fremde, wenn er nicht vom Wetter begunftigt ift, oft von dort als die einzige Erinnerung mit nach Sause nimmt. Die nothwendige Folge hievon mar, bag ich feben mußte, wie bie beften Schupen, die aus ihren entlegenen Thalern viele Stunden berbei= geeilt, um an dem Freudentage Theil zu nehmen, gleichsam bettlend umbergeben mußten, ob man ihnen nicht gegen halben Gewinn ihres Schufes ben Ginfan gablen wolle. Bar Wilhelm Tell so sehr vom Gluck begunftigt, daß ihn seine Ur= muth nicht davon ausgeschlossen hatte?, ich weiß es nicht, er= gablt murbe mir aber, bag ber, welcher ben erften ober zweiten Preis bei bem gangen Schieffen gewann, beinabe biefes Unglud gehabt hatte, ba fich Niemand finden wollte, ber für ibn einsette. Bei diefer Gelegenheit erfuhr ich denn auch, bas gange Fest fey auf Actien unternommen. Das Comite hatte feine Berechnungen auch in der That fo mohl getroffen, und das Wetter fich fo gunftig gestaltet, daß die Actien außerordentlich fliegen und eine bedeutende Dividende fich berausftellte. 3ch bachte, man murde dieselbe ju irgend einem patriotifchen 3mede verwenden, etwa in der Beife, daß bei ber kunftigen Wiederholung des Reftes ju Solothurn auch die Urmen um die Chrengaben mitschießen konnten. Allein bies von verlautete nicht bas Minbeste, bas Boltofest mar eine Actien Entreprise auf Verluft und Gewinn, wie jede andere, und wes mich am meisten wunderte, war, daß Jedermann bieß naturlich fand und Niemand das Verlegende einer solchen patriotischen Industrie fühlte.

Ich sah auf ber Schiefstätte die Sale mit Laub umwunsben und mit den Wappen aller Kantone der Eidgenossenschaft geschmickt, unter denen ich Inschriften von Eintracht, Brusbersinn, Bundestreue u. s. w. las, die mir aber fast wie eine Ironie auf das was ich wirklich gesehen, erschienen. Der Constrast var auch in der That so grell, daß ein Schweizerblatt, die Baner Zeitung ihn wenige Tage nachher, mit kurzen aber bitteren Worten, hervorhob.

In der Mitte des großen Saales stand eine Rednerbuhne mit fagender Unterschrift, wenn ich mich recht erinnere:

Gin freies Wort Bum freien Bolf, Ein Segenstorn In gutem Grund.

O sancta simplicitas! dachte ich, die es wagen murde, von ilesem freien Rednerstuhle aus ein Wort von all den Ungeschtigkeiten, gebrochenen Verträgen, Sewissensversolzgungen, Bundesverletzungen und Bedrückungen zu reden, dezen sch die Häupter der neueren Schweiz schuldig gemacht. Alle Imstände waren hiezu auch so wenig einladend, daß Niemand ein solches Uttentat auch nur versuchte. Wenige Tagenachher gab mir denn auch ein Schweizer Correspondenzartike der Augsburger Allgemeinen Zeitung hierüber die vollste Beruligung, wenn ich noch Zweisel gehegt hätte, ob ich den Schwizern hierin nicht Unrecht gethan. Der Sinn lautete kurz: "Ihr dürft frei reden, was ihr wollt, aber untersteht euch ihr Ultramontanen und Aristokraten den Mund aufzzuthut, dann wehe euch"!

Daß bei dieser Stimmung, die sesquipedalia verba, die ich her hören mußte, wenig Eindruck auf mich machen konnten, leuchtet wohl ein. Und ich wurde balb die Klucht vor

ber schweizerischen Rhetorik, beren Tugend eben nicht in übermäffiger Rurzweile besteht, ergriffen haben, mare ncht ein Rebner aufgetreten, ber mir eine neue Wendung zu nehmen ichien. Er begann obngefähr mit ben Borten: "De meine verehrten Vorganger fo Vieles von bem Glud, ben Ehren, Bunfchen und hoffnungen ber neueren Schweiz geftrochen baben, fo will ich in biefer festlichen Berfammlung auch ber alten Schweiz und ihrer großen Manner gebenten". Run fbrach er von Tell, Binkelried 2c. 2c., und fchlof ohigefahr in folgenber Beife: "fo laft und benn biefe Bierden be Baterlandes jum zweitenmale taufen", und damit gof er aus bem Rednerpokal den Wein die Buhne binab. 3ch chante mich rings um, Alles lachte über ben munderlichen Biebertäufer und ichien ben fostlichen Wein zu bedauern; we aber nicht lachte, fondern febr mifmuthig binaufblichte gu den Begeisterten, bas mar die Ehrenwache, die unter ber Dibune ftand. Denn fie hatte den gangen Taufwein, ale Stelbertreter der hingeschiedenen, per Procuration, ine Gesicht bekom= men und triefte im buchftablichen Ginne bes Wortes.

Es ließ sich noch ein Anderer vernehmen, dessen Rebe ben Zuhörern, wie mir schien, besser einleuchtete. Sie war namlich höchst einfach und lautete ohngefähr so: "Bieder Eidsgenossen, meine Rede wird kurz seyn; die hipe ist, nie ihr fühlt, nicht klein, mein Durst sehr groß; unten in der Nenge wurde mir kein Trunk zu Theil, darum bin ich heraugestiezen, um auf des Baterlandes Wohl den Pokal zu leren." Nun nahm er den Becher und trank ihn unter allgeneinem Beisalle aus. Ich dachte, das ist doch noch ein ekrlicher Schweizer, der zum mindesten sagt, was er denkt; wie munchen Anderen, der hier glänzende, kunstreiche Phrasen mit großer Ostentation hören läßt, treibt vielleicht auch nichts anderes auf die Rednerbühne, als der leidige Durst und die sacra kames, wenn nicht nach Wein, so doch nach Beifall, Ehren und Würden.

Rach diefen komischen Rednern vernahm ich einet brit-

ten, mehr epifchen. Er fagte fich im Ramen ber Schweit, in febr farten Ausbruden, von Frantreich los, ja er ging fo weit, ausbrudlich ju erflaren, bag er bem frangofichen Bolk teinen Toaft ausbringen werbe. ' Nach biefer negativen bulbigung, auf die ich eben nicht vorbereitet mar, batte ich bas Bergnugen, ju hören, wie ber Redner fich herablief, uns Deutsche, bie man fonft Fürftentnechte zu nennen pflegt, in loben, und beutscher Bilbung, Wiffenschaft und Runff. ben Quellen, an benen ichweizerische Junglinge zu Mannern erftarkten, feine Buldigung darzubringen. Diefe Rebe, bie gerade nicht von Allen beifällig aufgenommen murbe, machte auch auf mich nicht ben erwarteten Ginbrud. Denn ich bachtet mit welchem Rechte tann ber Rebner alfo von Frankreich forechen, ba ja boch ber gange rabitale Cput, ber feit fieben Jahren die Schweiz erschüttert, ihren Frieden nach innen gerfort und ihre Chre nach außen blofftellt, nicht viel mehr ift, als eine ichlechte, ichwerfällige Ueberfepung ber Julirevolus tion in schweizer Deutsch, wobei Advokaten und Rabuliften die einträgliche Rolle der libraires editeurs übernommen has ben. Gind aber die neueren Greigniffe die Fruchte beutscher Biffenschaft und Bilbung, bann wollte ich gern auf dies Lob verzichten, und ben Schweizern rathen, lieber an biefen Quelfen nicht au ichopfen, von wo fie ein Gift heimbrachten, bas ibre ehrmurbige, alte Preiheit und Nationalität todten muß. Darum ftimmte ich in ben Toaft nicht ein, die Schmabung Frankreiche und bas Lob meines Baterlandes ließ mich falt; benn ich bachte: es bedarf nur eines Ministerwechsels in Das rie ober einer freundschaftlichen Rote des Bergoge von Montebello, und bas Wetter andert fich, man fraternifirt bann wieber pabifaler Seite mit dem Auswurfe der großen Ration, und nennt und, wie früher, Fürstentnochte, die ber Freiheit nicht werth sepen, ba fie ihr Joch so gebulbig ertrugen, tros bem Beifpiele, bas ihnen die Stifter bes Bundes auf bem Rutli aegeben.

34 hause jest ber Reben über genug, konnte mich aber

nicht ber Wehmuth erwehren, wenn ich um mich her das guts müthige gemeine Volk aus den Thälern und Bergen fah, — das alle Bemühungen der Liberalen um eine irreligiöse Jugendserziehung noch nicht ausgerottet haben, — wie es in seiner argslosen, treuherzigen Einfalt den Rednern mit gläubiger Unsdacht zuhorchte, als ob sie ihm die Worte des Lebens verkünzbigten. Mir aber, der ich diese Illusionen nicht theilen konnte, und immer hörte, wie die Thaten gegen die Worte laut auf zum himmel schrieen, mir schien es, als seh in diesen Deklamationen die Wahrheit so selten, wie die Gemsen und Steinzböcke auf den Alpen der Schweiz. Ich suchte mich daher vor ihnen zu retten und flüchtete in die Kirche des heiligen Galslus, um hier auszuruhen und Trost zu sinden.

In bie weiten, boben, reichgeschmuckten Sallen trat ich ein, fie ermahnten mich an eine andere Beit, die die Erftlinge ihres Reichthums als Opfer auf den Altar gelegt und bilbeten einen schmerzlichen Kontraft zu dem Buchthause, welches bie Baupter jegiger Beit, einem Luftichlofe abnlich, vor ber Stadt aufzuführen begonnen, und bas, charakteriftisch genug, ben Fremden gleich beim Gintritt in die Stadt als ein Werk ber neuen Berfaffung begruft. Der Gottesbienft begann, ich borte die vollen, klaren, nachhaltigen Tone ber majestätischen Orgel, wie fie, gleich Bellen eines Meeres, über bem ber Beift Gottes schwebte und es bald in leifem Caufeln, balb in gewaltigem Sturme bewegte, voll beiligen Ernftes auf= und Es ichien mir eine Deffe von Drobisch au nieberwoaten. fenn, die ich hörte, und gegen ihre alterthumliche Strenge und Ginfalt bildete ber leichtsinnige Flitter und Prunk bes modernen politischen Lebens einen feltsamen Difflang. Gloria wurde gefungen, das Evangelium gelefen, ber Priefter betrat die Kanzel und legte die heiligen Worte aus, und bas Bolt horchte in feierlicher Stille.

Aber wie erschrad ich, als nach geendigter Predigt, mitten im Gottesbienste, eine Stimme mich ploplich baran erinnerte, wie sehr ich mich geirrt hatte, zu glauben, ich wurde in dem Tempel des herrn sicher seyn vor dem Charivari des Marktes und bem Rufe seiner Gefengeber und ihrer hafcher.

Ge wurden nämlich nicht nur die Verordnungen eines hohen Rathes der Republik St. Gallen mit lauter Stimme verkundet, sondern auch allen anwesenden Gläubigen notisizirt, wo und wann eine freiwillige Versteigerung oder eine Gant statt habe, wo man ferner eine elegant gebaute Chaise oder einen alten Rasten kaufen könne, sammt einer detaillirten Beschreibung aller zu verkaufenden Grundstücke und Habsseligkeiten, nebst dem jedesmaligen üblichen Zusape, daß sich die Rausliebhaber doch recht zahlreich einfinden möchten.

Diefe Profanation bes Gottesbienftes mochte ohngefahr eine Viertelftunde bauern, mit jeder neuen Polizeiverordnung und Ligitation, die gar fein Ende nehmen wollten, flieg mein Befremben und meine Ungebulb, und fie malten fich julent fo lebhaft auf meinem Gesichte, baf mein Nachbar die Bemerkung für gerathen fand: "ich möchte doch bedenken, wo ich mich befinde". Und in ber That, ber Mann hatte Recht. Sch hatte geglaubt, ich fen in bem Saufe Gottes; allein ich befand mich auf einer Polizeiftube, wo man mir die junaften Berfügungen und Berationen notifizirte, Die man gur Des muthigung und jum Ruin ber Rirche neuerdings ersonnen. und mo man mir mit einer Strafe von, ich weiß nicht wie viel Banen, brobte, wenn ich mich nicht nachsten Conntag bei ber Abstimmung über die Revision der Verfassung einfinden murbe. Augleich wurde mir tund gethan, bag ich feinen Bine an eis nen Burger von Graubundten gablen burfe, und baf alles bunbtnerifche Gigenthum im Ranton St. Gallen fequeftrirt fen, weil diefer Ranton die Guter von Pfafere innerhalb feis nes Gebietes gleichfalls mit Beschlag belegt, in der löblichen Absicht, Theil an dem Raube dieses Klosters zu nehmen, ben bie bobe Republik St. Gallen allein zu verschlingen gedachte. Ich hatte geglaubt, ich befande mich in einer Rirche ber alten Schweig, beren Sohne einft, ale fie die großen Schlachten ihrer Freiheit schlugen, vor bem Beginne bes Rampfes

jur Erbe nieberfielen und bemüthig und gottesfürchtig ben Beistand des herrn und die Fürbitte der heiligen Jungfrau Maria anriefen, damit sie ber Uebermacht ihrer Feinde die Spige bieten könnten, also daß der stolze Burgunder gewähnt, die Anieenden siehten um seine Gnade, allein ich befand mich auf einem Trödelmarkte der neuen Schweiz, wo mir der Eine seine alte Auh, der Zweite ein junges Roß seil bot und der Dritte mich einlud, um ein Schaaf seiner Roge in seinem Wirthshause mitzukegelu.

Durch die Bemerkung meines Nachbars auf meinen Brrthum aufmerkfam gemacht, hatte ich Beit, mahrend bes Ablefens meine Betrachtungen anzustellen. Mir erschien es als bie Summe aller Ungerechtigkeit, bag biejenigen, welche giemlich unverholen als oberftes Princip ihrer Staatstheorie erflarent: la loi doit être athée, b. b. die in ihren Gefeten nicht die mindeste Rudficht darauf nehmen, daß es einen tatholischen ober driftlichen Glauben in ber Belt gibt, nichts besto meniger ein Bogtei = und Auflichterecht über die Rirche in Unspruch nehmen, ale bestehe bier eine privilegirte Staatereligion, die biefe Protection bamit erkaufen muffe, bag fie als willen= loses Werkzeug ber Buchtruthe bes Staats unbedingt gehorche. Rraft biefer Zwittererdnung, Die die Religion ber Irreligion unterpronet, geriren fich bie raditalen Stimmführer und Gefetgeber ber Schweiz und bie Mitglieder ihrer großen und fleinen Rathe als Diejenigen, Die nicht nur über Bas Dogma ber Rirche und ihre Disciplin ju verfügen haben, fondern bie auch als ihre Rufter die Rirchenschluffeln, die Bachetergen, Rofentrange, Gloden, Ablage und Wallfahrten unter ihre polizeiliche Aufsicht von Rechts wegen gestellt miffen wollen. In dem gleichen Ginne machen fie auch das Oberhoheiterecht über die Kangel geltend und laffen von bort berab, im Saufe Gottes, die willführlichen Verfügungen ihrer Gottlofigfeit dem Bolte vertunden, fo lange es nämlich in feiner Unerfahrenbeit ben falfchen Propheten glaubt und einen Digbrauch bultet, ber bas Allerheiligste ben Publikanen und Bollnern preiss giebt.

Nachbem ber Diener bes Staates ausgerebet, burfte ber Driefter bes Emigen auch wieber zu Wort tommen und in ber Celebration bes Opfere fortfahren. Beim Berausgeben aus ber Rirche fagte mir jener Nachbar: "Buten Gie fich funfs tig, Ihr Diffallen allgu beutlich ju erkennen ju geben, benn Sie befinden fich bier, wie Sie mohl vergaffen, in einer Res publik, beren Burbe eine folche Berlenung ihrer Majeftat nicht bulden fann. Wir haben gwar tein Dreffgefen, wie bas, welches die Liberalen Berns erfonnen und bas burch fei= nen abfolutiftischen Beift bem Scharffinne bes Divans feiner ottomanischen Majeftat Chre machen wurde. Allein wir baben boch Gerichte, die folche Bergeben gu ftrafen miffen. C6 ift noch nicht lange ber, fo murbe ein neues hundegefen ober wie Jean Paul fagen murbe, ein Sundgefen gleichfalls in ber Rirche verkundet. Gein Inhalt lautete babin, daß fur jeben Bund, ber des Schupes ber Staatsgesene theilhaftig fenn molle, in unferem Kanton jahrlich ein ober zwei Franken follten begahlt werden. Diefe Berkundigung brachte den Pfarrer, ber noch bem alten Regime aus ben Zeiten bes Aberglaubens ans gehören mochte, fo fehr aus der Faffung, daß er fich die Bemertung berausnahm: hatte unfer Berr Chriftus ber Berfundigung biefes Gefenes beigewohnt, er murde zweifelsohne ben Sunbegesengeber und feinen Berkundiger jum Tempel binausgejagt haben. Ginen folchen Migbrauch ber Dent: und Rebefreiheit konnte bie Beborde naturlich nicht bulben, fie machte bem Pfarrer einen Prozeff, ber noch nicht zu Enbe Es gab, fo fuhr ber Mann fort, in unserm Rantone ift. allerdings Dörfer, wo früher bergleichen Publikationen nach bem Gottesbienfte auf bem Rirchhofe verlesen murden, allein es gebort zu ben Segnungen ber neuern Beit, daß bies gegenwartig auch bort in ber Rirche stattfindet, freilich nicht wie bier nach der Predigt, aber doch ebe der Priefter das Bolf mit Beihmaffer besprengt, alfo noch vor Beenbigung bes Dienftes

damit die Gemeinde ja mit ganzer Sammlung bes Gemuthes beiwohnen konne."

Ichrung und hatte dessen wohl Ursache. hatte er mir ja doch ben Schlüssel in die hand gegeben, um Manches zu verstehen, was mir früher ein unaussösliches Räthsel geschienen und wos rüber ich mich höchlich gewundert. Bei dieser despotischen anstireligiösen Gesinnung einer unumschränkt herrschenden Majorität, sand ich nun die Klagen der Katholiken, die mir früsher unglaublich vorgekommen, ganz natürlich. Sie klagten: man habe die mit der Kirche eingegangenen Verträge willskührlich zerrissen, Visthum und Kapitel ausgehoben, die Versbindungen mit Rom verpont und einen Prälaten vor Gericht gestellt, weil er ohne Erlaubniß einer hohen Pforte der Weishung eines Vischoss beigewohnt habe.

Auch die Geschichte des Rlofters Pfafers mar mir nun volltommen verständlich, fie zeichnete fich vor ihren vielen Schwestern nur burch ein breifaches Rlimar, einen Positiv, Comparativ und Superlativ von Ungerechtigkeit und Gemissenlosigkeit aus. Buchtlose Monche, benen ihr Gelübbe zu schwer und beren Leben langft jum Mergerniß geworben, wandten fich am Q. Januar 1838 an ben beiligen Stubl mit einem Gesuche, worin fie ihren Buftand ichilderten, die Nothwendigkeit ihrer Auflösung vorstellten, und felbft mit ber Bitte um Dispensation und Auflösung ihres uralten Rlofters ein= kamen, das im Jahre 720 vom heiligen Pirmin gegründet hievon festen fie auch ben Verwaltungerath bes Rantone in Renntnif, indem fie fich bemuthigft feiner Sna-Das fatholische große Rathecollegium fand de empfahlen. es tron ber feierlichen Garantirung aller Rlöfter in ber eid: genoffischen Bundesatte und der fpeziellen Gemahrleiftung bes Rloftere Pfafere in bem Concordate St. Gallene mit Leo XII., nicht für nöthig, auch nur die Antwort von Rom abzumarten. Allen Bertragen und Giben gum Trop erflarte es ichon am G. Nebruar das Klofter für aufgeboben, und nach Ausscheidung des Gnadengehaltes der Conventualen verfügte es, daß der reine Ueberschuß, in 500,000 fl. bestehend, zur Erzrichtung von Realschulen in den Bezirken des katholischen Consessivationstheiles sollte verwendet werden. Allein diese schreiende Berlehung des Kirchengutes genügte dem aus Katholiken und Protestanten gemischten allgemeinen großen Rathe noch nicht. Dieser erklärte mit einer Majorität von 81 gegen 43 Stimmen Pfäsers durch seinen "Selbstmord" für herrenlosses Gut, das dem Staate anheimgefallen und nun zum Bessten von Katholiken und Protestanten gleichmäßig zu verwenz den seh. Daß selbst die Conventualen ihren Selbstmord, an die Genehmigung des heiligen Stuhles geknüpft, dieß wurde nicht im geringsten beachtet und alsohald zur Aushebung gesschritten.

Nach schon erfolgter Transaktion baten sich jene zuchtlos sen Mönche, aus deren Hand der Staat ein Gut an sich gezrissen, was ihnen nicht gehörte, noch als besondere Gnade aus, daß sie ein Faß ihres besten Weines, den sie Completz wein (!) nannten, zum Schüpenfest nach St. Gallen senden dürften. Was ihnen gnädigst gestattet wurde. Ob nun der Wein, den die großen Redner auf das heil der Sidgenossensschaft aus dem patriotischen Pokal tranken, von diesem Completwein war, weiß ich nicht, eben so wenig, ob man einen Toast zu ihrer Ehre trank, wie es die Dankbarkeit gesobert. Denn aus wessen Becher ich trinke, dessen Bruder bin ich, und dem bin ich jedenfalls Dank schuldig.

Allein mehr noch. Man begnügt sich in der heutigen Schweiz nicht damit, eine Ungerechtigkeit zu begehen, man verlangt auch noch von dem ungerecht Unterdrückten, daß er selbst die Ungerechtigkeit gut heiße; ein Versahren, das dem eines Räubers gleicht, der den Wanderer ausraubt und ihm dann den Dolch auf das herz sest, mit der Drohung, ihn niederzusiossen, wenn er nicht bei Allem, was ihm heilig ist, schwöre, ihm seh sein Recht geschehen, und er, der Straßensräuber, seh sein Wohlthäter. Vier von den Kapitularen,

Manner, die einer bessern Zeit würdig wären, mit Namen: P. Alops, Augustin, Karl und Nikolaus, reichten dem katholischen Großrathscollegium eine Protestation gegen den Ausbedwigsbeschluß ein. Diesen Männern, die an ihrem Geslübde wie alte Schweizer treu gehalten, will man nun ihren Gnadengehalt, wie mir erzählt wurde, vorenthalten, die auch sie die gewaltsame Vernichtung ihres Klosters mit ihren Namen bestegeln. Sine Handlungsweise, die in der Schweiz allgemein auch gegen die noch bestehenden Klöster angewenz det wird. Wenn man eine ungerechte, verderbliche Forderung an sie stellt, und sie ihre Gutheißung weigeren, so droht man ihnen mit sofortiger Ausstäung, oder wie es in der Pöbelsprache der Autokraten von Aargau heißt: man droht ihnen, den "Futterkasten" höher zu hängen, die sie sich dem Willen ihrer Zwingvögte fügen.

Ich wunderte mich, wie gefagt, über all biefes nicht im Auch fand ich gang in der Ordnung, was man mir von dem Frauenklofter Magdenau ergablte. Sier fchreibt nämlich unglucklicher Weife bie Regel ben armen Rlofterfrauen vor, daß ihr Beichtvater ein Priefter aus ihrem Orden fenn foll; benn ihr Stifter hatte unbefonnener Beife nicht baran gebacht, baß es nach Jahrhunderten irgend einem fleinen oder großen Rathe einer fleinen Republif einfallen tonne, ber Beichtvatet ber Monnen seines Ordens solle nun einmal kein Briefter feines Ordens febn, und awar aus feinem andern Grunde, als weil er, ber Stifter, bas Gegentheil gewollt. Die guten Rlofterfrauen von Magbenau hatten nun wirklich einen, ihrer Regel gemäßen Beichtvater, mit bem fie wohl zufrieden waren. Dies konnte natürlich die Wurde einer boben Republik wieder nicht bulben, und die, welche fich die Cohne Wilhelm Telle und Arnolds von Winkelried nennen und hochmuthig auf und arme Fürstendiener herabliden, hatten nichts wichtigeres gu thun, ale das Gewiffen wehrlofer Nonnen fo lange ju quas Ien und brangfaliren, bie ber apostolische Ditar in St. Gals len von Rom bie Ermächtigung erhielt, auf bie Beichtigerstelle im Aloster Magbenau einen Weltpriester znzulaffen: Was mich bei dieser ganzen Geschichte allein Wunder nahm; und wofür die Alosterfrauen von Magbenau nicht dankbat genug seyn können, war, daß die viel Gestrengen von dem großen Rath nicht verlangt, sich selbst in ihren Beichtstuhl zu seinen, um zu hören, ob sie keine Complotte gegen die Sicherzbeit des Staats und ihr unschähdares Leben schmiedeten. Wenn man die Verhandlungen in Glarus kennt, wo die protestantische Majorität im Grunde nichts anderes, als dies verlangte, und die Priester des Landes versagte, die sich einem so empörenden Ansinnen widersetzen, der wird mein Ersstaunen gerecht sinden.

Dit Allem biefem fand ich es gleichfalls übereinstimmend, daß man an die katholische Schule des heiligen Gallus einen reformirten Auslander, einen Unhanger bes jungen Deutschi lands, angestellt, der sofort, damit ja Niemand über die Lehre, bie er feinen Schulern einpflange, in Zweifel fen, ,eine fch weis gerifche Dorfgeitung" berausgab. Bierin las man bet Gelegenheit eben jenes blutigen 3miftes in Schmpt, moruber auch ber Zuricher Volksbote gewuthet, Folgendes von ber tas tholifden Religion: "Es liegt am Tage, baf die Reli= gion, die in ber gangen Schweig in Gefahr ift, eine Religion des hochverrathes, bes Meineibes, bes Morbes, ber Bestechung und bed Raubes ift. Das gesammte Schweizervolk barf nicht eber ruben, bis allen Rlöftern, ben Sauptquartieren bes Frevele, ber Stab gebrochen ift, bie bie pabfiliche Runtiatur auf immer bes Lanbes verwiesen ifte. 3mar erhob fich ein anderes Blatt, ber St. Gallische Babrbeitefreund, wider biefe pobelhafte Schmabung mit den Worten:

"Nun, katholisches Bolk! welche Religion glaubten bie 18,000 Männer unseres Kantons in Gefahr, als sie bie Basbener Konferenzgesetze verwarfen, nachbem bas Oberhaupt ber Kirche sie als irrig, die Rechte ber Kirche kränkend, gegen Religion und Kirche verstoffend, verdammte? — Welche Res

ligion glaubten so viele Taufende im Lande in Gefahr, als wir keinen rechtmäßigen Bischof mehr hatten und ber kirchlis den Oberleitung beraubt maren? - Welche Religion glaubten bie Ratholiken im Margau und im Jura in Gefahr, als fie fich gegen die Badener Artitel und die Gingriffe ihrer Regierungen muthig erhoben? Fur welche Religion find beute noch die Ratholiken in Glarus in fo bobem Grade bekum= mert, nachdem fie von ihrem firchlichen Oberhirten gewaltsam getrennt, ihrer rechtmäßigen Seelforger beraubt find? - Belche Religion leidet Gefahr, wenn in höheren und nieberen Schulen unfere beiligen Bucher als Sammlungen von alten . Mythen und Sagen mit underen Gebichten der fabelhaften Bormelt gleichgestellt werben, und die Jugend jum bespotteln aller firchlichen Gebrauche fo ju fagen angeleitet mirb? Es ift unstreitig die katholische Religion, die Religion unserer Bater, die nach der Unficht von taufend und taufend Ratholiken in Gefahr ift ober es mar, und diese Religion, melche in Gefahr ift", magt ein fremder Borberg (ber Rebatteur ber fcmeizerischen Dorfzeitung) offen als "eine Reli= gion des hochverrathes, des Meineides, des Mor= bes, ber Beftedung und bes Raubes" ju erflaren u. f. w." Diefe Burechtweisung erwiederte jener Dr. Borberg, ber ale Radikaler und Unhanger bes jungen Deutschlande, ohne Zweifel auch ein Unhanger der unbedingteften Pregfreiheit ift, movon er eben einen fo frechen Migbrauch ge= macht, - mit ber Ungeige, er habe den Redakteur des Wahrbeitefreundes Injurien wegen vor Gericht geladen und ber Prozef werde fofort beginnen, ba diefer fich nämlich ge= weigert hatte, ju widerrufen, wo nichts ju widerrufen mar.

Der Bolksbote von Zurich hatte ben Landamman Schmid von Lachen einen schlechten hund, einen Erzschelm in allen Sachen, eine Universal=Canaille, einen rasen=ben Staatsgauner, einen Lachenschuft mit meinei=bigen Fingern, einen Lachnerlumpen von einem gesschändeten Leben, eine sich am Gift weibende Kröte und ei=

1

nen Dordwutherich mit einer Ochsenstimme genannt, ich glaube aber nicht, daß irgend ein republikanischer Sahn bas nach gekräht hat. Derfelbe Volksbote hatte in demfelben Blatte eine Schrift angezeigt, welche die protestantische Regierung Burtemberge verboten, und von ber felbft die Leips Riger allgemeine Zeitung gestanden, baf fie burch ihre fanatis iche Sprache den Protestanten mehr ichade als nune. nun, die den ihren Inhalt bezeichnenden Titel führt: "Das Dapftthum, im Wiberfpruche mit Bernunft, Do= ral und Chriftenthum, nachgewiesen in feiner Geschichte von Antiromanus". 3 Bande, hatte der Volksbote mit folgenben Worten zur Beherzigung empfohlen: "Ratholische Gidge noffen! Rehmet diefes Buch jur Sand und lefet! Lefet ibr Rothstrumpfler und Krautstirgler! (Namen, womit die radis tale Courtoifie in ber Schweiz die Ratholiken bezeichnet), die ihr aus bummer Gutmuthiakeit zu fcmach fend, um ben Schlechtigkeiten und Dummheiten zu miderftehen, welche die Pfaffen im Beichtstuhle und am Rrantenbette Guch in die nur allzulangen Ohren (!!) fluftern, wie die eifrigften Diener bes Satans, Papft ber Untidrift, bie Pfaffen feine Emiffare und Spione! Dafür habt ihr in bem obigen Buche den geschichtlichen Beweis, bafür habt ihr bier in den niederlandischen Ratholiken und ihrer Regierung Beispiele die wirksamsten Gegenmittel. Trennung vom Pabste, ber euch fcmahlich, niederträchtig und betrügerifc unterjocht, ber an feinen Seelenwucher eure Seeligkeit beftet, bem ihr biefe allerheiligste Urluge glaubet, ale hattte fie ber Satan felbft Guch mit ber qe= fährlichsten aller Baubereien in die Ropfe gehext. Wie schmählich! Schweizer, freie Schweizer liegen in ber schändlichsten Cklaverei des romischen Antidrifts"! Goweit der Bolfebote in feiner brutalen Sprache, die gang an den grimmigsten Sektenhaß jener unfeligen ersten Reforma= tionszeit erinnert, wo die Menschen wie Spanen gegen einanber gewuthet und unfer Baterland durch Religionefriege in

dine Buffenei verwandelt murbe. Ich hörte aber nicht, daß der, den man hier den Antichrist nannte, noch die, welche man als seine Emissäre und Spione der Bolkswuth preis bot, zu Zurich den Schmäher vor Gericht luden, und hätten sie es gethan, so wurde man sie wohl mit kaltem Hohne auf die Presse und Gewissensstreiheit verwiesen haben. Allein in St. Gallen glaubte der Redakteur der Dorfzeitung mit dem Wahrheitsfreunde, der sich wider seine Schmähungen erhos ben, einen Prozes beginnen zu können. Da dachte ich, als ich diese Anzeige las, nun ist es Zeit, daß du St. Gallen verläßt, sonst machen dir diese Republikaner auch noch den Prozes, und geben dir vielleicht, wie jener preußische Ofsizzier seinem Rekruten, Schuld, du raisonnirtest und empörtest dich in Gedanken.

Somit pacte ich meine fieben Sachen zusammen und machte mich auf ben Weg nach Luzern zur Tagsatung, die ich gleichfalls besuchen wollte. Unterwegs aber konnte ich mich nicht enthalten, über das, was ich gesehen und gehört, folsgende Betrachtungen anzustellen:

Was wollen diese Schweizer Wühler mit ihrem tyrannisschen Raubspfteme und ihrer kleinlichen, spießbürgerlichen Versfolgungs = und Verationssucht gegen ihre Geistlichen, ihre Kirchen und ihre Klöster? Geben sie nicht selbst dadurch ihsen Feinden die gefährlichsten aller Waffen in die hand, die ihrer eigenen Freiheit ein Ende zu machen brohen. Gleicht die Schweiz in ihrem Verhältniße zum Auslande nicht felbst eisnem Kloster, dessen zuchtlose Mönche eben diese halben ober ganzen Radikalen und Scheinliberalen sind?

Was ist das heilige Band, welches ein Kloster zusammens balt? — Das Gelübde. Und was bindet die Eidgenossenschaft? — Der Sid und seine heiligkeit. Könnte man aber vielleicht nicht mit größerem Rechte die Sidgenossenschaft gesgenwärtig eine Meineidgenossenschaft nennen, wenn man bedenkt, daß diejenigen, welche also räuberisch verfahren, alls jährlich einen Sid auf den 12ten Artikel ihrer Bundesakte abs

legen, ber also lautet, "der Fortbestand ber Rlöster und Rapitel und die Sicherheit ihres Eigensthumes, so weit es von den Rantons = Regieruns gen abhängt, sind gemährleistet! Beist dieses nicht ein frevles Spiel mit dem Beiligsten treiben? Und wenn man diesen Schwur also verlett, welche heiligkeit wird fortan jenen schirmen, den die Wäter auf dem Rütli geschworen?

Bas find die Rloftergelubde? - es find die brei Gelubde: ber Armuth, der Reufchheit und bes Gehorfams. Und ift ibre Beilighaltung vielleicht einer Republik minder nothwenbig als einem Rlofter. Wie viele altere machtigere Republiken find nicht burch entnervenden Reichthum, Gittenlofigfeit und Anarchie untergegangen. Wie aber habt ihr diese Gelübde gebalten! Ift euer Luxus in euren Stabten, wo eure Saupter wohnen, etwa geringer als ber in monarchischen; legen nicht felbst die Bauern, die um eure Stadt wohnen, mehr und mehr das einfache Rleid eurer Bater ab, fleiden fie fich nicht flabtifch, wollen fie nicht, ber alten Ginfalt fich fcamend. auch an jeder flädtischen Frivolität theilnehmen! Und ber Gehorfam! lagt ihr ihn nicht von jedem Bolftribunen in euren bundert Journalen täglich untergraben und offen verbobnen. Erheben nicht überall Ungehorfam und Anarchie Bird nicht jahrlich ein alter Bundesvertrag, ihr Haupt. nicht burch bas Recht und freiwilliges Uebereinkommen aller Betheiligten, sondern, wie in Glarus, burch die Majorität einer Parthei vernichtet. Mahrend Bafelland von Bafelftadt fich losreift, mabrend Lugern, Schwyg übergieht und Bern fein katholisches Pruntrut mit Truppen bedroht und fich also überall in euren Rantonen innere Auflösung tund giebt, will ba nicht eine mächtige Parthei in eurer Mitte alle Rantone vernichten und auf den Trummern eine allgemeine Diktatur errichten? Fragt fie euch nicht täglich: "Schweizer wollt ihr noch nicht"? bas heißt den alten Bund gerreifen? Wer hat ein größeres Intereffe als ihr, die ihr in Mitte machtigerer Staaten liegt, Gibe und alte Vertrage mit Wehrlofen und Schma:

den beilig ju halten. Ronnen eure Feinde euch nicht mit euren eigenen Waffen ichlagen und auf die Rlofter binweisend fprechen: wie ihr diefen gethan, alfo foll auch euch gefcheben. Ihr wollt, daß wir eure funfhundertjährige Freiheit ehren follen, allein habt ihr Stiftungen geachtet, bie mehr ale taufend Sahre alt waren? Ihr fend ichwach, und beruft euch auf die Beiligkeit des Befinftandes und der Bertrage, als lein hattet ihr ein anderes Recht, ale das ber Gewalt ge= gen fie geltend ju machen? Ihr machtet mit ungerechter So= pofrifie, ohne des Unglude ber Beiten und eurer eigenen Ab= lofungegefene Rath ju halten, ihnen den Borwurf, fie feben in ihrer Detonomie gurudgefommen. Aber fprecht, wie fteht es benn mit euerer Dekonomie? Babt ihr nicht felbst mit pomp= bafter Oftentation Bauten von Bucht= nnd Frrenhäufern, Schu= Ien und Zeughäusern begonnen, und Universitäten und kost= bare Ginrichtungen überall eingeführt, wie fie die Rrafte fleiner Republiken weit übersteigen? Und worauf habt ihr hiebei jum Theil fur bas Defizit gerechnet, als auf ben Raub ber Rlofter, beren freien Gigenthumern ihr ben Vorwurf schlech= ter Dekonomie machtet? Ift es baber nicht nothwendig, daß auch wir eure gerruttete Dekonomie beffer ordnen und eure Ginkunfte zu anderen als ben bestimmten Brecken verwenden? Ihr brachtet gegen die Rlöfter vor, fie, einer anderen Beit angehörig, widerstrebten bem Beitgeifte, allein gehört ibr, bie ihr mitten in monarchischen Sandern liegt, nicht auch einer anderen Beit an? In den Rlöftern erhielten eure Rinder Un= terricht, fie murben jum Gehorsam und jur Gottesfurcht an= gewiesen, und Brod und Almosen murbe bort eueren Armen gereicht. Allein mas lernen unfere Rinder bei euch auf dem Markte und auf allen Straffen? etwas anders als bie zerftorenden Lehre, der Revolution und Jrreligion? Wurden nicht unter eueren Augen die Expeditionen ausgeruftet, bie auch unferen Frieden vernichten und unfere Throne fturgen follten? Ift es nicht babin gekommen, daß wir keinem Jungling bas Studium auf eueren Universitaten, ja feinem Sandwerkebur=

schen ben Eintritt in euer Gebiet erlauben können. Seid nicht also auch ihr, gleich dem Kloster Pfafers, "herrenloses Gut," nennt nicht Einer der Eueren Eure Tagsahung eine Dar=Ahung, habt ihr euch hiermit nicht selbst euer Urtheil gesprochen?

So könnten euere äußeren Feinde zu euch sprechen und bie gleiche Sprache könnte auch einmal Einer aus euerer eiz genen Mitte gegen euch führen, der, ein anderer Napoleon, den eisernen Stuhl seiner Tyrannei unter euch ausstellen wollte. Und was könntet ihr ihm antworten? — Daß aber das eine oder das andere, oder was noch schlimmer ist, eine endlose Unarschie eintreten muß, wenn ihr nicht von der betretenen Bahn zur alten Ehrsucht vor Gott und dem Rechte zurücktehrt, liegt im nothwendigen Laufe der Dinge und das sagt euch Gisner, der es mit euerer Freiheit wohl meint, weil sie euer rechtmäßiges Eigenthum geworden ist, und er das Recht in einer Monarchie wie in einer Republik heilig gehalten wissen will, und überall seinen Umsturz als ein Unglück beklagt.

(Fortfebung folgt.)

## VII.

## Literatur,

Die Triavier S. Leo, Dr. P. Marheinecke, Dr. K. Brund, von J. Görres. Regensburg 1838.

Gorres hat geantwortet auf das hallifche Senbfchreis ben, auf die Berliner Recension und auf die pseudonyme Brochure: Rern und Schaale; biefe brei Schriften, als bie beachtungewerthen, hat er aus ber gangen Menge berer bere ausgemählt, welche gegen ben Athanafine in die Belt ge-Schicht worden find. "Die Triariers ift ber Titel, welchen er bem Antwortschreiben gegeben bat, bas Gleichnist bernebe mend von der dritten Linie in der romischen Legion, welche erst dann an dem Rampfe Theil nahm, wenn die beiden er= ften bereits fruchtlos gestritten batten; als Triarier erschienen ibm nun in diefem Rampfe die ftattlichsten feiner Gegner, Leo, Marbeinede und Karl Bruno. Wir beeilen uns, eine porläufige Ueberficht diefer Schrift, die bas katholische Deutsch= land mit Recht ale eine überaus freudige Erscheinung begrußen wird, icon jest unfern Lefern mitzutheilen. Dunkte uns icon der Athanafius unübertrefflich ichon, fo möchten wir diefes Buchlein noch über denfelben fegen. Dort fprach Gorres in ergreifender Rebe über die Cache, hier tritt er außerdem auch als Verfon den Verfonen gegenüber auf. Alber indem er diesen antwortet, liefert er wiederum eine Rulle von Belehrung über den Gegenstand bes Streites felbft, gebt ein in die Tiefen ber Dogmatif, und erbaut auf bem unerschütterlichen Jundamente ber Worte Chrifti bas bebre Ges baube ber Rirche.

Wir fagen nicht zu viel, Gorres, ber langft erprobte Meifter, hat ein großes Meifterwert gefertigt; mas uns aber das Buchlein gang besondere lieb und werth macht, ift, bag es mehr als alle feine andern Schriften, die Perfonlichkeit bes Verfaffers, ihn, den Mann der Wahrheit, der mit Rube, Besonnenheit und Liebe auch feinen Widersachern entgegen= tritt, flar ichauen läßt. Sat er etwa ba, wo ein Gegner ibn mit Schmähworten angefallen, ihm mit gleichem Maage gemeffen? nein, er weiß das Achtbare und Schäpenswerthe in jedem derfelben berauszuheben, wie er dieß, - nachdem er ben Streit auf fein eigentliches Gebiet, welchem Leo ihn burch bas unpaffende Wieberaufwarmen ber alten Partheinamen: Welf und Sibelline ju entruden gefucht hatte, jurudgeführt hat, - in Betreff bes Sallischen Gendschreibers thut. Diefer hatte den Verfaffer des Athanasius auf die unglimpflichfte Beife ber Luge, Verläumbung, Beschönigung und Verwuthis gung angeschuldigt und ben "Welflein" mit bem Stocke gebrobet, der fie bandigen follte; auf die jene Artigfeiten ents haltende Stelle folgt als Ermiderung:

Alfo, und wortlich alfo lauten die Borte des Tertes, der am jungfivergangenen Palmfonntag in Salle über den ungludfeligen Belfenfüh; rer gelefen worden. Und wer hat ibm diefen Liebesbrief gefendet? Etwa von dem literarifchen Sanhagel Giner, den man reden und fchimpfen lagt nach Boblgefallen, und den der Burechnung ju entbinden man ftillichweigend übereingekommen. Rein, es ift ein Dann, der fist, wo die Chrenmanner ju figen pflegen; und der einfichtig und mohl un: terrichtet in der Regel weiß, mas er thut und fpricht. Was er irgend andern Ueberzeugungen Diffalliges gefdrieben, er hat immer feine jedesmalige Ueberzeugung ausgedruckt; als tiefe fich geandert, bat er aufrichtig gur befferen fich bekannt. Seither find alle Gutgefinnten mit Theilnahme, bis an Die letten Beiten, feinen Beftrebungen gefolgt; mabrend die Undern ibm jum ofteren unzweideutige Beichen ihrer ftei: genden Ungufriedenheit gegeben; und es tam, wie er felbft ergablt, fo weit, daß er vor gwolf Jahren verdachtig murde, als wolle er gum Ras tholicismus übertreten. Diefer alfo bat den Abfagebrief mir jugefen: bet, und tragt barin bie Auftofung jener gemischten Gben bes Beiftes

an, in ber er und die feines Glaubens find, von einem Brrthum be-fangen, mit den Katholischen bisher geleht.

Doch Görres geht auf die Borwurfe, welche Leo gegen seine Personlichkeit erhoben hatte, noch weiter ein, indem er fagt:

Ingwischen fehlbare Creaturen find wir allgumal, und es ift qut, daß wir unfere Schmachheit uns allzeit vor Augen halten. Beim Empfang des Sallifchen Scheidebriefes hat alfo ber, an melden er gerichtet mar, ju fich gefagt: haft bu boch beinerfeits nicht etma burch bein Buch gegrundete Urfache ju fo maaglofen Angriffen bei: ner Perfonlichkeit gegeben: und hat diefe dort oder auch fruber fich fo berausgestellt, daß man mit vollem Rechte ihr nur eingemeffen, wie fie ausgemeffen, und alfo nun, ba eins aufgeht gegen bas Andere, Alles fich wieder ins Gleichgewicht gefett. Er hat alfo die Unklage por fich bingelegt, und ihrer als eines Beichtspiegels fich bedienend, an ibr fein Bemiffen gu erforichen angefangen. Daft bu, fo bat er fic gefragt, dein Buch wirklich mit einer Bosbeit im Bergen angefangen, hat irgend ein Groll dich dabei getricben? - - Rein, keiner Bosheit und teines Grolles bin ich mir bewuft, beide find meiner Ratur fremb gang und gar. Bahr ift, mit Entruftung habe ich ben Bericht vernom: men uber die That, die vorgefallen, und beren tiefe Bedeutung ich im erften Moment erkannt, benn ich habe bas Unglud, mabrent ich an Dingen, Die fonft die Menfchen aufzuregen pflegen, mit Gleichgultigkeit vorübergebe, bagegen von anbern, die fie ihrerfeits gleichgultig laffen, auf's tieffte bewegt zu werden. In Diefer Bewegung, Die aber in mir nie haffende Leidenschaften wect, habe ich das Buch geschrieben, das von ihr auf jeder Ceite zeugt; auf Bosbeit aber unmöglich zeugen fann, weil teine da gewesen. Saft du, fabre ich weiter fort, den Staat nicht als ein auf emigen Gefeben und geforderten Gedanten Rubendes, fon: bern für etwas blos Conventionelles ausgegeben? Reineswegs, vielmehr bas Gegentheil! Aber haft du boch wenigstens bei dem ibm jugeftande: nen Auffichterecht über die Rirche eine Rebenthur offen gelaffen, bamit bie Revolution bereinschlupfen tonne? 3d babe bief Recht burch nichts als bas Gegenrecht ber Rirche fich durch feine Ausübung nicht in ihrem Bestande gefährden zu laffen, befchrankt. — Aber diese Revolution, haft bu nicht unter bem Bormand, gegen fie ju reden, fie vielmehr gu fordern dir vorgefest? - Deffelben bat vor beinahe gwangig Jahren ein Machtigerer, denn diefer, mich beschuldigt, und bingugefügt: die Schuld fen fo flar, daß fie teiner Untersuchung bedurfe. Die Unterfuchung mußte indeffen boch eingeleitet merten, und fie ift gur Beschamung ber Anklager ausgefallen. Dan batte benten follen, fo tlaglicher Ausgana einer mit fo großer Buverficht gemachten Unklage hatte auf Lebenszeit gegen die Wiederholung abnlicher gefichert. - Die denn, baft du nicht offentundig die Rirche gur Sahne gemacht, und als folche ausae: rufen, um welche fich alle besonderen Ungufriedenheiten sammeln und einigen follen? - Die Rirche ju einer Jahne machen, das fügt fic nicht ju rechtem Ginne; Die Rreuzesfahne aber, Die icon an ber Milvifchen Brucke gefiegt, fteht feit diefer Beit als Panier aufgepflangt, gu bem fich Alle fammeln, die da Unrecht leiden. - Du haft aber nach einem Religions : und Principieneriege dich ju febnen gefchienen, fagt ber Spiegel: der Spiegel lugt, Religions : und Principienerieg? Glud: ficher Beife hat Gott, argen Digbrauche megen, auf langehin Bor: tehrung getroffen, bag aller Rrieg nicht gut mehr thunlich ift. Sagen fle Ihm auch, es foll ein Religionetrieg werden, um Deiner Cache millen lag uns fechten, es wird 3hn wenig rubren; mußte Er auch nicht von vorn berein, wie's um die Sache fteht, Er hatte aus der Erfahrung vieler Jahrhunderte es fich gemerkt, welche Bewandtnig es um dies Erbieten babe. - Rechte baft bu boch meniaftens unantaftbare Rechte ge: nannt, die nie in diefer Beife recht gemefen? Ich habe noch bei meis nem Leibesleben mit Diefen meinen Augen gefehen, daß fie in allgemei: ner Anerkenntnif als folche gegolten. Go gebe in dich und fprich: haft bu nicht Luge geredet? Richt in der Eleinsten Thatsache bat man das Buch einer Luge überwiesen. - Daft bu nicht verleumdet? 3ch habe nur Berleumbung abgewehrt. - Saft du nicht beschönigt? - Sier vielleicht konnt ich mich fculbig geben, um des Friedens megen Ginis ges, ftatt gerade beim rechten Ramen ju nennen, mit Umredung ge: mildert ju haben. Und die Bermuthigung, deren du angeschuldigt bift, wie wirft du von diefer bich reinigen? - Ich mohl, wir wiffen ja, ber Bece homo hat die Romifchen Rriegetnechte bespieen; denn diese find viel zu mohl erzogen gemesen, als daß fie bergleichen Ungezogenheiten fic erlaubt. Ja fpeien; haft du nicht, wie ans taufend und taufend Bargen, die R. Preug. Regierung mit etelm Rrotengifte gu befpriben bich erfrecht? - Rrotengift? ich verkehre nicht in diesem Material, ber Markt ift anderfeits mit diefem freilich febr gesuchten Urtikel überführt. Bo ich gekonnt, habe ich überall nur auf's Rahgelegenfte und Roth: burftigfte mich befchrantt; bin an Manchem fchlimmfter Urt, als habe ich es nicht bemerkt, vorübergegangen; habe entschuldigt, gemilbert, gum Beften gelehrt, wo ich es, ohne ber Bahrheit Gintrag gu thun, nur irgend getonnt; Perfonen babe ich tanın genannt, überall die Sacht 7 \*

an, in ber er und die feines Glaubens find, von einem Brrthum be- fangen, mit den Katholifchen bisher geleht.

Doch Görres geht auf die Borwurfe, welche Leo gegen feine Perfonlichkeit erhoben hatte, noch weiter ein, indem er fagt:

Ingwischen fehlbare Creaturen find wir allgumal, und es ift gut, bag wir unfere Schmachheit uns alljeit vor Augen balten. Beim Empfang des Pallifden Scheidebriefes bat alfo ber, an melden er gerichtet mar, ju fich gefagt: haft bu boch beinerfeits nicht etma durch dein Buch gegrundete Urfache ju fo maaglofen Angriffen dei: ner Perfonlichkeit gegeben: und bat diefe dort oder auch fruber fich fo berausgestellt, daß man mit vollem Rechte ihr nur eingemeffen, wie fie ausgemeffen, und alfo nun, ba eins aufgeht gegen bas Andere, Alles fich wieder ins Gleichgewicht gefett. Er hat alfo die Unklage vor fich hingelegt, und ihrer als eines Beichtspiegels fich bedienend, an ibr fein Gemiffen gu erforfchen angefangen. Baft du, fo bat er fic gefragt, bein Buch wirklich mit einer Bosheit im Bergen angefangen, bat irgend ein Groll dich dabei getricben? - - Rein, keiner Bosheit und teines Grolles bin ich mir bewuft, beide find meiner Ratur fremd gang und gar. Bahr ift, mit Entruftung habe ich den Bericht vernom: men uber die That, die vorgefallen, und beren tiefe Bedeutung ich im erften Moment erfannt, benn ich babe bas Unglud, mabrent ich an Dingen, die fonft die Menfchen aufzuregen pflegen, mit Gleichgultigkeit vorübergebe, bagegen von andern, die fie ihrerfeits gleichgultig laffen, auf's tieffte bewegt zu merden. In Diefer Bewegung, Die aber in mir nie haffende Leidenschaften wedt, habe ich das Buch gefdrieben, bas von ibr auf jeder Seite zeugt; auf Bosbeit aber unmbglich zeugen tann. weil keine da gewesen. Saft du, fahre ich weiter fort, den Staat nicht als ein auf ewigen Gefeben und geforderten Gedanten Rubendes, fon: bern für etwas blos Conventionelles ausgegeben? Reineswegs, vielmehr bas Gegentheil! Aber haft bu boch wenigstens bei dem ibm jugeftande: nen Auffichterecht über die Rirche eine Rebenthur offen gelaffen, Damit bie Revolution hereinschlupfen tonne? 3d babe bief Recht burch nichts als bas Gegenrecht ber Rirche fich burch feine Ausübung nicht in ihrem Bestande gefährden zu laffen, befchrankt. — Aber diese Revolution, haft bu nicht unter bem Bormand, gegen fie gu reden, fie vielmehr gu fordern dir vorgesett? - Deffelben hat vor beinahe zwanzig Jahren ein Machtigerer, denn diefer, mich beschuldigt, und hinzugefügt: die Schuld fen fo flar, bag fie teiner Untersuchung bedurfe. Die Unterfuchung

mußte indeffen doch eingeleitet werden, und fie ift jur Beichamung ber Unflager ausgefallen. Dan batte benten follen, fo flaglicher Ausgang einer mit fo großer Buverficht gemachten Unklage hatte auf Lebenszeit gegen die Wiederholung abnlicher gefichert. - Wie benn, baft bu nicht offenkundig die Rirche gur Sahne gemacht, und als folche ausge: rufen, um welche fich alle befonderen Ungufriedenheiten fammeln und einigen follen? - Die Rirche ju einer Jahne machen, bas fügt fic nicht zu rechtem Ginne; die Rreuzesfahne aber, die icon an der Milvifchen Brude gefiegt, fteht feit diefer Beit als Panier aufgepflangt, ju bem fich Alle fammeln, die da Unrecht leiden. - Du haft aber nach einem Resigions: und Principienkriege dich ju febnen gefchienen, fagt ber Spiegel: der Spiegel lugt, Religions: und Principienerieg? Glud: ticher Beife bat Gott, argen Digbrauche megen, auf langebin Bor: tehrung getroffen, daß aller Rrieg nicht gut mehr thunlich ift. Sagen fie Ihm auch, es foll ein Religionefrieg werden, um Deiner Cache millen lag uns fechten, es wird Ihn wenig rubren; mußte Er auch nicht von vorn berein, wie's um die Sache fteht, Er hatte aus der Erfahrung vieler Jahrhunderte es fich gemeret, welche Bewandtnig es um dies Erbieten babe. - Rechte baft bu boch meniaftens unantaftbare Rechte genannt, die nie in diefer Beife recht gemefen ? 3ch habe noch bei meinem Leibesleben mit diefen meinen Augen gefehen, daß fie in allgemei: ner Anerkenntnig als folche gegolten. Go gebe in dich und fprich: haft bu nicht Luge geredet? Richt in der fleinsten Thatfache bat man das Buch einer Luge überwiesen. — Saft du nicht verleumdet? 3ch habe nur Berleumbung abgewehrt. - Saft bu nicht beschönigt? - Sier vielleicht tonnt ich mich fculdig geben, um des Friedens megen Gini: ges, ftatt gerade beim rechten Ramen zu nennen, mit Umredung gemildert zu haben. Und die Bermuthigung, deren bu angeschuldigt bift, wie wirft du von diefer bich reinigen? - Ich mohl, wir wiffen ja, ber Beco homo bat die Romifchen Rriegstnechte bespieen; denn diese find viel zu mohl erzogen gemefen, als daß fie bergleichen Ungezogenheiten fic erlaubt. Ja fpeien; haft bu nicht, wie aus taufend und taufend Bargen, Die R. Preuf. Regierung mit efelm Rrotengifte gu befprigen bid erfrecht? - Rrotengift? ich verkehre nicht in Diesem Material, der Martt ift anderfeits mit diefem freilich febr gefuchten Artitel überführt. Bo ich gekonnt, habe ich überall nur auf's Rahgelegenste und Roth: burftigfte mich befchrantt; bin an Manchem fchlimmfter Art, als habe ich es nicht bemerkt, vorübergegangen; habe entschuldigt, gemildert, sum Beften gelehrt, mo ich es, ohne ter Bahrheit Gintrag ju thun, unt irgend gekonnt; Derfonen babe ich tanın genannt, überall die Sacht

basu mar: ..um bie Rirche basu zu nöthigen, in facraz mentalifde Gemeinschaft mit einer Confession ein= zutreten, die sie von ihrer Ginheit ausgeschloffen". Coldem Berlangen konnte die Rirche freilich nicht nachgeben, bafur wird aber bem erhabenen hirten, welcher die Rechte ber Braut Christi mahrte, vorgeworfen: er fen ein Revolutionar, und Leo, welcher in ber ihm entgegengefesten ichonen Grörterung über bas Berhaltniß ber Rirche jum Staate und ju ben von ihr getrennten Confessionen (Triarier, Seite 20. bis 40) fich wohl eines Beffern belehren follte, ift auch ichon mit einer seiner Meinung nach bafur paffenden Theorie fertig geworben, indem er fagt: Revolutionar ift berjenige, welcher bartnäckig fein (?) Recht wie ein Privatbesitzthum vertheibigt. Ja er geht fo weit, daß er es fast feiner Regierung jum Borwurfe macht, baf fie, ba boch die alte Rirchenordnung in Rheinland und Westphalen ber Cache nach abgethan gewefen fen, ben Bischöfen noch die Titel ber ehemaligen Biethumer belaffen babe; feinen Ohren lautet es wohltonender flatt Erabischof von Coln, lieber von Erkelenz, ftatt Bischof von Trier, Münfter und Paderborn lieber: Trarbach, Appelbulfen und Bratel zu boren. Diefer bohnenden Naivität fügt er bann bie Unficht bei: eine verschmitte Parthei wolle am Rheine noch einmal eine Berrschaft ber Rirche begrunden; bagu führt er noch einige Worte bes verkommenen Camennais an, welchem felbft in beffen Bluthentagen zu huldigen, Gorres niemals eingefallen ift, und glaubt nun, den ichlagenden Beweis ber Revolution geführt und jugleich gezeigt ju haben, wie Frantreich. Belgien und Bayern in ber Cache bes Ergischofs gus sammengekommen sepen. hören wir, was dem ersten der Triarier hierauf entgegnet wird:

So lauten die Worte, die ein deutscher Geschichtschreiber, und wahrlich nicht der Schlechtesten einer, geredet. Es geht über Menssschenklich, bei solchen Reden ernsthaft und gelassen zu bleiben. Ebe denn Abraham gewesen, sagte Jener von Oben, bin Ich; und nun soll eine Macht, von der die Urgroßvater sich der Tage noch erinnerten, wo sie nicht gewesen, Ihn überbietend sagen köns

nen : ebe denn bu gemefen, bin aber 3ch; denn ich habe dich in beiner Rirche nacht gefunden, und habe bich in ihr befleidet; bu marft verlaffen, und ich habe bich aufgenommen; bu marft beimathlos, und ich habe Rothhutten dir erbaut. Statt der zwei Erzbiethumer, Die fruber lints am Rheine in ihrem Gebict bestanden, und ftatt bes einen Bisthums, bas fie noch vorgefunden, bat fie namlich beren zwei errichtet und botirt, nicht aus Gnade, fondern aus Gerechtigfeit. im Gefolge feierlich abgeschloffener Bertrage; nicht aus ihren Mitteln. fondern aus den Mitteln der Rirche, aus Balbern und Domanen und nusbarem Befitthum mancher art, bas fie vorgefunden, und bas bie gemachten Bermendungen weit übertragt. Alfo fie ift es gemefen, Die Die erlofchene Rirche wieder auferwedt; Diese Rirche, über beren Saunt taufend Jahre hingegangen in diefen Gegenden, und beinabe nochmal taufend Jahre, ift mit einemmale unter ihrer pflegenden Dand umgebos ren jum Rind geworden, bas jest gur Stunde brei und zwanzig Jahre gablt. Go ift benn Rapoleon, ber die Bifchofsftuble durch die Revo-Intion umgekehrt vorgefunden, und fie querft wieder aufgerichtet, obgleich wieder in feiner Macht um vieles junger als die Preußische Regierung, in Wahrheit alter als fie, und gebort in die vorfluthige Beit binauf, ale Lamech fein Lied gefungen, und Tubalcain guerft bas Gis fen zu fcmieden erdacht. Man bat in der Wiener Ordnung allerdings einen Scheideftrich gezogen, zwischen ben fruberen reichsft andifden Berhaltniffen ber Rirche und ihren Ausstattungen und Berechtis gungen in Diefer Gigenfchaft, und swifden der Rirde als folder; aber wer hat im vorliegenden Falle auch nur mit einem Worte diefe Ausstattungen und diese reichsfürstliche Stellung ihr vindieirt? Reinem Menfchen find Dinge ber Art eingefallen. Bon dergleichen mar auf . bem Congres gu reben, mo man aber freilich davon ju reben fo giem: lich vergeffen bat. Wir haben gwar auch damals ber Baffe ermabnen boren, die durch die geiftlichen Furftenthumer hindurch gegangen, und die Gelbftverleugnung ruhmen, die fich durch Uebernahme derfelben jur Bach: terin Diefer Gaffe bergegeben; wir mußten aber damals aus frifder Erinnerung, daß leider durch alle unfere Granglander folche Gaffen gegangen, freuten uns indeffen, Diefe Gine als Rebenvortheil wenigstens beffer bemahrt ju feben; tonnten jedoch taum der hoffnung uns hinge: ben, fie auf immer geschlossen ju miffen. Geither hat man, mas dort gefcheben, ohne Biderfpruch und ohne Murren hingenommen, und mas das Rirchliche betrifft, auf die Rirche als folche fich jurudgezogen. Diefe Rirche als Golche, die nicht von ihrer außeren Bekleidung abhangt, ift aber nun nicht rechtlos: fle bat Rechte, gute, volle, gange, unbe:

fireitbare, ihr zwiefach von Oben und von Unten gemahrleiftete Rechte: und diefe Rechte hat fie, hat der Ergbifchof fur fie, als man fie ibe gefahrben wollte, nicht als ein Privatbefitthum, fondern als eine Gots teswidmung, vertheidigt; nicht in ftarrem Gigenfinn, fondern nach hel: liger Bervflichtung und mit voller Befugnif. Diefe Rechte bestanden in vollem und gangem Bestande; fie batten auch unverandert bestans ben, wenn man die Bifchofe, wie bier gar flug vorgefchlagen wird, ftatt fle Bifcofe von Trier, Munfter, Paderborn ju nennen, Bifcofe von Spandau, Glat ober Magdeburg genannt; wie man ben Ergs bifchof von Coln gleich in ben von Minden umgewandelt: denn beim Fortbestand ber Cache andert der Bechsel des Ramens nichts. Die Ephare, die diefe Rechte erfullen, muß alfo im Bangen ber umgebenden Berhaltniffe ihren Plat finden; denn diefe Berhaltniffe find gu ihr, nicht aber fie fpater gu ben Berhaltniffen getommen; und biefe Berhaltniffe find nur auf die Bedingung eingetreten, Die Rirche in ihrem ungeftorten Bestande aufrecht zu erhalten. Der Erzbischof ift auch nicht aus diefer Rechtsfphare angriffsmeife berausgegangen, er bat feine reichsftanbifche. Furfürftliche oder landesberrliche Befugniffe in Unfpruch genommen: er hat nur die Berrichaft über den Belchtftuhl, der in der Rirche ftebt, und über die Ceminarien verlangt; er hat die Disciplin gehandhabt. feinen Theologen gegen die Frelehre das Ohr gefchloffen, und bas Papfis liche Breve nach' feinem Inhalt und nicht nach falfcher Interpretation ausgelegt. Das Ministerium aber feinerfeits, bas diefes Breve gu et. nem Inftrument gemacht, um die Convention, Die wieder um die Inftruction ju erlangen, bat biefe fofort brauchen wollen, um ben Grae bifchof ju einem Wertzeug ju machen, ber Rirche Alles, mas man wollte, abzugeminnen. Das ift der maßre Stand ber Cache, in feche Beilen dargeftellt; feine Cophisterei, tein gorniges Gebahren, teine - Comabreden, merben die Belt bereden, daß es anders fen; die aber. welche diefen Buftand berbeigeführt, haben Genugthnung gu leiften.

Der Gang ber weitern Erwiderung auf das hallische Sendschreiben wird durch die Polemik des Gegners bestimmt, die sauf ein einseitiges Umreden des von der Kirche Behaupteten hinausläuft, indem sie, was diese thetisch von sich aussagt, immer dem Protestantismus vindicirt". Leo geht in seiner Schrift auf das ganze Gebiet der kirchlichen Ordnung und Disciplin, so wie der Sacramente ein, überall sich abmühend den größern Reichthum des Protestantismus im Gegensate zur

katholischen Kirche zu beweisen; ber hallische Briefsteller verweilt besonders bei der Eucharistie und redet von dem hochheiligsten Sakramente in einer Art, die jedes katholische herz mit Schreschen erfüllen muß; zur Erquickung verweisen wir unsere Lesser auf die gründliche dogmatische und mit außerordentlicher Klarheit geschriebene Entgegnung auf alle die Vorwürfe, welsche Leo gegen die Kirche vorgebracht hat; wir überlassen es ihnen, sich durch eigene Lecture daran zu erfreuen, nur eisne Stelle noch konnen wir, wegen ihrer Lieblichkeit und Ansmuth, in welcher sie den erhabenen Cultus unserer heiligen Kirche darstellt, nicht umbin, schon jest mitzutheilen:

. Laffen wir indeffen diefe Sache auf fich beruhen, und geben auf das Ruhmen einer befferen Bahrheit ein, in deren Befig die protestan: tifche Confession fich ju miffen glaubt; dann wird uns beim Gintritt aufgegeben, uns des auferen Reichthumes an Lichterchen, und Bilders den, Rleiderchen, und symbolischen Begehungen als leeren Tandes ju entichlagen, und die Frage auf den Boden des innerlichften Beiligthums ber Rirche zu verfeten. Bir laffen uns bas Lette gern gefullen, muffen jedoch gegen das Erfte ichon wieder Ginfpruch thun. In diefe fpm. bolifchen Begehungen, in Mitte ber Lichterchen und unter der Umbulle ber Rleiberchen knupft fich namlich die gange Feier des murdigften Got; tesdienstes, der je bestanden; es knupft sich daran der gange Seftkalen: der, den die gesammte Christenheit in ihrer immer fich wiederholenden Umereifung der Conne der Ewigkeit, jedes Jahr immer wieder auf's Reue in allen feinen Saufern und Beichen und Ufpetten durchlauft. Und wie es im Physischen geordnet ift, daß jedesmal, wenn die Erde an einem bestimmten Puntte ihres Umlaufes angelangt, an gewiefener Stelle bestimmte Bluthen ihre Blumenkronen freudig offnen, und vor bem Lichtgestirn ihre duftgefüllten Relche jum Dankopfer ausgießen; fo wiederholt es fich auch in diefer anderen Jahresbahn. Un geordne: ter Stelle erbluht namlich auch bier, bem in Gemeffenheit geneigten Lichtstrable jener bobern Sonne, in der Rirche über alle Erde immer auf's Reue diefelbe Festblume, die um Mitternacht knofpend, und mit dem fteigenden Geftiene fich immer mehr und mehr offnend, um den Mittag den vollen Blatterfdmnd entfaltet; und bann am 2bend ibn wie jum Schlafe wieder gusammenfaltet; um gur anderen Mitternacht ihre Stelle einem andern Bluben einzuraumen. Aus allen aber, wie fie eine um die andere aufgesproßt, windet fich ber Rrang gusammen

#### VII.

### Literatur,

Die Triavier S. Leo, Dr. P. Marheinecke, Dr. K. Brund, von J. Görres. Regensburg 1838.

Gorres hat geantwortet auf das Sallifche Genbfchreis ben, auf die Berliner Recenfion und auf die pseudonyme Brochure: Rern und Schaale; biefe brei Schriften, als bie beachtungswerthen, hat er aus ber gangen Menge berer bere ausgemählt, welche gegen ben Athanafins in die Belt gefchicft worben find. "Die Triariers ift ber Titel, welchen er dem Antwortschreiben gegeben bat, bas Gleichniff bernebe mend von der dritten Linie in der romischen Legion, welche erft dann an dem Rampfe Theil nahm, wenn die beiden er= ften bereits fruchtlos gestritten hatten; als Triarier erschienen ibm nun in diefem Rampfe die ftattlichsten feiner Gegner, Leo, Marheinecke und Karl Bruno. Wir beeilen uns, eine porläufige Uebersicht biefer Schrift, die bas tatholische Deutsch= land mit Recht als eine überaus freudige Erscheinung begruffen wird, icon jest unfern Lefern mitautheilen. Dunfte uns icon ber Althanafius unübertrefflich icon, fo mochten wir diefes Buchlein noch über denfelben fenen. Dort fprach Gorres in ergreifender Rebe über die Cache, bier tritt er außerdem auch als Berfon den Perfonen gegenüber auf. Aber indem er diesen antwortet, liefert er wiederum eine Sulle von Belehrung über den Gegenstand bes Streites felbft, geht ein in die Tiefen der Dogmatik, und erbaut auf dem unerschütterlichen Fundamente ber Worte Christi bas behre Gebaube ber Rirche.

Wir fagen nicht zu viel, Gorres, ber langft erprobte Meister, hat ein großes Meisterwert gefertigt; mas uns aber bas Büchlein aang besonders lieb und werth macht, ift, bag es mehr ale alle feine anbern Schriften, die Perfonlichkeit des Verfaffers, ihn, den Mann der Wahrheit, der mit Rube, Befonnenheit und Liebe auch feinen Widerfachern entgegen= tritt, flar ichauen läft. Sat er etwa ba, wo ein Gegner ibn mit Schmähworten angefallen, ihm mit gleichem Maage gemeffen? nein, er weiß das Achtbare und Schapenswerthe in jedem berfelben berauszuheben, wie er bieß, - nachbem er ben Streit auf fein eigentliches Gebiet, welchem Leo ihn burch bas unpaffende Wiederaufwarmen ber alten Vartheinamen: Welf und Sibelline ju entruden gefucht hatte, jurudgeführt hat, - in Betreff bes Sallifchen Gendschreibers thut. Diefer hatte den Verfaffer des Athanafius auf die unglimpflichfte Beife ber Luge, Verläumdung, Beschönigung und Verwuthis gung angeschuldigt und ben "Welflein" mit bem Stocke gebrobet, der fie bandigen follte; auf bie jene Artigkeiten ents haltende Stelle folgt als Erwiderung:

Alfo, und wortlich alfo lauten die Borte des Tertes, der am jungfie vergangenen Palmfonntag in Salle über den ungluchfeligen Belfenfüh: rer gelefen worden. Und wer hat ibm diefen Liebesbrief gefendet? Etwa von dem literarifchen Janhagel Giner, den man reden und fchimpfen lagt nach Boblgefallen, und den ber Burechnung zu entbinden man ftillichweigend übereingekommen. Rein, es ift ein Mann, der fist, wo die Chrenmanner ju figen pflegen; und der einfichtig und mobl un: terrichtet in der Regel weiß, mas er thut und fpricht. Bas er irgend andern Ueberzeugungen Diffalliges gefchrieben, er hat immer feine jedesmalige Ueberzeugung ausgedruckt; als tiefe fich geandert, bat er aufrichtig gur befferen fich bekannt. Seither find alle Gutgefinnten mit Theilnahme, bis an Die letten Beiten, feinen Beftrebungen gefolgt; mahrend die Undern ibm jum ofteren ungweideutige Beichen ibrer ftei: genden Unjufriedenheit gegeben; und es fam, wie er felbft ergablt, fo weit, daß er vor zwolf Jahren verdachtig murde, als wolle er jum Ras tholicismus übertreten. Diefer alfo bat den Abfagebrief mir jugefenbet, und tragt barin bie Auffosung jener gemischten Chen bes Beiftes

an, in ber er und die feines Glaubens find, von einem Brrthum befangen, mit den Ratholifchen bisher geleht.

Doch Gorres geht auf die Borwurfe, welche Leo gegen seine Personlichkeit erhoben hatte, noch weiter ein, indem er fagt:

Ingwischen fehlbare Creaturen find wir allgumal, und es ift qut, daß wir unfere Schwachheit uns allgeit vor Augen halten. Beim Empfang des Sallifden Scheidebriefes hat alfo ber, an welchen er gerichtet mar, ju fich gefagt: haft bu boch beinerfeits nicht etma durch dein Buch gegrundete Urfache ju fo maaglofen Angriffen bei: ner Perfonlichkeit gegeben: und hat Diefe dort oder auch fruber fich fo berausgestellt, daß man mit vollem Rechte ihr nur eingemeffen, wie fie ausgemeffen, und alfo nun, ba eins aufgeht gegen bas Andere. Alles fich wieder ins Gleichgewicht gefett. Er hat alfo die Unklage por fich bingelegt, und ihrer als eines Beichtspiegels fich bedienend, an ibr fein Bemiffen zu erforfchen angefangen. Saft bu, fo bat er fic gefragt, bein Buch wirklich mit einer Bosbeit im Bergen angefangen, bat irgend ein Groll bich dabei getrieben? - - Rein, keiner Bosheit und teines Grolles bin ich mir bewußt, beide find meiner Ratur fremd gang und gar. Bahr ift, mit Entruftung babe ich den Bericht vernom: men über die That, die vorgefallen, und deren tiefe Bedeutung ich im erften Moment erfannt, benn ich habe bas Unglud, mabrent ich an Dingen, die fonft die Menfchen aufzuregen pflegen, mit Gleichgultigfeit vorübergebe, dagegen von andern, die fie ihrerfeits gleichgultig laffen, auf's tieffte bewegt gu werden. In Diefer Bewegung, die aber in mir nie haffende Leidenschaften wedt, habe ich das Buch gefdrieben, das von ibr auf jeder Ceite zeugt; auf Bosbeit aber unmöglich zeugen tann, weil teine da gewefen. Saft du, fahre ich weiter fort, den Staat nicht als ein auf emigen Gefeten und geforberten Gedanten Rubenbes, fonbern für etwas blos Conventionelles ausgegeben? Reineswegs, vielmehr bas Gegentheil! Aber haft bu doch wenigstens bei dem ihm angeftande: nen Auffichterecht über die Rirche eine Rebenthur offen gelaffen, damit Die Revolution hereinschlupfen tonne? 3ch habe dief Recht durch nichts als das Gegenrecht der Rirche fich durch feine Ausübung nicht in ihrem Bestande gefährden zu laffen, beschränkt. — Aber diese Revolution, haft bu nicht unter bem Bormand, gegen fie gu reden, fie vielmehr gu fordern dir vorgesett? - Deffelben bat vor beinabe gwangig Jahren ein Machtigerer, denn diefer, mich beschuldigt, und bingugefügt: die Schuld fen fo flar, daß fie teiner Untersuchung beturfe. Die Unterfuchung

mußte indeffen doch eingeleitet werden, und fie ift gur Beschamung ber Untlager ausgefallen. Dan batte benten follen, fo Elaglicher Ausgang einer mit fo großer Buverficht gemachten Untlage batte auf Lebenszeit gegen die Wiederholung ahnlicher gefichert. - Wie benn, baft bu nicht offentundig die Rirche gur Sahne gemacht, und als folche ausge: rufen, um welche fich alle besonderen Ungufriedenheiten fammeln und einigen follen? - Die Rirche ju einer Rahne machen, bas fügt fich nicht zu rechtem Ginne; die Rreuzesfahne aber, die icon an der Milvifchen Brude geflegt, fteht feit diefer Beit als Panier aufgepflangt, su dem fich Alle fammeln, die da Unrecht leiden. - Du haft aber nach einem Religione: und Principieneriege dich ju febnen gefchienen, fagt ber Spiegel: der Spiegel lugt, Religions: und Principienfrieg? Gluck: licher Weife bat Gott, argen Migbrauchs wegen, auf langehin Bor: Tehrung getroffen, daß aller Rrieg nicht gut mehr thunlich ift. Sagen fie Ihm auch, es foll ein Religionstrieg werden, um Deiner Cache millen lag uns fechten, es wird 3hn wenig ruhren; mußte Er auch nicht von vorn berein, wie's um die Sache fteht, Er hatte aus der Erfahrung vieler Jahrhunderte es fich gemeret, welche Bewandtnig es um Dies Erbieten habe. - Rechte haft du doch menigstens unantaftbare Rechte ge: nannt, die nie in diefer Beife recht gewesen? Ich habe noch bei mei: nem Leibebleben mit diefen meinen Augen gefehen, baf fie in allgemei: ner Anerkenntnif als folche gegolten. Go gebe in bich und fprich: haft bu nicht Luge geredet? Richt in der Bleinften Thatfache hat man das Buch einer Luge überwiesen. - Saft bu nicht verleumdet? 3ch habe nur Berleumdung abgewehrt. - Saft du nicht beschönigt? - Sier vielleicht konnt ich mich fculdig geben, um des Friedens megen Gini: ges, ftatt gerade beim rechten Ramen zu nennen, mit Umredung gemildert ju haben. Und die Bermuthigung, deren du angeschuldigt bift, wie wirft bu von diefer bich reinigen? - Ach mobil, wir miffen ja, der Ecce homo bat die Romifchen Rriegetnechte befpieen; denn diefe find viel zu mohl erzogen gemefen, als daß fie dergleichen Ungezogenheiten fic erlandt. Ja fpeien; haft du nicht, wie aus taufend und taufend Bargen, die R. Preuf. Regierung mit etelm Rrotengifte gu befpriben bich erfrecht? - Rrotengift? ich verkehre nicht in diefem Material, der Martt ift anderfeits mit diefem freilich febr gesuchten Urtitel überführt. Bo ich gekonnt, habe ich überall nur auf's Rahgelegenfte und Roth: durftigfte mich beschrankt; bin an Manchem schlimmfter Art, als habe ich es nicht bemerkt, vorübergegangen; habe entschuldigt, gemilbert, gum Beften gefehrt, mo ich es, ohne ter Bahrheit Gintrag ju thun, unt irgend getonnt; Derfonen babe ich tanın genannt, überall die Sacht

Gottmenfc, bann mußte auch jede feiner Sandlungen, die er in feinem großen Berufe gehandelt, das Geprage Diefer feiner zweigeeinten Das tur an fich tragen; fie mußte in einem menfchlichen Momente in ben Compler menschlicher Sandlungen in der Geschichte eintreten, und in einem aottlichen Clemente fich eben fo der Ginheit gottlicher Thatbanblungen, und ber in Rube ftebenden Gegenwartigkeit Der Gottes geschichte eingeben. Bermoge des erften verlief Die Dandlung in Raum: lichkeit und Beltlichkeit; fie mar in fich je nach wirkenden Urfachen und Endurfachen getheilt, und gab fich der Bertettung allgemeiner Urfachs lichkeit ein : mabrend fle vermoge des andern über Raum und Zeit und Caufalitat hinaus, das Alles überichauend, in ungetheilter Giniqung uber diefer Getheiltheit ftand. Da beide Elemente aber nun, wie die beiden Raturen des Sandelnden, wieder in Ginheit fich verbunden fanben; fo bildete bas Bobere, dem Tieferen untergestellt, Die Mitte und ben inneren Trager Diefes Tieferen; das feinerfeits wieder; jenem nach unten unterstebend, den außeren Trager und die Umbulle deffelben bergab. Go mar alfo jede Pandlung eine universalbiftorifche, ber Urt, baf fle, unter einfacher Bulle ben Rern eines Bunders bergend, als fombolifche, swiefache Birtfamteit in Ginbeit befchlof. Gie mar uni: versalbistorisch, weil bem, der fle wirkte, als wirkende Rraft alle Macht im himmel und auf Erden angetheilt mar, als Endziel aber die Ertofung des Gefchlechtes ihm aufgegeben. Gie mar aber zugleich auch gang und gar verfonlich und beschranet, weil ber, der fie vollzog, ber Derfon nach in Rnechtsgestalt, in einem Binkel der Erde, ben Bolkern unbekannt, umwandelte. Die allerengfte Saffung barg alfo den reichften Inhalt; eine Fulle, die der angenblidlichen Gegenwart zwar gerecht, nur durch die Fulle der Beiten einigermaffen fich aufschließen tonnte; in ihrem Ausgange alfo arm und bescheiden, ihren einwohnenden Reichthum durch alle Butunft offenbarte. Wie um die Sandfungen, fo ift es auch um die Borte beschaffen, die ber Sandelnde dabei gerebet. Ber da redete, mar der Logos im Menschen und durch den Menschen. Der Menfch ichaute und dachte und redete innerhalb der Schranken menschlicher Geistigkeit; ber Logos aber schaute über Diefe Schranken binaus Gottesschanungen, dachte Gottesgedanten und redete Gottes. wort; die Gottesgedanken aber bullten fich in Menfchengedanken, und fo auch des Gottes Bort in Menschenworte. Wie ber Gott nun, die gange Gefchichte bis jum Ende der Dinge überfchauend, bas Bange in fleter Gegenwart vor fich fieht; fo wird auch, mas er in diefer Gigen: fchaft benet und fpricht, fur die gange Geschichte gedacht und geredet fepn; weil es fich aber innerhalb ber Schranten der menfclichen Der:

son gefaßt ausspricht, darum wird es außerlich nur der unmittelbaren Gegenwärtigkeit dieser Person anzugehoren scheinen, innerlich aber die ganze Zukunst kernhaft in sich tragen. Er wird also in Symbolen und Parabeln reden, die unter unscheinbaren Worten unerschöpslich tiesen Inhalt bergen. Er wird reden, wie er da geredet, als er im Untergange Jerusalems den Untergang aller Dinge sehend, den Weltunterz gang in den Formen der Berstörung der Stadt ausgesprochen. Er wird centrale, wurzelhaste, genetische Worte reden; Worte, die stamms haft eine ganze Descendenz in die Zukunst hinaus begründen, und ganz ideenhafter Art doch in Demuth sich nur als Begriffe geben. Sols der Art sind die Einsezungsworte beim Nachtmahle gewesen; solcher Art auch die von dem Felsen, den Schlüsseln, dem Weiden der Deerde; und nun wundere man sich serner noch, daß die Kirche so reichen Inshalt ihnen abgewonnen.

Wird also viel bedeutet durch die Rede, dann wird vor allem Uns bern bas Wefentlichfte dadurch bedeutet. Wefentlich aber ift der Glaube und die Lehre; beide find alfo junachft mit dem Beiden und der Schluffelgewalt gemeint, und in Diefem Ginne heißt "weide meine Lams mer, weide meine Schafe!" fpeife fie mit dem Worte Gottes, fubre fie auf die ewig grunen Auen der driftlichen Lehre! Die Schluffel aber wollen fagen, ichließe den Glaubigen die Geheimniffe diefer Lehre und ihres Glaubens auf! Wer alfo auslegt, bat recht ausgelegt: er hat anerkannt, bag burch bie Borte ber Uebertrag des Lebramtes und der Glaubenshut an die, zu melden fie geredet worden, die fammts lichen Apostel mithin, geschehen; und gmar alfo, daß der Redende Ginem in ihrer Mitte die Oberhut und ben Schluffel gim innerften Schat der Lehre und ihret Deutung anvertraut hat. Damit ift aber feineswegs noch der gange Inhalt der Worte erschopft; denn es giebt noch mehr des Wefentlichen, wofur Borfebung gethan werden mußte, und auch barauf wird in ber Rede Bedacht genommen fenn. Dicht blos ber Beift wird mit bem Botte geregelt und genahrt, auch bas Leben bat in den Gacramenten feine bobere Diatetit und feine Speife; bamit, burch fie umgebilbet, alle Blaubigen, in Ginen Leib geeinigt, in einem gesteigerten Leben fich behalten finden. Auch Darauf mußten bie Borte geben, und fie fagen in Diefem Ginne: 3hr, benen ich, euch anhauchend, ben Beift bagu mitgetheilt, bereitet in feiner Rraft Die Lebensspeise meiner Beerde; euch vertraue ich die Schluffel ju der Borrathetammer, die fie aufbewahrt, damit ihr als Speifemeifter bem Bedurftigen fpendet, mas ibm frommt; führt bindend und lofend bie gange abrige Beilsordnung in gleicher Weise aus; damit Alles,

was in meiner Liebe und meinem Leben sich zu einem Eirchlichen Organism wohl gefügt, auch in rechter und voller Gesundheit blübe. So hat er alfo in dieser Bedeutung seiner Rede das Priesterthum unter einem Oberpriesterthum, gegenüber einem Laienthume, in seiner Kirche eingeset; und ein eigenes Sacrament dazu begründend, jenes dadurch mit dem Ganzen verbunden und verknüpft. Aber auch damit ift alle Bedeutung noch nicht gefunden und ausgelegt.

haltnisse zwischen Kirche und Staat viel die Rede senn musfen, so war boch durch Marheinede's Aufforderung eine zu bringende Veranlassung gegeben, als daß nicht dieser wichtige Gegenstand nochmals in seiner Grundbedeutung hatte erfaßt werden sollen. Auch hievon moge Einiges mitgetheilt werden.

Wahr ift ferner, wenn gefagt wird; es tomme ber Rirche nicht gu, Staat ju fenn, vorausgefest, bag auch auf der anderen Geite der Begenfat Unerkenntniß findet, es tomme dem Staate nicht ju, Rirche ju fenn; mas jedoch nur halb jugegeben wird in dem Cate: es fev ein gang anderes Berhaltnig, wenn die Rirche den Staat in fich berübergiebe, oder der Staat Die Rirche mit zu regieren unternimmt. Es ift vielmehr gar tein Unterfchied; beibe find gleich febr im Unrecht, wenn der eine in die eigenthumliche Rechtssphare des andern gewaltsam binübergreifend, fich ibm ju substituiren versucht; beide find gleich febr im Rechte, wenn in der ihnen gemeinsamen Sphare die Rirche den Staat in ihrer Beife, der Staat die Rirche in der feinigen mit zu regieren unternimmt. Wo nun der Staat des Glaubens der Rirche ift. und mithin innerhalb derfelben fich befindet, von ihr gang erfullt, ob: gleich fie teineswegs von ihm: ba wird diefe Cphare der Gemeinfam: teit fo weit geben, als die Rirche, aus Staatsangeborigen gufammengefest, in der Ericheinung fich ausbreitet; fo weit alfo mird auch nach beiben Seiten bas gleichmäßige Regieren und Gehorchen fich austheis Ift dagegen der Staat, einem anderen Glauben zugefallen, nicht bes Glaubens ber Rirche, und fteht alfo außer ibr; bann findet eben beswegen teine folche gegenseitige Durchdringung und Durchwachsung ftatt, und da nun eine organisch : lebendige Bermittlung der Gegen: fate in der Einheit hier nicht möglich ift, so konnen auch beide nicht in eine folche Gemeinsamteit des Bebens und bes Rehmens gusammen: geben; weil die Rirche fich alebann bedroht fabe, burch den Diffbrauch der Staatsgewalt, diese aber binwiederum durch die Gingriffe der Rirs chengewalt, beeintrachtigt ju werden. Bei einer folchen Ordnung oder vielmehr Unordnung der Dinge tann baber von einer burchgebildeten lebendigen Ginverleibung ber beiden Machte in ein ungetheiltes Gange nicht die Rede fenn; es bleibt nichts ubrig, als nachdem eine die ans bere in ihrer Gelbitftandigfeit nach Gebuhr anerkannt, jeder eine eigene Sphare einzuraumen, in der fie von der andern nicht geirrt merden darf. Beil aber nun beide Epharen alfo aus einander gehalten, obgleich die naturliche Ginheit fehlt, doch wieder in einer funftlichen aus fammengeben, fo wird fur die Berubrungen, die an allen Grangpunce ten eintreten, auch bas gegenseitige Berhaltniß burch gutliche Ueberein: funft gwifden dem besondern Ctaat und der Gesammtfirche, von Dacht ju Dacht, geordnet merden muffen, und es giebt feine andere Beife, jum Biel ju tommen. Staaten der Art mogen alfo politifc immerhin homogene, und felbft abfolutiftifch : centrirte Monarchien fenn, als Totalitaten find fie es in feiner Beife. Denn Firchlich find fie bloge Bundesftaaten, aus der tatholifden Rirde und den andern Confessionen erbaut; und wenn diese letteren nun auch in Borigteit der herrschenden Ginheit fich hingegeben; fo bat die erfte doch ihre gange Gelbstftandigkeit und Unabhangigkeit fich bemabrt. und fie ift ibr rechtlich auf's Feierlichfte garantirt; wesmegen benn auch fie in teinem andern, als einem blogen Bundesver: baltnif jum Staate fteht, das von allen Baranten des Guro: paifchen Friedens gehandhabt merden muß.

So mare es benn also eingestanden, mas der Gegner der Lirche vorgeworfen: Gie, die da den Anspruch mache, der Staat selbst ju senn, wolle andererseits auch als der Staat im Staate stehen! Mit nichten ift es also; die Rirche will nichts als ungekrankt und ungefahredet Rirche im Staate und ihm gegenüber senn: und gestattet gern, daß seinerseits auch der Staat ungefahrdet Staat in ihr und ihr gegenüber bestehe. Wie sie aber sich nicht herausnimmt, den Staat zu spielen im Staatsgebiet, und Staatsgeschäfte zu betreiben; so gestattet sie auch nicht, daß der protestantische Staat die Rirche spiele im kirchlichen Ges biete, und Rirchengeschäfte treibe, wie er es innerhalb seiner Consessionen sich gestattet.

Auf eine glanzend siegreiche Weise tragt mit leichter Mube Gorres aus diesem zweiten Streite die Palme bavon, doch nicht sich schreibt er die Gewinnung derfelben zu, indem er fagt:

Darum mogen fich die beiden Gegner troften, daß es auch ihnen nicht beffer ergangen; fie haben es teineswegs mit dem Berfaffer des

Athanasius zu thun, der ein schwacher, sterblicher, gebrechlicher Mensch ist, gleich ihnen, und dem sie ohne Zweisel in Vielem gewachsen sind, und in gar Manchem ihn übertreffen. Sie haben es mit der Kirche, oder vielmehr, da auch diese es nicht von sich selber hat, sondern von einer höhern Macht, die sie über allem Zwieträchtigen immer schwebend erhält, mit dieser höheren Macht ausgenommen; und so war es leicht, den Angriff durch die katholische Wahrheit, die er ihr zugetheilt, abzuweisen.

Ginen gang andern Ctandpunft, ale Leo und Marbeinede, nimmt eine Mehrzahl von Schriften, dem Athanaflus gegenüber, ein, indem fie benfelben nicht unmittelbar von dem firchlichen Gebiete aus anfeinden, sondern fich vielmehr auf das Fundament bloffer Politik stellen, und nebenher irgend einen scheinbar religiofen Grund fich suchen. Diefe Schriften, als beren Reprafentant diejenige, welche ben Di= tel: "Rern und Schaale", führt, ausgewählt ift, erhalten auch eine Entgegnung in anderer Manier. Ift, wie anerfannt wird, diese Schrift nicht ohne Ginficht, Geift und Wit geschrieben, so wird in weit hoherem Grade mit eben diefen Waffen gegen fie gestritten. Dr. Karl Bruno fußt fich bei feinem Angriffe gegen ben Athanasius, wie er fagt, porzüg= lich auf die Bibel und bas Corpus Juris. Allein in dem gangen Buchlein ift von den heiligen Schriften gar nicht die Rebe; etwas mehr geschieht des Juftinianeischen Rechtsbuches Ermahnung; Gorres bat fich aber recht gut barauf verftan= ben, fich in die romischen Antiquitaten hineinzustudiren; wir verweisen auf die Emancipationsformel C. 136. Diefer gange Theil des Buches, ber gegen den britten Triarier gerichtete, ift überhaupt mehr im Scherzhaften Tone gehalten; mit Erstaunen hatte ber Dr. Bruno die Frage aufgeworfen, wie bie Colnische Frage es batte magen konnen, mit Runkelruben und Gifenbahn als brittes Tageintereffe in Concurrent ju treten, au gleicher Beit hatte er aber auch erklart, daß bie gange Ungelegenheit felbst durchaus gefahrlos feb. Rur hin und wieber icheint fich ihm eine gefährliche Seite ju zeigen, und Borres bat bier folgende Bufammenftellung gemacht.

Der Scharffinn geht nun an die Untersuchung ber Befahr, Die aus bem bofen Sandel hervor bem gemeinen Wefen broht. Da hat er nun herausgebracht: "Erstens, es ift teine Gefahr; viel Gefchrei und wenig Bolle; viel Rauch und wenig Feuer; viel Wind und menig Macht, much ado about nothing. pag. 50. Da jedoch zuweilen unter Umftanden, aus folchen und ahnlichen absolut nicht bedeutenden Greigniffen erhebliche Folgen in weiterer Entwicklung entstanden, fo ift zweitens allerdings doch Gefahr vorhanden. pag. 51. Indeg, den herrn von Drofte als Talent, als Charafter, als bisherige Doteng ber Beit auch nur obenhin, allenfalls im Bufammenhalte mit feinem Dortraite angeschaut, ift brittens boch teine Gefahr und die Sache nur ein Schneeball. pag. 51. Damit foll aber keineswegs gefagt fenn, daß nicht bennoch das Colnifche Greignif und jene unbedeutfame Perfon: lichteit Gefahr bringen tonne; somit ift also viertens in progreffiver Entwicklung und Berwicklung der Sache fehr bedeutende Gefahr. pag. 51. Indeffen fagt der Berfaffer funftens: das Greignif ift fur fich ohne Befahr. pag. 55. Die Beift ift nichts befto weniger alt, fie ift eng und beengt, fie ift complicirt, fie ruht auf unklaren, disparaten Fundamenten der religibsen und gangen socialen Bildung, fie ift fictiv, fie ift in vielen Beziehungen Papier, fie ift durch Musschweifungen und noch mehr durch angreifende Argneimittel erschopft, fie ift gelangweilt, fie ift hadersuchtig, ohne eben viel kalten, klaren Muth zu haben, fie ift verftimmt, fle ift gereigt, fie ift hofterifch, burg es ift gum fecheten boch wieder Gefahr, pag. 52. Da indessen bei der Colnifden Geschichte tein pecuniares Interesse in's Spiel tommt, die geistigen aber fur sich nicht fonderlich mirten, wenn nicht irdifche, vorzüglich pecuniare mit beigen helfen; jest aber, mas feit ber Reformation verdaut ift, verdaut bleibt; fo scheint es fiebenntes dem Berfaffer, daß das Colnische Ereig: nig fur fich teine erhebliche Gefahr drohe, pag. 58 - 60. Da aber, - obgleich gottlob der Ultramontaner gar wenige find in Deutsche land, und die Preffe, und ihr erftgeborner Cohn, der Dr. Luther, Die Rritit, die Geschichte, die Untite, die gange Englische, Frangofische und Deutsche claffische Literatur feit ber Reformation die Utmosphare außerordentlich von hierarchischem Dunft gereinigt, und Beift, Licht und Luft außerordentlich in Guropa fich verbreitet haben, - boch manche glauben, nur an ber Finsternig fen ein sicherer Unhaltspunkt gu finden, mas ein arger politischer Irrthm ift, der uns eben jest fo viel zu schaffen macht; und da nun auch weltliche Opposition fich bamit verbindet, fo ift doch achtens und lettens mieder Gefahr bei der Cache. pag. 62 - 73. Go hat man rothen und weißen Bein in einer Flas

fce ; jeber tattit verlatigen; wonach fein Begebren ftebt, und ibm wird fervirt nach feines Bergens Luft, Gefahr oder teine Gefahr. Aber bie Rlafde ift eine Berirflafche fur ben Trinter, fie ift es auch fur ben Schenkwirth. Denn, bat Diefer feine Cache auf ben Dunkel und ben Uebermuth geftellt; liebt er es, wie bas fo eine Urt und Unart unferer Beitgenoffenichaft ift, uber Alles hoffahrtig hinzufahren, und aus der Dobe feiner Bortrefflichkeit, feiner Intelligeng und feiner Rraft beracht. lich auf die Undern niederzusehen, Die ihre eigenen Gedanken über Die Dinae Diefer Belt und jener Belt haben, und nicht gleich ihm an Baches Rand fich niederlegen, und nach der Sunde Urt die vorbeiffiefenden Baffer leden! dann meint der Mundfchent zwar auf feines Dergens Begehr Richtgefah'r einzuschenken; es flieft aber nun in Birflichkeit Gefahr. Ift er aber bescheidener Urt, ehrt er mobibe. grundete Rechte; erfullt er gemiffenhaft die Berbindlichkeit, die er auf fic genommen, lebt er und lagt er leben; dann wird der Schente Gefahr ju credenzen glauben: Gefahr vor der Dacht und Berifchaft Des Prieftere uber alle weltliche Beborde, Rome über Deutschland, eis nes Baufteine auslandifch gefinnter Pfaffen über die Aufelarung; es lauft aber bann ibm gur Bermunderung Richtgefahr.

Sier ichlieflich moge nur noch eine Stelle ihren Play finden, in welcher Gorres fich über feine perfonliche Stellung zu den Gegnern und bann feinen Landeleuten, dem Volke am Rheine, ausspricht:

Sagt man, ich fen unwiffend, unlaugbar ift meine Untwort: ich mache davon jeden Lag auf's Reue die Betrubtefte Erfahrung, und fo mit allem Undern. Ohne Bedenten raume ich jedem bas Recht ein, über meine Perfonlichkeit zu raifonniren und zu beraifonniren nach Boblgefallen, auf die Bedingung jedoch, nur, wenn es mir beliebt. Rede gu fteben; wohn ich bisber beibes, ju ftolg und zu bescheiben, gemesen. Stolz, weil ich meinen Richter in der eigenen Bruft fcon berge, und euerm parteilichen Gerichte gang und gar nicht pflichtig bin; bescheiben, weil ich nie es fo weit gebracht, auf diefe meine Perfonlichkeit folchen Werth ju legen, daß ich versucht fenn konnte, mich lange bei ihr auf: gubalten, weswegen ich duch hier nur mit Biderwillen mich bagu ver-Wenn ich baber auch ju bem glangenden Leichenbegangnig, bas, wie Jeher oben gefagt, bas protestantische Deutschland mir aufbehalten, fo ich mich in Rube ju meinen Batern verfammeln laffen, mich herzugeben gur Beit noch keine Luft gezeigt; fo ift freilich noch meniger Bahricheinlichkeit vorhanden, daß ich ihm je die Gensationen und Uebergange gut Schau auslege, um eine unnuge und unfruchtbare Reu-

gierbe zu befriedigen. Bas aber endlich das Bolt am Rheine betrifft. fo fend ihr febr im Brrthum, wenn ihr glaubt, all euer Toben und Unfeinden werde fein Bertrquen im geringften erfcuttern. Dies Boll hat mich von Jugend auf in feiner Mitte mandeln gefeben, und ift Beuge gemefen, wie ich durch Revolution, Krieg, Despotism und viele fache Schicksalemechsel, ohne mich irgend zu beschmuten, bindurchges gangen. Es weiß, daß ich wie jeder Undere dem Irrthum verfallen und Thorheiten begeben konnte; aber es hat auch felbft bann die aufrichtige Ueberzeugung und ein, wenn auch irrendes, Streben nach bem Guten ehrend anerkannt, weil es gefeben, daß ich in Allem nie meinen Bortheil gesucht, und Ginfluß und Gemalt nie jum Rachtheile irgend eines Menfchen migbraucht. Das ift der Grund, auf dem fein Bertrauen ju mir ruht, und das ift die Sauptfache; alles Undere geb ich euch zum Berreifen bin; ihr mogt euch um die Beben ftreiten nach Bergenbluft. Das zum erftenmale und mahricheinlich auch zum lettens male über diefen Begenftand,

Nun noch ein Wort zum Schlusse. Wir zweiseln nicht im Minbesten, daß manche Gegner unfrer Sache, wenn sie diese Anzeige gelesen, sogleich gegen uns unisono die Beschuldigung erbeben werden, wir seben auch von Jenen, die sich selbst zu loben pflegen, da ja der Verfasser des Athanasius bekanntlich zu den Mitarbeitern dieser Blätter gehöre. Diese Betrachtung hat uns indessen nicht im mindesten bewegen können, aus falscher Schaam der Wahrheit ihr wohlverdientes Zeugniß vorzuenthalten, überzeugt, daß das Urtheil aller derer, die das Buch unbefangennen Sinnes lesen, mit dem hier ausgesprochenen übereinstims men werde.

Darum nehme ich auch keinen Anstand, biefer Anzeige meinen Namen beizufügen.

Dr. G. Phillips.

### VIII.

# Der Welt Urtheile über geiftliche Bereine.

Gine Betrachtung.

Von je haben die Rinder der Welt, das beift die Genoffen jener Gemeinschaft, die ihre eigene Verherrlichung und nicht die Berberrlichung Gottes fucht, firchliche, burch Gelubbe verbundene Vereine abwechselnd bald mit Verachtung und bald mit einer fast ins Lächerliche gehenden Wuth, im= mer aber mit einer gewissen Angst, verfolgt und zu unterbruden gefucht. Gie wehren fich gegen bieselben wie ein vertehrtes Rind gegen Schule und Arznei und wie bas bofe Bewiffen gegen bas unvermeibliche Gericht. Aber endlich, wenn ber Grauel ber Berftorung vollendet ift, wird die Belt von ber Wahrheit fo gezüchtiget fenn, daß fie von Bergen bantend neuen Segen von folden Bereinen geiftlicher Thatigkeit binnimmt, beren Caatforn ewig aus ben Banben bes Beilandes in ben Schoof der Rirche niedergelegt ift. wird fie bafur, fagen wir; benn nicht die politischen Markt= schreier, nicht die Rultursquadfalber, nicht die humanitats= barenführer, nicht die Erziehungsseiltanger, nicht die Finangalchymisten, nein, nicht bas gange Theaterpersonal ber mobernen Bolksbeglückung mit feinen boben Runftlerleiftungen, fie Alle werden nicht diese Sulfe mit allen ihren Beilosurrogaten, die noch nie die Zeit des Patentes überlebten, dem Bolfe unnaturlich aufpfropfen; fondern fie wird wieder erscheinen, wie ber Chat, ben ber Berr in ben Acter gelegt, auf feinen Wink zu feiner Zeit hervortritt, wie das Beil aus dem Schoofe ber Roth ju feiner Zeit geboren wird und ber Quell aus ber

Bufte ju Tage bricht. Die Bufte aber wird bann grun wers ben und eine Beide ber Lammer.

Eben weil solche heilbringende Vereine zu geistlicher Thästigkeit nur dann aus der Ratur der Menschengeschichte hervorsgehen, wenn die Gnade Gottes sich ihr durch den Glauben verbindet, haben sie sich von Ansang und zu allen Zeiten in den Momenten ihrer Demüthigung, Buse und kindlichen Aussschnung mit dem Vater wiederholt; und werden deswegen nie als ein Machwerk des stolzen, selbstsüchtigen Weltgeistes ersscheinen, der seit dem Thurmbau zu Babel fortsährt, in steter Sprachverwirrung ewig von neuem scheiternde Selbsthülfe zu versuchen, und jene allein auf Gotteshülfe vertrauenden Verzbindungen anzuseinden, zu verläumden, zu stören und zu verderben.

Es ist wahr, eine jener geistlichen Verbindungen steht bereits den speculativen Kindern der Welt wieder an. Sie verschmähen es nicht, von den müheseligen Früchten geistlicher Arbeit leiblichen, zeitlichen Rupen zu ziehen. Jene Orden, die den Leib der Kranken pstegen, und den Armen nähren, erscheinen ihnen gar bequem und wohlfeil; denn nachdem die Welt durch die Zerstörung aller andern Vereine zu geistlicher Thätigkeit nur an Armen, Sittenlosen, Kranken und Wahnssinnigen reicher geworden, glaubt sie diese Trophäen ihrer weltbeglückenden Feldzüge, diese Ausbeuten ihrer wissenschaftslichen Kunstreisen, diese Rheumatismen ihrer philosophischen Luftfahrten in keinen besser verwalteten und weniger kostenden Museen ausstellen zu können, als in den Hospitälern der barmsberzigen Schwestern.

Das Nasenrumpsen und hämische Maulziehen unserer bettelsstolzen Zeit bei der Erwähnung geistlicher Orden spielt häusig in die Grimasse eines Don Ranudo de Colibrados hinüber, der so adelstolz als hungrig, mit hochgetragener aber schnuppernder Nase, mit verachtendem aber wässerndem Munde den hirsenbrei seines effenden gutmuthigen Dieners anblickt. Noch einen Grad Armuth und hunger mehr, und die hoffahrtige

Figur, die bereits stark mit den Knien schlottert — was als Bivacität gemeldet wird — dürste mit der Nase in die Schüssel fallen. Dazu aber wird der fromme Diener unter stillen Thränen des Dankes das Benedicite sprechen. Die Infanten der hohen Herrschaft aber werden sagen: Nicht wahr, Gnasden Papa! das schmeckt besser als hungern. Sieh, wir haben und seit lange schon heimlich das Leben damit gefristet, haben dir auch etwas davon während deinem Mittageschläschen in den Mund gestrichen, den du alsdann auszusperren pflegst. Es war immer dann geschehen, wenn du nachber so artigschmatzest und und hoch und theuer versichertest, es besinde sich die hohe Familie und deren Unterthanen im blühendsten Bustande

3d will mich noch naber barüber erklaren, mas ich unter jenen Lebensmitteln verftebe, die ber Welt im Schlafe, mabrend fie fich munbere mas Groffes von eigener Sulfe traumen lagt, burch Rindedliebe und Dienertreue zufliegen. Geschieht es nicht oft, daß eine Zeit noch mit folgen Proflama= tionen von moralischem, wiffenschaftlichem, funftlerischem, commergiellem und finangiellem Gebeiben um fich wirft, mabrend fie fein ander Saatforn grundlicher Gulfe mehr aufzuweisen hat, ale jenen Beift vereinter geiftlicher Thatigfeit, ber fich in dem wiederbekehrten oder in dem noch nicht verkehrten Theile ber Generation übermintert bat, und nun auffeimt. Jenen Geift ber Ordnung meine ich, ber viele Ginzelne mit Aufopferung ihres individuellen Rutens ju einem ftarteren Gan= gen vereiniget, um der Roth zu begegnen. - Ich verftebe auch jum Beispiel barunter, daß nicht felten, mabrend die Jugend burch irreligiose Doktrinen, verkehrter, und in tobter antiker Soffahrt versteinter Lehrer verderbt wird, in den Familien ber Beift ber Andacht aus ber Tradition einer beffern alten Zeit be= reits wieder aufbluht. - 3ch verftebe barunter ferner, bag, mabrend Bibelmeere austreten, um benUnglauben zu erfaufen, und biefer feine Bacfteine jum Thurmbau von Babel fprachverwirrend und finnspaltend babei aus bem Schlamme formt und brennt, in

ber allgemeinen Berwirrung hier und bort bereits manche stille Schaar sich zu verschiedenen Ginzäunungen und Eindämmunsgen des Glaubens vereiniget, so wie Andere auf offner Fluth verschlagen, die erlogene Seekarte verfälschter Geschichte, welche ihnen die Entdeckung des Schlaraffen Landes verhieß, über Bord werfen und einer schier vergessenen, mutterlichen Sage von einem Felsen heiliger Tradition und einer ewigen Rirche auf demselben zusteuern.

Nirgende zeigt fich die gottliche Weisheit bewunderungs= wurdiger, ale in ihrer Art, ben menschlichen Uebermuth gu Ebenso wie die Dilapidation grade dann am schaamlofesten zu fenn pflegt, wenn fie mit dem Geite fcman= ger geht, und wie bie Auftlarung auf ihrem bochften Dunkte fomnambul werden muß, um fich felbft im Innern ju ertennen; fo auch widerfährt ihr aller Orten das Gegentheil von dem, mas fie ermartet. - Der feiner felbst ficherfte Unglaube, der bei ben modernen Chriften fich argliftig eingeschmeichelt, macht bereits in neuester Zeit oft die beunruhigende, unangenehme Erfahrung, am Theetische mit einigen Gespenstern und armen Seelen aus dem magnetischen Sades confrontirt zu werden, und bie Sausfrau ist etwa gar so unschuldig, ihn zu einer Ratechefe berfelben aufzufodern. - Bahrend ein modifcher Dentglaube noch im großen Salon unumschränkt zu gebieten icheint, fangt es im eleganten Boudoir magnetisch und somnambu= liftifch ju fputen an: Stiefel, Arzneiglafer, Amulette marschiren ohne Menschen durch die Stube, und aus einem Reis nigungeorte, ber nicht geglaubt wird, tommen ichreckliche Ge= ftalten und fleben um Sulfe. Philosophen und Merzte muffen für die Bahrheit ber Gespenster fechten, sie thun es gang plaufibel, um nicht aus ber Bunft ausgestoffen ju werden. Sie sagen etwa, man scheint allerdings mit ber Läugnung eines Reinigungsortes etwas zu weit gegangen zu febn, ei= nige Christen haben ihn immer geahndet, geglaubt, dabei aber enthalten fie fich ganglich einer Abbitte gegen jene, benen biefer Glaube ein Dogma ift, und welchen man Alles bergleichen

feit Jahrhunderten als Trug und Lug in die Schuhe geschoben bat. Gie konnen zwar nicht umbin, das Schuldges ftandnif eines diefer Geifter anzuführen, baf er um ben Befit einiger Armen = und Waisenpfenninge fo lange ohne Rube fen; aber fie enthalten fich ganglich von diefen Specialfallen, auf ein Universalgeset ber Beunruhigung burch frembe einge= jogene, ihrer Bestimmung nicht immer jugewendete Guter ju schließen. Ift es nicht in ber That feltfam, bag in einer Zeit, wo man fich abmubt, ben Geift bes Wunderglaubens aus ber hiftorischen Grundlage des Chriftenthums abzutreiben, und Die lieben Andachtigen auf die magere rationelle Stallfutterung ju reduziren, bag in biefer Beit jener Spiritus in ben felt= famften, altfrantifchen Geifter= und Gefpenfter=Effenzen abbestillirt und entbunden bei religiofen Familienthees, als bie Erfindung der neueften, geistigen Gourmandie gur Erregung bes abgestumpften Ginnes fervirt wirb, mabrend fich bie übrige Gefellschaft an den Trebern gutlich thut.

## 1X.

## Reformation.

Beim Rudblide auf die Geschichte ber driftlichen Rirche und beim Bergleiche ber Gegenwart mit der Bergangenheit brangt fich wie von felbit die Frage auf: welches benn eigent= lich die Zeit, welches bas Jahrhundert war, wo die Rirche fo gang in ihrem vollen Glange erschienen fen? Unmöglich fann es die Zeit der blutigen Verfolgungen unter den romischen Rais fern fenn, eben fo wenig die Periode, mahrend welcher die ger= manischen Bolter fich allmäblig jum Chriftenthum betehrten. Araten ja boch von biefen bie meiften ju ber Irriehre bes Urins über, mahrend auch diejenigen, welche ben Glauben ber Rirche annahmen, beidnische Sitte und Robbeit bewahrten. In wilber Verderbniß bereitete der konigliche Stamm der Merowins ger fich felbst ben Untergang jur felbigen Beit, ale die erfte Rrone ber Christenheit im Driente bas Spiel bes muthenbsten Partheihaffes geworden mar. Gine furze Frift hindurch fchien, als unter Karle bes Großen herrschaft viele Bolter vereinigt waren und fein koniglich Saupt geschmucht ward mit dem kaiferlichen Diadem, die Rirche in ihre Rechte eintreten ju follen, denn folden Schirmberen hatte fie bisher noch nicht unter ben Sterblichen gefunden, allein die Sonne des farolingis ichen Saufes erlofch, und ichon unter Ludwig, und mehr noch unter feinen gottvergeffenen Gobnen brach neue Berwirrung berein. Dann aber folgte jene Beit, mo eine Reibe unwurbiger Manner als Nachfolger des Apostelfursten die Rirche leiteten; ber Verfall firchlicher Bucht und Ordnung nabm im gebnten und eilften Sahrbunderte in einem bedauerlichen Grabe überhand, bis endlich Gregor VII. den Borfdriften ber Canos

nes, in Betreff ber Lebensweise ber Geiftlichen, von Reuem Rraft und Unsehen verschaffte. Doch es bauerte fort ber Rampf ber weltlichen Gewalt gegen die geiftliche, ber fich ichon unter Ronrad, bem erften und einzigen Raifer biefes Ramens, ents sundet, ihm feste bas Wormfer Concordat nur in bem Dunfte ber Inveftitur ein Biel. War nun bas zwölfte Sahrhundert, mo Kriedrich I. gegen die Rirche fritt, bie Glangperiode berfelben? mar's das breizehnte, ale Friedrich II. auf dem Throne fast und mehr auf bie Stimme faragenischer Beiber, ale auf bie Warnungen bes heiligen Baters borte? mar's bas viergebnte, als ber Papft frangofifchem Ginfluffe bingegeben und bie Ginheit der Rirche gerriffen ward? ober gar bas fünfzehnte, wo allgemeine Berwirrung Rirche und Reich beimsuchte: und bann im fechegebnten ben Abfall vieler Dillionen von jener jur Folge batte? 7. . . . . . .

Ein verneblich Suchen ift es, wenn bas burch bie außere Ericbeinung leicht ju taufchenbe Ande einen eigenen Beitraum besonderen firchlichen Glanges erfraten will. Stets bat bie Rirche in gleicher Glorie geglangt, fo wie bie Conne ftets leuchtet, wenn auch Bolten fie verbergen, und ber Erbe, felbft bann, wenn fle fich von ihr kehrt, ihr Licht burch bie Geffirne fenbet. Allerdings bat es Zeiten gegeben, in welchen bie Rirche mehr, als in andern, in einer größern aufern Dracht auf Erben erschienen ift, beffenungeachtet ift fie, wenn auch nicht mit jener Dracht geschmudt, boch von gleicher Berrlichkeit umfloffen. Oft baben aber die Sturme ber Beit Bolfen an ihr porübergetrieben, aber ftete bat bas marmenbe Connenlicht biefe Rebel gertheilt. Co find ju allen Beiten Unordnungen und Bermirrungen eingetreten, fo bat es an allen Beiton fcblechte Priefter und fcblechte Laien gegeben, aber immer hat Gott Geine Rirche glorreich ans aller Erub-• fal hinausaeführt.

Es unverliegt keinem Zweifel, baf bie Zeit bes vierzehne ten und fünfzehnten Jahrhunderts in jeder hinficht zu ben trubften gehbet, und est foll bie Aufgabe ber folgenden Zeilen sepn, auf die Gebrechen in der kirchlichen Ordnung, auf den Berfall der kirchlichen Bucht, zugleich aber auch auf die heislung der Krankheit hinzuweisen, die der Tröster, welcher bei der Kirche bleiben wird die zum Ende der Tage, gewirkt bat. Freilich wurde die Reichhaltigkeit des Stoffes einen groffen Umfang der Darstellung in Anspruch nehmen; wir mussen und hier mit einer kurzen Uebersicht begnügen.

Die Versetung bes papftlichen Stuhle von Rom nach Avignon (1305) hatte im Jahre 1378 die unfeelige Folge, bag bas firchliche Schisma entstand, beffen bereits oben erwahnt murbe. Geither bekampften fich zwei Papfte gegenfei= tig, es schleuderte Giner ben Bannftrahl auf den Andern, Die gange Chriftenbeit murbe in zwei Partheien getheilt. Mit Ueber= gehung ber beiden Bapfte, Benedict XIII. und Gregor XII., wählten die zu Difa versammelten Cardinale 1400 in ber Derfon Alexandere V. einen britten, in ber hoffnung, baburch bem Uebel ju begegnen; die Verwirrung mard aber noch gröf-So wurde vielfach burch bie Baupter ber Rirche Wergerniß gegeben, und die Bolter begannen fich dem papfili= den Stuble zu entfremden. Es murbe baber ber Ruf nach einer "Reformation", und zwar bem bamaligen Sprachgebrauche gemäß, nach einer "Reformation in Saupt und Gliebern", allgemein, und feine Forberung war mehr und beffer begründet. Bu diefem 3wecke tam im Sabre 1414 bas Cofiniger Coneilium jusammen, und es führte baffelbe in fo fern die gewunschte Reformation burch, ale es burch die Wahl Martine V. jum geistlichen Oberhaupte der Chriftenheit und durch die erlangte Resignation der übrigen Dapfte bas Schisma bob, und somit die Ginbeit ber Rirche wieber berftellte. War baburch freilich viel gewonnen, fo fehlte boch auch noch fehr viel, und die Reformationebecrete, welche die Cofiniper Synobe jum Schluffe erließ, behielten fehr michtige, ju reformirende Dinge noch für eine fpatere Beit auf. Das Bafeler Concilium, welches bestimmt war, die Reformation in ber Rirche fortzuseten, leiftete nur wenig, ba es fich mit bem

Papfte veruneinigte; hielt es zwar beffenungeachtet feine Cinungen, fo konnten biefe firchlich boch nicht anerkannt werben, und gelten baber als ichismatisch. Der Ausgang bes fünfs gehnten Jahrhunderts ift baber berjenige Zeitpunkt, mo jener völlige Verfall aller Disciplin immer fcreiender wurde, und eben damale bestiegen einzelne Manner ben papftlichen Stuhl, deren unsittliches Treiben jedes Gemuth mit Grauen erfüllen mußte. Noch mehr aber warb bas Gefühl ber Bolker verlett, als zu Anfang bes fechezehnten Jahrhunderts mit dem Ablag ein schimpflicher Sandel getrieben wurde, und felbft Rirchenfürsten, wie ber Erzbischof Albrecht von Maing, ihre Banbe bamit beflecten. Also Reformation! Reformation! war der allgemeine Ruf, der immer ungestümer wurde, je weniger Entscheibenbes ju biefem 3mede geschah. Alber die Beiten maren fcwer und es ftellten fich barum einer Reformation große hinderniffe entgegen. "Alles war mit haß und 3mietracht erfüllt, und biejenigen Fürsten vorzüglich, be= nen Gott fast alle Gewalt ber Dinge übergeben, maren unter fich entzweit; die Ginheit bes driftlichen Glaubens murbe als: bald burch Spaltung getrennt und gerriffen; megen ber Berirrungen und ber Schulb, Die bie Menschheit auf fich gelas ben, schwebte der Born Gottes über ihnen, und ber graufame und gottlose Reind ber Christenheit hielt ben Sader und ben 3wift unter ben Christen für eine gute Gelegenheit gur Andführung feiner Zwecke". Dennoch burften biefe Binderniffe nicht beachtet, es mußte eine Reformation ine Bert gefest merben.

Was also war nothwendig zu reformiren? Vor allem Andern der Lebensmandel des Elerns in allen Graden der hierarchie. Gben in diesem Stude hatte die Geistlichkeit eine große Schuld auf sich geladen, uneingedenkt bessen, "daß auf sie, da sie auf eine höhere Stelle erhoben sind, die Laien ihre Augen gleichsam wie auf einen Spiegel richten, und von ihnen abnehmen, was sie thun sollen". Aber der Elerus jener Zeit — es versteht sich von selbst, daß es

febr rühmliche Ausnahmen gab - war versunten in Ueppigfeit und weltlicher Luft, und fummerte fich wenig um die Borfchriften ber Rirchengefete, welche feit ben erften Sahrbunberten driftlicher Zeitrechnung gegen bie Uebung ber Ragb. gegen die Schwelgereien, gegen Burfelfpiel, Tang und Dums merei, gegen bas Besuchen ber Schausviele und Umbertreis ben in ben Gafthaufern, ja überhaupt gegen bas ju viele Einmischen ber Geiftlichen in weltliche Geschäfte eiferten. Un ben Gefeten bat es alfo nicht gelegen, fondern an Denen, bie fie fcblecht befolgten. Die Gefete wollten: "baf bas Aug und Ohr besjenigen, ber einmal bestimmt mar, bie beiligsten Gebeimniffe ber Religion ju ichauen und zu boren, nicht burch eiteln . Tand ju weltlichen Dingen abgezogen werbe," allein Die Berberbnif ber Sitten, bas ichlechte Beispiel, welches bie Geiftlichen ber nieberen Stufen ber hierardie von ihren Borgefetten felbft erhielten, mar im Bundniffe mit bem Gelufte bes Rleisches machtiger als bie Schranten bes Gefetes. -Unter biefen Berhaltniffen verstand es fich von felbit, bag bie Bischofe bei Unstellung ber Geiftlichen nicht eine besondere Rudficht auf ihre Chrbarkeit und ihren bisherigen Lebenswandel nahmen. War es jemals mahr, wie es schon in ei= nem alten Canon beißt: "ein großes Unglud fur bie Rirche ift's, wenn die Laien beffer als die Geiftlichen find," fo galt es für jene Beit. Damit ftanden andere Dinge im Bufammenhange, die, aus jenem Verfalle der Bucht bervorgebend, felbft wiederum auf die Verschlimmerung des Uebels hinwirkten. Bierher gebort es infonderheit, baf bas Gebot für die Geifilichen, fich einer ihrem Stande und ihrer Burbe anges meffenen Cleritaltleibung zu bedienen, von einer großen Bahl ganglich unbeachtet blieb. Allerdings ift es mahr: bas Rleid macht nicht ben Mann, allein es ift fur ben Geiftlichen in ber That "eine Geringschätzung ber eigenen Burbe und ber geiftlichen Ghre, wenn er öffentlich in weltlicher Rleibung einhergeht, und fo' feine beiden Rufe auf entgegengefesten Boben ftellt, ben Ginen auf ben gottlichen, ben Andern auf den weltlichen." Rann man schon bei einem heere weltlicher Krieger mit Sicherheit auf ganzliche Auflösung aller Zucht und Subordination rechnen, sobald man ihnen gestattet, sich nach Belieben des militärischen oder bürgerlichen Rockes zu bedienen, so ist dieß in einem noch höheren Grade bei der militia spiritualis der Fall. Gerade diese Psichtvergessens beit, daß damaliger Zeit der Clerus oft die abgeschmacktesten und unschicklichsten Moden in Betress der Kleidertracht mitsmachte, mußte ganz wesentlich zu noch größerer Demoralisation desselben beitragen.

Gin anderer Umftand, ber ebenfalls nur bochft nachtheis lig in diefer Rucksicht wirken konnte, mar ber, bag bie ebebem errichteten Bilbungsanstalten für bie Geiftlichen, bie Geminarien nämlich, allmählich ibre Bebeutung gang verloren batten. Go febr man auch ben Werth ber Universitäten anerkennen muß, fo große Lehrer bier auch auftraten, fo barf man boch nicht verkennen, daß diese neuen Bildungsanstalten binfictlich ber geiftlichen Erziehung gar fein binlangli= des Surrogat für die bischöflichen Seminarien boten. Bier half es auch nichts, daß die theologischen Facultaten unter die besondere Obhut bes Bischofes gestellt murben, in beffen Diocese fich die Universität befand, benn fo forgfältig konnte bier boch Die Aufficht nicht geubt werden, wie fie jum Beile berjenigen, Die ber Rirche bienen wollten, und jum Wohle biefer nothwendig war. Es mußte baher burchaus eine Reformation mit ber Erziehung bes Clerus vorgenommen werden und in biefer Sinficht erschien die Wiedererrichtung oder Wiederherstels lung der Seminarien ale ein gang bringendes Bedurfniß; vorzüglich aber maren Seminarien nothwendig, "in welchen nicht erft Sünglinge, fonbern Rnaben von folder Bemutheneigung und foldem Willen aufgenommen wurden, welche ju ber hoffnung berechtigten, fie murben fich auf immer bem Dienste ber Rirche widmen. Denn gerade bas Junglingsalter ift, wenn es nicht orbentlich unterwiesen wird, geneigt, ben Vergnugungen ber Belt nachzugeben, und wenn es nicht von

ben Jahren ber Kindheit an zur Frömmigkeit und Religion, noch ebe die Angewöhnung der Fehler den Menschen ganz in Bestig hat, angehalten wird, verharret es nie vollkommen und ohne besondere Gnade Gottes in der kirchlichen Zucht."

Obicon es jener Beit an gelehrten Leuten freilich nicht gebrach, fo konnte es bei bem Mangel an Disciplin nicht ausbleiben, bag nicht ein großer Theil ber Geiftlichen in grober Un miffen beit blieb. War ein folder einmal zu einer Stelle gelangt, mit welcher etwa bas Predigtamt ober eine Geelforge verbunden war, so laffen fich die Folgen bavon a priori berechnen; dies mar benn auch ber Rall, es nahm die Uns wiffenbeit und in ihrem Gefolge ber Aberglauben bei bem Bolfe in einem bedrohlichen Grade überhand. Wir erinnern in letterer Begiehung baran, baf biefes bie Beit mar, in welcher die Berenprocesse jene ichauberhafte Richtung nabmen, in welcher sie wie eine Spidemie im funfzehnten und fechezehnten Sahrhunderte mutheten. Wir find freilich febr weit davon entfernt, diefe Berenproceffe, wie es fo häufig geschieht, dem Clerus oder wohl gar ben Dapften auf die Rechnung schreiben zu wollen. Man mag Papft Innocent VIII. vorwerfen, er habe ber Simonie Thor und Thur geöffnet und alle Vergehungen, um für leutfeelig zu gelten, mit Gelb. abkaufen laffen, die Behauptung aber, er habe burch feine Bulle vom Jahre 1484 die Berenprocesse eingeführt, ift vollia falic. Er beabsichtigte mit feinem Gefete nichts weiter, ale bas Crimen magiae bem geiftlichen, bierin competenten Forum zuzuweisen, weil die beffelben Angeschuldigten unter ben Banben ber völlig unwiffenden und roben weltlichen Richs ter eine aller Gerechtigkeit Sohn fprechende Behandlung erfubren. Eben fo find wir auch weit bavon entfernt, bas Berbrechen ber Zauberei felbst ale ein Unding ju verwerfen; die Rirche hat es von jeher in ihren Gefegen bekampft und hat überhaupt nicht die Gewohnheit, fich Phantome ju ichaffen, um gegen diese ju streiten, wohl aber hat, wie bemerkt, die Unwissenheit und der an diese fich schließende Aberglaube, melchem zu fteuern des Elerus Cache gewesen ware, eine große Menge von Personen auf ben geringsten Berbacht, auf irgend eine beliebige Anzeige durch die fürchterlichsten Torturen zu Geständniffen und bann zum schmählichsten Tode gebracht. —

Es barf nicht verkannt werden, bag es damale gang mefentlich am Drebigtamte fehlte und ein großes Bedurfnif porbanden mar, daß "ber himmlische Schap ber beiligen Buder, welchen mit bochfter Milbe ber beilige Beift ben Men= ichen gegeben hat," nicht so vernachlässigt murbe, wie es bamale geschab, wo bas Wort in Erfüllung ging: "bie Rinder baten um Brod und Niemand mar ba, ber es ihnen brach." Ift ja doch bas Predigtamt eine ber wichtigften Obliegenbeis ten ber Bifchofe felbft, die als Nachfolger ber Apostel ausgefendet find, das Evangelium ju verfunden, und baber, wenn fie personlich an ber Ausübung gebindert find, die heiligste Pflicht baben, für taugliche Stellvertreter ju forgen. Rur wenige Bischöfe kummerten fich aber barum, und fo konnte es auch kommen, baf bas Bolk fich in einer fo ganglichen Unkenntnif über die mabre Bedeutung des von den Almosen= fammlern fo fonobe gemigbrauchten Gnadenschapes des 21 b= Taffes befand. Schon frubere Concilien, bas Lateranische jur Beit Innocent IU., das von Loon und von Bienne, eiferten gegen die Ablagquaftoren, beren "Bosmilligfeit gur großen Mergerniß und Rlage des Bolfes täglich fo anwuche, baß teine hoffnung zu ihrer Befferung mehr vorhanden mar." Dief Inftitut mußte abgeschafft werden, bier burfte fein Dri= vilegium mehr fcuten, und follten "bie himmlifchen Schate ber Rirche nicht zur Gewinnsucht, sondern zur Frommigkeit geübt werben," fo mußte die Ginsammlung ber Almofen und Liebessteuern treu und durchaus ohne allen Lohn geschehen. -

Ein anberer Gegenstand, in welchem die Belehrung des Bolfes zur Vermeidung von Aberglauben und Irrthum so außerordentlich nothwendig ist, damals aber nur zu sehr ver= nachläßigt wurde, ist die Lehre von der Fürbitte und Anrusfung der heiligen, die Verebrung der Reliquien und der Ge-

brauch der Bilber. Bier bedurfte es allerdings des Unterrichte, "bag nicht geglaubt werden burfe, ben Bilbern wohne eine Gottheit ober Rraft inne, wegen welcher fie verehrt merben follen, ober ale ob von ihnen etwas zu erbitten, ober bas Vertrauen auf die Bildniffe ju feten fet, wie ehemals Die Beiden thaten, welche ihre Soffnung auf die Götterbilder fetten, sondern daß die Ehre, die ihnen erwiesen wird, fich auf das Abgebilbete beziehe, welches fie barftellen." Es mußte in Beziehung auf die Bilber, "auf benen Gott felbft barge= ftellt murbe, bas Bolf belehrt werben, bag bief nicht beshalb geschehe, als ob die Gottheit mit leiblichen Augen gefeben ober mit Farben und Bilbern ausgebrudt werben konne." Es bedurfte ferner einer Abstellung des ichandlichen Gewinns, welcher mit bem Berkaufe von Reliquien getrieben murbe, es bedurfte der Vermeibung alles Schlüpfrigen badurch, baß feine Bilder mit verführerischer Schonheit gemahlt oder ausgegiert wurden u. bal. mehr. -

In allen diefen Studen zeigen fich unverkennbar bie mannichfaltigen Gebrechen, die befeitigt, die reformirt werden mußten; aber es gab außerdem noch viele andere Dinge, die eben so bringend eine Berbefferung erforderten. Es war nicht al= lein bas Predigtamt, welches bie Beiftlichen vernachläffigten, fondern auch ihren übrigen Berufspflichten tam eine große Ungahl gar nicht nach. Der Reichthum ber Rirche fette biefelbe in ben Stand, auch fehr geringe Mühewaltungen boch fcon mit einem großen Lobne zu vergelten, aber gerade bieß trug baju bei, baf eine verderbliche Tragbeit fich bee Clerus überhaupt bemächtigte. Die Säcularifation bes geiftlichen Butes, die neuere Schriftsteller unter ben fictiven, juriftischen Gefichtspunkt einer "Eroberung im Frieden" gestellt haben, ift und bleibt eine Gewaltthat, beren Erfolg fich in bem Mangel alles Segens für bie Befiper von Rirchengutern auf eine fo verständliche Weise ausgesprochen hat, daß man mahr= lich blind fenn mußte, um darin nicht Gottes Ringer ju ertennen, aber bennoch barf mit Recht behauptet merden, ber Berluft, ben bie Rirche baburch erlitten bat, mar eine Boblthat für fie. In jener Beit aber, von welcher wir bier fpreden, mar nun die Tragbeit bes Clerus und die Sabsucht nach weltlichem Gute fo boch geftiegen, bag gerabe in biefer hinsicht eine Reformation unumgänglich nothwendig war. Die meiften Pfrundner verfaben ihre Uemter gar nicht felbft, fondern bestellten Vicarien, benen fie, mabrend fie fur ihre Perfon im Ueberfluße praften, nur einen nothdurftigen Unterhalt verabreichten. Nachdem biefes Vicariatswesen allgemein Eingang gefunden hatte, so mar die weitere Folge davon die, baß eine große Angabl von Geiftlichen fich auch gar nicht mehr für verpflichtet hielt, auf ihrer Pfrunde ju refibiren, fondern es vorzog allerhand andern Beschäftigungen nachzus geben, an den Bofen der Fürsten und Berren berumzuschweis fen und fich um die ihnen anvertrauten Gläubigen nicht viel ju kummern. Wenn fie alfo "nach ber Solblinge Art ibre Beerden verliegen, und fich ber but ihrer Schaafe, beren Blut aus ihren Banden von dem bochften Richter gefordert wird, nicht widmeten", wie konnten fie dief von benen forbern, die wirklich ihre und noch bagu schlecht belohnten Golds linge waren. Will man fich eine ungefähre Vorstellung von bem bamaligen Buftande machen, fo bente man an die Berbaltniffe in England, wo jenes verderbliche Vicariatefpftem noch bis auf den heutigen Tag fortbauert, und wo man ben Pfarrern überall, nur nicht bei ihren Gemeinden begegnet.

Trop bessen, daß die angestellten Geistlichen es sich nicht angelegen seyn ließen, das ihnen von der Rirche anvertraute Amt zu verwalten, so war ihnen dieß doch gar oft kein hinsberniß, außer demselben noch ein anderes mit gleicher Unstreue zu übernehmen; dieß gilt von Bischösen, Priestern und andern Elerikern. "Wie glücklich ist berzenige zu schäpen, dem es zu Theil wird, eine einzige Kirche gut und fruchts dar und zum heile seiner Gemeinde zu regieren, aber zugleich wie schwer und verantwortlich ist solches Amt!" Nichtsbestos weniger wurden die Benesicien cumulirt, als ob es sich bloß

barum handle, fich bie Mittel zu verschaffen, um mehr als aemadlich ju leben. Es mare baber bringenb nothwendig gewesen, bag bie Oberhirten ber Rirche felbft mit gutem Beifpiele ber Mägiafeit, der Bescheidenheit, ber Enthaltsamfeit und ber beiligen Demuth vorangegangen maren, alle Cumulationen ber Rirchenamter gemieden und durch ein einfaches Leben ben übrigen Geiftlichen vorangeleuchtet hatten. Aber fie waren nicht mit einem bescheibenen Sausgerathe und Tische, nicht mit mäßigem Unterhalte zufrieden und brauchten obenein die Ginkunfte der Rirche dazu, um ihre Bluteverwandten und Sausfreunde ju bereichern, ober bedienten fich ihres Ginfluffes baju, um ihnen vorzüglich die geiftlichen Stellen jugu= Rechnet man bazu, baf fo mancher bobe Pralat auch bie Gebote ber Reufchheit übertrat, fo bienten ihm bie Rirchenpfrunden nicht felten jur Verforgung feiner Rinder und bie Geschichte weiset leiber auch bas Beispiel mehrerer Papfte auf, welche auf diese Beise die Guter ber Rirche benütt ha= ben. Ift der Nepotismus überhaupt eine Urfache großen Ue= bels — wie auch hierin England ein auffallendes Beisviel bietet - fo mußte naturlich jene Art beffelben am aller verderblichften mirten.

Haben wir bei den bisherigen Betrachtungen jener Zeit vorzüglich den weltlichen Elerus im Auge gehabt, und ist der Religiosen keine Erwähnung geschehen, so könnte man vielleicht glauben, bei diesen habe die Verderbniß keinen Sinzgang gefunden, die Mauern ihrer Rösser hätten sie vor der Ansteckung bewahrt. Es hat Zeiten gegeben, wo die Rezgularen ein Muster für die Weltgeistlichkeit waren; man denke an die ersten Jahrhunderie der Kirche, an die Apostel Deutschlands, an die Roster, welche auf dessen damals noch unwirthbarem Boden erblüheten, an das spätere Auftreten der Franziskaner und Dominicaner, ja man erinnere sich an die unzähligen Segnungen, welche die Rösser über Deutschland gebracht. Allein damals, im fünszehnten Jahrzbunderte, war es nicht also; auch in den Rösstern war alle

Bucht verfallen, und brinnen wie braufen fand ber ftets wachsame und umbergebende Feind Viele, Die er verschlang. Die frommen Gelübde ber Reufchheit, ber Armuth und bes Gehorfame erschienen ale eine unerträgliche Laft; wie batte es sonft geschehen können, daß im sechszehnten Sahrhunderte eine fo große Bahl bei ber erften Gelegenheit, die fich ihnen bot, den vermeintlichen Rerter verließ, wenn hier nicht die gange Bahrheit des Ausspruches, ben ber gottfeelige Berfaffer ber Nachfolge Chrifti that: "bie wohlbemahrte Belle ift fuß, Die ichlechtbemahrte ekelt an", fich fund gegeben batte. Bierzu tam noch ein außerer Umftand, welcher ben Rlöftern eine Stellung gab, in welcher ihre Nebte einer ju großen Gelbfts Es hatten früherhin mancherlei gute ftandigfeit genoffen. Grunde obgewaltet, einzelne Rlöfter von der Gemalt des Diocefanbifchofe zu eximiren, allein bergleichen Privilegien maren bis jum Ertrem getrieben worben, fo dag auch ber Bis ichof, welcher ernftlich gegen ben Verfall flofterlicher Bucht einschreiten wollte, gebindert mar, entscheidend aufzutreten. Co ausgedehnte Eremtionen maren mit der firchlichen Ordnung und mit ber eigentlichen Bebeutung der bischöflichen Gewalt nicht vereinbar, und es bedurfte daber biefer Buftand burchaus einer fraftigen Abbulfe.

Daß von allen jenen Uebeln der Zeit, welche zu verheblen gar keine Ursache vorliegt, die Laien in gleichem Grade ergriffen waren und werden mußten, versteht sich, wenn auch das Zeugniß der Geschichte verloren gegangen ware, von selbst. Hierzu kam aber auch der Umstand, daß gerade dasjenige kirchliche Institut, welches am tiessten in das Leben der Laien eingreift, die Ehe wahrhaft einer Reformation benöthigt war. Zwar hatte die Kirche von jeher empsohlen, daß die Shen unter kirchlichen Feierlichkeiten eingegangen wurden. Hatten ja doch alle heidnischen Bolker dieses Bundniß mit religiösen Geremonien umgeben, die, so abgeschmacht sie auch bisweilen sepn mögen, doch den Grundsaß erkennen ließen, die She werde in Beziehung auf die Gottheit geschlossen. Zum Wes

sen der She selbst gehörte freilich immer nur der gegenseitige Consens der beiden zu dieser Verbindung schreitenden Personen, der dahin gerichtet war, daß sie mit einander eine She in Christo führen wollten; daher hat die Kirche mit Recht auch solche Shen anerkannt, wo dieser Consens auch nicht gerade in einer besondern Form ausgedrückt wurde. Allein die formlosen Shen waren des größten Mißbrauches fähig, sie zogen gar häusig Vigamie und Shebruch nach sich, und darum forderte die Kirche immer dringender, daß die Shen seirelich geschlossen würden. Das Uebel hatte so um sich gezgriffen, daß kaum etwas Anderes übrig blieb, als durch ein ausdrückliches Geseh die formlosen Shen zu verbieten.

Belches war nun das beste Mittel, allen diesen Uebeln, Gebrechen und Migbrauchen, die wir mit Freimuthigkeit bervorgeboben haben, abzuhelfen? auf welche Beife ließ fich bei bem von Sahr ju Sahr junehmenden Verfalle bie Reformation bewerkstelligen? Es blieb nur bas eine, mahrhaft angemeffene und zugleich einzig rechtmäßige Mittel, die Wiederherstellung ber firchlichen Ordnung und Disciplin burch ein ocumenisches Concilium. Schon fonft batten in ben bochften Gefahren ber Christenheit die Papfte fich diefes Mittels bedient, und fo munich= te es auch icon Papft Clemens VII. im Jahre 1532. Allerdings mare es ju wunschen gemefen, nicht nur bag die Concilien bes fünfzehnten Sahrhunderte mehr geleiftet hatten, fondern baß auch biefe Berfammlung früher hatte jufammen tommen ton= Dag bieg nicht geschah, baran lag indeffen bie Schuld nicht allein an den Papften, fondern auch in ben Beitumftanben überhaupt. Nachdem Paul III. fich überzeugt hatte, "baß bie Gefinnungen ber Rurften, beren Buftimmung gang befons bers nuplich und bienlich fur die Sache schien, nicht abge neigt waren, so beraumte er ein ocumenisches Concilium nach Mantua an. Die hoffnungen bes Papftes murben jeboch ger= ftort; bie Stadt Mantua murde ihm jum Gipe bes Conciliums nur unter Bedingungen bewilligt, welche den bestehen= ben firchlichen Ginrichtungen, bem Buftanbe ber Zeiten und

ber Burbe und Freiheit des papftlichen Stuhls fo wie des firchlichen Namens ganglich fremd maren. Es murbe also nothig, einen andern Ort auszumählen; ba fich ein folder nicht fogleich fand, fo mußte einstweilen bie Eröffnung bes Concilinms auf mehrere Monate verschoben werben. griffen bie Turten mit einer großen Flotte Stalien an, plumberten mehrere apulische Ruftenftabte, und schleppten bie Gin= wohner mit sich in die Gefangenschaft fort. Auch der Rirdenstaat war in bringender Gefahr, beffenungeachtet ließ ber Papft nicht ab, fortwährend mit den Furften über den gur Baltung bes Conciliums ichidlichen Ort zu berathen. Da man aber immer nicht zu einem Refultate kommen konnte, fo ent= fchied fich ber Papft fur Vicenza, und feste bie Eröffnung ber öcumenischen Synode auf den Dai des Jahres 1530 an. Nach langem Bitten und Fleben gelang es bem heiligen Bater, ben Raiser Rarl V. und ben Ronig Frang I. ju einer Busammenkunft zu bewegen; er ermahnte fie, "ihre Rath= schläge auf die gemeinsame Wohlfahrt der Christenheit zu rich-' ten, benn fie, benen vorzuglich jur Erhaltung ber driftlichen Rirche ihre Macht zugetheilt feb, mußten, wenn fie Jenes nicht thaten, bereinft Gott ftrenge und ernfte Rechenschaft ablegen". Die Zusammenkunft wurde zu Nizza gehalten, und in feinem boben Greifenalter unternahm ber Papft, Gott und ber Wieberherstellung bes Friedens zu Lieb, eben dahin ben weiten Weg; auch fandte er gur Eröffnung bes Concile brei Carbinale als Legaten nach Vicenza. Trop aller Bemubungen bewirkte ber Papft boch feinen Frieden, fondern nur einen Baffenstillstand. Die Fürsten, vom beiligen Bater erfucht, jum Concilium ju tommen, entschuldigten fich und in Vicenza felbst waren nur so wenige Pralaten versam= melt, bag an einen Anfang gar nicht zu benten mar; baber abermaliger Aufschub. Sent verlangten bie Fürften allge= mein, daß bas Concilium erft nach Abschluß bes Friedens gehalten werben jollte, und fo blieb bem Papfte nichts mehr übrig, als baffelbe ju suspendiren. Co ging es fort und

fort, es reihete sich ein Unfall an den andern, und es luben wahrlich die Fürsten, die unter jenen Umständen ihre Streistigkeiten nicht ruhen ließen, eine große Schuld auf ihr haupt. Da mußte denn freilich der Papst inne werden, daß er nicht länger zögern dürfe, daß zulest für die Eröffnung eines Consciliums, welches dringend nothwendig sey, jede Zeit recht sey, und so wurde Trient als der am günsligsten gelegene. Ort ausgewählt und hier am 13ten Tage des Monats December im Jahre des herrn 1545 die erste Situng des hochheiligen, alls gültigen und allgemeinen Conciliums gehalten.

Wir haben es uns hier nicht als unsere Aufgabe gestellt, eine Geschichte des Conciliums selbst mitzutheilen, sondern nur darauf hinzuweisen, was dasselbe für Mittel angeordnet hat, um die nothwendige Reformation zu bewerkstelligen. Wenn man sich die Mühe geben will, die Beschlüsse dieser öcumenisschen Synode auch nur oberstächlich zu durchblättern, so wird man, außer der ersorderlichen scharfen Bestimmung einzelner damals angesochtener Dogmen der Kirche, eine Mehrzahl von Kapiteln sinden, welche die Ueherschrift: de Resormatione führen, und somit bildet die Resormation den ganz eigentlischen Gegenstand der Verhandlungen des Kirchenrathes. Zur Uebersicht möge aber doch Folgendes im Einzelnen angeführt werden:

5te Sigung. Reformationsbecret. Kap. 1. Bon ber hersftellung ober Einführung ber Vorlesung ber heiligen Schrifsten. Kap. 2. Bon ben Predigern des göttlichen Wortes und ben Almosensammlern.

Ote Sipung. Reformationsbecret. Kap. 1. Bon der Pflicht der Kirchenpralaten zur Unwesenheit bei ihren Kirchen. Rap. 2. Bon der Unwesenheit der minder Verpfründeten, und wie sie abwesend sehn durfen. Kap. 3. Bon der Zurechtweissung der Welt= und Ordensgeistlichen außer dem Kloster durch die Ordinarien. Kap. 4. Bon der Visitation jeglicher Kirschen durch die Bischöfe.

7te Sipung. Reformationedecret. Rap. 1. Wer bes Bor-

standes der Kathedralkirchen fähig sey. Kap. 2. Daß Jeglischer nur Einer Kirche vorstehen durfe. Kap. 3. Daß die Beseneficien nur tauglichen Personen ertheilt werden sollen. Rap. 4. Daß die Inhaber mehrerer Beneficien gegen die Canones, dersselben beraubt werden sollen u. s. w., noch eilf Kapitel.

13te Sigung. Reformationsbecret. Kap. 1. Von der 3urechtweisung der Untergebenen durch die Bischöfe, und daß davon nicht appellirt werden durfe u. s. w.; im Kap. 2. bis 8.

14te Sipung. Reformationsbeeret. Borwort: Es ist das Umt der Bischofe, die ihnen Untergebenen, vorzüglich diejenisgen, welche eine Seelsorge zu verwalten haben, an ihre Pflicht zu mahnen. — Die nunmehr folgenden Kapitel handeln von den Bedingungen der Ordination.

21ste Sigung. Reformationsbecret. Kap. 1. Die Bischöfe sollen sowohl die Weihen, als auch die Dimissorialien unentzeltlich ertheilen. Kap. 2. Es sollen diejenigen, welche keinen Lebensunterhalt haben, von den heiligen Weihen auszeschlossen bleiben. Kap. 6. Unerfahrenen Vorstehern sollen Vicarien mit einem Antheile an den Früchten beigeordnet werzben; diejenigen, welche fortdauernd ein Aergerniss geben, könenen ihrer Beneficien beraubt werden. Kap. 9. Der Name und der Gebrauch der Almosenquästoren wird aufgehoben. Abläse und geistige Gnaden sind von den Ordinarien zu verzkünden.

22ste Sipung. Reformationsbecret. Rap. 1. Die Canones über ben Lebenswandel und die Shrbarkeit ber Cleriker werden von Neuem eingeschärft u. f. w.; in noch 10 Rapiteln.

23ste Situng. Reformationsbecret. Kap. 1. Die Nach= lässigkeit ber Vorsteher der Kirchen in Berreff der Residenz soll auf alle Beise bezwungen und für die Seelsorge Vorsorge getroffen werden. Kap. 7. Die zu Ordinirenden sollen von Mannern, die des göttlichen und weltlichen Rechtes kundig sind, geprüft werden. Kap. 18. Von der Errichtung der Knaben=Seminarien.

24fte Sipung. Reformationsbecret. Rap. 1. Bon ber

Vorschrift, wie bei der Wahl der Bischofe und Cardinale zu verfahren sey. Rap. 2. Alle drei Jahre sollen Provincialsps noden und einmal jährlich Diöcesanspnoden gehalten werden. Rap. 3. Auf welche Weise die Visitation von den Pralaten anzustellen ist. Die Pfarrkirche soll am Sonntage besucht wers den, um das Wort Gottes zu hören. Rap. 7. Die Kraft der Sakramente soll, bevor man sie dem Volke administrirt, von dem Bischose oder dem Pfarrer erklart werden. Rap. 17. Art und Weise, wie die Beneficien zu verleihen sind, und wenn mehrere behalten werden dürsen. — Reformationsbecret in Betreff der She. Kap. 1. Daß die Shen in Gegenwart des Pfarrers und zweier Zeugen eingegangen werden müssen; auss serdem noch 9 Kapitel über diesen Gegenstand.

25fte Sipung. Reformationebecret. Rap. 1. Die Carbinäle und alle Rirchenpralaten follen einen mäßigen Sausratb und Tifch halten; ihre Freunde und Verwandte follen fie nicht aus den Rirchengutern bereichern. Rap. 3. Das Schwert ber Ercommunication foll nicht unvorsichtig gebraucht werden. Rap. 14. Vorschrift für bas Verfahren gegen die Clerifer, welche die Colibatsgesetze übertreten. Rap. 16. Curatbene= ficien follen nicht in einfache vermandelt werden, und berienige, bem die Seelforge übertragen ift, foll als Bicar einen angemeffenen Theil der Ginkunfte erhalten. Rap. 17. Die Bis Schöfe follen ihre Burde burch Ernft ber Gitten bekunden. und fich nicht in unwürdiger Berablaffung mit ben königlichen Dienern abgeben. Rap. 18. Die Rirchengesete follen gang genau beachtet werden; wenn aber eine Dispensation eintritt, fo foll dies wirkfam und unentgeltlich geschehen. Rap. 19. Der Bweitampf wird mit ben ichwerften Strafen geabndet.

In den obigen Beispielen sind aber nur einige, keiness wegs alle Verbesserungen hervorgehoben worden, welche bas Concilium von Trient angeordnet hat; allein aus ihnen wird schon genng erhellen, wie die hoffnungen ber Zeit und die Ansprüche, die man an die Väter ber Kirche in Betreff der Reformation gestellt hat, nicht getäuscht wurden und nicht uns

befriedigt geblieben sind. Es fep inbeffen vergonnt, auf einige Dunkte noch naber einzugeben. Rur mit Unrecht murbe 'und wohl in Betreff unserer Bemerkungen ein Mangel an Of= fenheit vorgeworfen werden; wir haben mit ganglicher Rud= fichtelofigfeit die Gebrechen ber firchlichen Disciplin aufgebedt; follte ber Gine oder ber Undere in unferer, zu biesem Amede gemachten Darftellung fogar eine tiefere Ginficht finden. fo murben wir ihm obne Errothen beiftimmen, benn alle jene Bekenntniffe beruhen nicht etwa auf einem besondern Berbienfte der Freimuthigkeit von unserer Seite, fondern bie erheblichsten oben angeführten Punkte find fammtlich auch aus dem Concilium von Trient entlehnt und durch Unfüh= rungszeichen kenntlich gemacht worden. Somit hat alfo die Rirche im fechszehnten Sahrhundert felbst nicht das mindeste Sehl binfichtlich ber Digbrauche gemacht, welche fich in ih= re Disciplin in einem fo boben Grabe eingeschlichen batten. baß es einer fo grundlichen Reformation berfelben beburfte. wie auch nicht leicht in einer früheren Beit.

Ueberhaupt aber glaube man boch nicht, baf bas Wort Reformation der Kirche so fremd sep, sie will nichts weiter als Reformation, und Reformation ift ihr fteter Ruf an bas Menichengeschlecht im Gangen, so wie an ihre einzelnen Glieder. So forderte das Concilium von Trient die Reformation bes Lebensmandels des Clerus in der Beife, "daß diejenigen, welche fich ben herrn ale Loos erwählt, fich burch ihr ganges Benehmen und Verhalten, in Rede und überhaupt in jedme= ber Beife, nicht andere ale ernft und erfüllt von der Beilig= feit der Religion zeigen und felbft die fleineren Gebrechen, bie für fie fogar als große erscheinen, flieben sollten, fo baß ihre Sandlungen Allen Chrfurcht einflößten. Es feste baber bie beilige Synode fest, von je größerem Ruten und boberem Sinn für die Rirche Gottes diefe Dinge find, daß fie um fo forgfältiger beachtet merben follten, und daß dasjenige, mas von Papften und Concilien über Lebenswandel und Chrbar= feit den Geiftlichen vorgeschrieben mar, beobachtet werden folle,

und daß die Vergebungen ber Geiftlichen mit noch harterer Strafe als früher zu belegen sepen. Insbesondere aber wird ben Bischöfen eingeschärft, daß sie vor Allem barauf achten follen, nur taugliche Personen zu den beiligen Weiben zu promoviren und vorzüglich darüber zu machen, daß das fo verantworts liche Predigtamt nicht ungeschicft verwaltet werbe, und bag man auf alle Weife durch Lehre und Unterricht dem Grrthum, Diff: verständniffe und Aberglauben entgegenarbeite. Gie follen baber ihre Cleriker ermahnen, bem Bolke auch mit gutem Beispiele voranzugeben, damit auch an ihnen vorzugeweise ber göttliche Ausspruch in Erfüllung gebe: Ihr sollt beilig fenn, meil Ich beilig bin, und daß das Wort des Apostels bei ihnen Unwendung finde: 3hr follt feinem irgend einen Unftog geben, damit nicht das Umt, dem ihr vorstehet, getadelt werde, fondern in allen Dingen follen fie fich zeigen als die Diener Gottes, damit es nicht von ihnen beife, mas ber Prophet fagt: die Priester Gottes beflecken bas Beiligthum und verwerfen das Gefet. Gin gang befonderes Gewicht legte aber der heilige Rirchenrath auf das Predigtamt; es foll= ten baber die Bischöfe gerade in diefer Sinsicht die Geiftlichen ftreng, und gwar auch mit Entziehung ber Ginkunfte gu ib= rer Pflicht anhalten. Richt minder wurde bie Cumulation ber Beneficien aufe ftrengste verboten. Rurg, es ift fein ein= giger Bunkt, in welchem fich dieß oder jenes mangelhaft ge= zeigt hatte, wo nicht von dem Concilium wirklich die Befferung angeordnet worden mare? Man bedient fich daber, da diefe Spnode eine wahrhaft reformatorische gewesen ift, mit voll= kommenem Rechte bes Ausbruckes Reformation in Bezigbung auf die grundliche Realisirung, welche in ber firchlichen Disciplin bewerkstelligt murbe, und somit haben wir in ber Rirche wirklich und mahrhaft eine im fechszehnten Jahrhunberte durchgeführte Reformation.

Aber das Dogma blieb ja unverändert? ja, Gott sey Dank, daß er in dieser hinsicht die Rirche durch den Beistand bes heiligen Geistes unfehlbar gemacht hat; nur die außere,

ben Menichen anbeimaegebene Seite ber Rirche ift veranderlich und barum, wenn fie burch die Menschen auf eine fchlechte Beife verandert worden ift, einer Reformation bedurftig. Und somit wollen wir und freuen, daß eine folche Reformation eingetreten ift, in Betreff welcher wir nur munichen tonn= ten, daß von Allen ohne Unterschied bes Conciliums rechtmäsfige Autorität, an welches auch eine Zeit lang von Allen gemeinschaftlich appellirt murbe, anerkannt worden mare. Leider ba= ben aber bie ungludlichen politischen Zwistigkeiten, von benen eben die Rebe mar, die Eröffnung des Conciliums in eine Beit hinausgeschoben, wo neben berjenigen Richtung, Die eifrig auf Realifirung in ber Disciplin brang, noch jene andere, wleche irrthumlich ber Rirche Grethum im Glauben vorwarf und daber ihre Autorität leugnete, fich schon fo entscheibend geltend machte, daß fie ben Namen Reformation migbeutend auch auf die Lehre bezog, und somit jene Spaltung im Glauben berbeiführte, welche leider bis auf den beutigen Tag durch bie Chriftenbeit bindurchgebet. -

### X.

# Gine Prophezeihung des jungen Deutschlauds.

Als wir, brei Monate nach bem Kölner Ereigniß, das Erscheinen dieser Blätter ankundigten, erhob sich im Lande ber helmumflatterten Hyperboraer, von dem die Sage meldet, daß die Sonne der Aufflärung dort nie untergehe, kein gezinger Halloh. Man erwartete von uns, oder that wenigstens desgleichen, als wurden wir, Besessenen gleich, mit schäumens dem Munde, heulend wie Wölfe und brüllend wie Löwen, in blinder Buth über unsere Gegner herstürzen, und Reinrr von Allen, die sich je auf das Protestiren verlegt, werde Inade vor unseren Augen finden.

Schon der angefündigte Titel erschien Manchen als ein facrilegisches Attentat an den heiligften Intereffen der aufge-Harten Menschheit. Dag es eine historisch-politische Zeitschrift nur mage, fich an bas katholische Deutschland zu wenden. und daß fie mit jedem neuen Sefte aufe Neue Jedem fund und zu miffen thun werde, fie feb fur Ratholiten bestimmt. bief mar in der That mehr als man vertragen konnte. Geit brei Sahrhunderten hatte man ja schon fo oft gemeldet: die als teroschwache katholische Rirche habe nach Gottes unerforschlis dem Rathfchluffe Diefes Leben mit einem befferen vertauscht; man batte alle Freunde und Gonner gur ftillen Theilnabme eingeladen, das feierliche requiescat in pace ibr gefungen und ein Renotaphium der Verblichenen errichtet. gröbliches Verkennen bes Zeitgeistes ließ baber bas Schlimmfte befürchten. Denn mas die Gegner ber Rirche fur Wahrheit gehalten, bas hatten fie fur die allgemeine katholische Babrbeit ausgegeben, und ibm, wie fie meinten, bei allen Wech= selbanken der humanitat und Biffenschaft volle Geltung al Pari, ohne Prufung und Gichtzeit verschafft. Da wird ploylich, wo man es am wenigsten erwartete, biegegen feierlicher Protest eingelegt, die ausgestellten Wechsel werden nicht boporirt, ber gange Credit des Sandlungshauses Aufflarung und Compagnie, felige Wittme, fiebt fich bedroht.

Dies war es, ohne Zweifel, was die gewaltigen Nordlandshelden, die großen Goliathiden so außer Fassung brachte, daß sie im voraus schon gegen das neugeborne Kind, dessen Unschuld noch die der unschuldigen Isabella übertraf, grimmiglich zu wüthen begannen. Denn was ware sonst bei dieser ganzen Sache so absonderliches gewesen? Hat man ja doch Kalender, Kirchen, Schulen und Universitäten für Katholiken und andere für Protestanten, warum nicht auch ein Journal für das katholische Deutschland, da das protestantische mehr benn hundert für sich besitzt. Wie nun aber der Schreck bekanntlich störend und verwirrend auf die Sinbildungskraft wirkt, so machte man sich auch allerlei abentheuerliche VorRellungen von dem Ginbruche der neuen Reinde, der bekannten Dunkelmanner, die in ben Gemachern bes Sammers und Alles, was man in der alten Ruft= bes Elends wohnen. kammer der Bolemik aufbewahrt hatte, fuchte man hervor, um uns damit murbig auszustaffiren. Man bachte fich, es follte ein Sauptspektakel, ein großer Berentang bei beleuchtetem Saufe aufgeführt werden. Die ganze thebaifche Legion mit dem grof= fen Mörfer von Antwerpen und den blutigen Fahnen der Bartholomausnacht murde in Reih und Glied aufmarschirt tom= men, unter einer Beleuchtung von Feuerrabern und vergifteten Raketen. Auf der Mitte der Buhne follten Scheiterhaufen errichtet und Auto ba Fe's abgehalten werben. Im Bintergrunde aber murben alle Ungethume ber Fabelwelt, bie vier gewaltigen Glephanten, die die Erde auf dem Rücken tragen und fämmtliche Riefenschlangen bes großen Milch= und Eismeeres der indischen und nordischen Mothologie erscheinen, in ihrer Mitte der gemitterrauschbartige alte grimme Gott Thor auf dem Donnerwagen einherfahrend, den zerstörenden Sammer in die Saaten friedlicher Menschen hinabschleudernd. Rein Wunder alfo, daß die alten tupfernen Wetterhahnen auf ben Thurmen alsobald zu frahen anfingen, daß von allen Warten Sturm geläutet und geblasen wurde und bie Burgwächter zu rufen anhuben:

Bort ihr herrn und laßt euch fagen, Was die Gloce hat geschlagen, Bringet Jeuer, bringet Licht, Gilt herbei und zögert nicht, Daß dem Staat tein Schaben geschicht Bon ben Jesuiten!

Alls Feldgeschrei für den beginnenden Rampf verkundeten bann die herolde, die der gesammten Staatsdienerschaft vor= anschritten:

Sort ihr herrn, so soll es werden: Gott im himmel, wir auf Erden, Und der König absolut, Wenn er unsern Willen thut Fort die Jesuiten! Im Feuer bes heiligen Eifers hielt man uns schon im voraus lange Strafpredigten über alle die Majestätsbeleibis gungen, die wir kunftig begehen wurden; die Leipziger Allgemeine Zeitung verkundete unsere staatsgefährlichen Dogmen a priori und der deutsche Courier meldete, die preustische Regierung habe, überzeugt von unserem gefährlichen Beginnen, die historisch politischen Blätter, ehe sie erschienen, auf das strengste verboten.

Satte fich nun einerseits die Ritterschaft voll Furcht und Schreck unter ihrer beiligen Driffamme versammelt, so wunschte fie andrerfeits auch von gangem Bergen, baf wir es doch ja recht toll machen, und blinden Grimmes, unbehelmt und unbehut, gleich den alten Berfertern, die Rehde anheben mochten. bachte man am leichteften mit une fertig zu werden, und ließ es auch nicht baran fehlen, uns auf jede Beife zu reigen. Denn die Edelen meinten mit une daffelbe ehrlose Spiel fpie-Ien ju konnen, womit fie einen fo ruhmvollen Gieg über die neue Wurzburger Zeitung bavongetragen. Bürden wir uns in der Site des Unwillens über ungerechte Schmabungen gu unbefonnenen, maaflofen Aleuferungen binreifen laffen, bann bachte man, uneingebent ber eigenen, gehnfach größern Gun= ben, über Migbrauch ber Preffe, Aufhenung jum Burgerfrieg und ju Revolt, Berletjung ber geheiligten Majeftat und bergleichen mehr, fo lange Beter ju rufen, und ber Majoritat am Bundestage gewiß, alle Regierungen ju unferer Unterdruckung aufzufordern, bis der todgebette Sirsch halali fen und auch wir, gleich dem Redakteur der Burgburger Zeitung erklaren mußten, wir feven genöthigt, von ber Leitung diefer Blatter gurudkutreten. Ein Verbot von Seite Preufens beim Erscheinen des erften Beftes mare bann ber erfte Schritt gu unferm Verberben gewesen, und mit Ungebuld harrte man ber Scandale, die wir jum Beften geben follten.

Wir unserer Seits hatten zu all diesen schmeichelhaften Erwartungen nicht die geringste Veranlassung gegeben, noch weniger hatten wir Lust, ihnen zu entsprechen.

Wir hatten nichts weniger als ein hauptspektakel anges sagt, sondern ganz prosaisch angekündigt: "unsere und unserver Freunde Absicht sep bei diesem Unternehmen ausschließlich darauf gerichtet, in politischer wie in kirchlicher hinsicht der Wahrheit ohne haß und ohne Furcht zu dienen, zugleich aber auch durch den Ton unserer Mittheilungen und Erörterungen die Ehrfurcht zu bekunden, die wir unserm Gegenstande schuldig sehen. Die Ueberzeugung des katholischen Deutschlands auf eine seiner wurdige Weise zu vertreten, das seh unsere Ausgabe".

Db wir dief erfullt haben ober nicht, darüber mogen Andere urtheilen, daß fich aber jene Stelen in ihren mohlge= meinten Erwartungen auf bas ichmerglichfte getäuscht faben, bavon gaben fie une bald die unzweideutigften Beweise. Denn von Allem, mas fie gehofft, gefchah nichts. Bon dem großen Theaterfput, von Feuerradern und Raketen mar keine Rede. Dan batte geglaubt, wir wurden une an die Leidenschaften wenden, allein wir redeten die Sprache der Befonnenheit und Bernunft. Auf personliche Invectiven und Gehässigkeiten aller Urt hatte man gerechnet, und fab fie ganglich vermieden. Man hatte fich überredet, das neugeborne Rind murde Tag und Nacht: Clemens Augustus Athanafius, und Atha= nafius Clemens Augustus! fcbreien, ale ob es in der gangen Welt nichts gabe, ale Roln und wieder Roln. Nun aber erschienen die beiden erften Befte, und der Rame Gle= mens Augustus und Athanasius wurde nicht einmal genannt, ja fie thaten faft, ale ob Roln gar nicht in ber Welt existire. Und ale endlich diese Angelegenheit jur Sprache gebracht murde, gefchab es nicht in ber erwarteten Lamennaischen Jakobiner Weise, sondern mit aller der Rücksicht, die eine legitime Regierung verlangen kann. Und somit fand man sich benn auch in einer andern Erwartung getäuscht; die preußis fche Regierung hielt ein Verbot nicht für geziemend, das ihr mit Recht ben Ruf ber intolerantesten Geistesunterdruckung jugezogen hatte, indem es fo gut wie eine Erklarung gemefen

ware, daß sie jede vernünftige Discussion abweife und an die Intelligenz der Bajonette appellire.

Was unsere Gegner noch insbesondere verdroß, war, daß wir es aus guten Gründen vor der Herausgabe zum Gesetze gemacht, keinen Namen, außer auf ausdrückliches Verlangen, zu nennen. So standen sie nun mit verbundenen Augen da, wollten sie an einem ihren Jorn anslassen, so wußten sie nicht an wen die Rede richten, und da die Divinationsgabe eben nicht zu ihren besondern Talenten gehört, so schlugen sie in der Regel falsch; der Schlag traf gerade in die Mitte, und der, dem er eigentlich galt, so wie der, auf den er zufällig geführt war, lachten über den blinden Jorneseifer.

Diesen so arg getäuschten Zuschauern war es barum nicht übel zu nehmen, wenn sie nun beschämt über ben gemachten Allarm sich mismuthig nach hause schlichen. Dies war ganz in der Ordnung, und wir wären größere Thoren, als sie selbst gewesen, wenn wir etwas Anderes von ihnen erwartet hatten, ist ja unsere Bekanntschaft nicht erst von heute.

Wer konnte es ihnen baher verdenken, wenn sie nun zur Satisfaktion beim Nachhausegehen so etwas in den Bart hinseinbrummten von "namenlosen Rutten, Fledermäusen, Sumpflichtern, Dämmerschein, Schülerarbeit, mattherzigen lithographirten Copien, historisch-poslitischem Klingklang und verrosteten Ruhschellen".

Allein hiebei ließen sie es nicht. Da sie sich die Welt nun einmal nicht anders gesinnt denken können, als sie selbst, so meinten sie: mit ihnen sep Alles nach Hause gelaufen und wir allein auf der Bühne zurückgeblieben. In dieser angenehmen Täuschung, die nicht geringer war als die erstere, machten sie sich das unschuldige Vergnügen, unseren baldigen Tod zu prophezeihen und sich mit dieser seligen Hoffnung zu trösten.

Dieß ift ohngefahr ber Gang ber Sache. Bu benen, welche fich biefer Reihe von Taufchungen hingegeben, gehört auch bas junge Deutschland. Reines seiner Organe aber hat

sie mit größerer Naivität selber bargestellt, als der Telegraph für Deutschland, Mai Nro. 88, in einem Artikel, der die Ueberschrift führt: "Die Münchner historisch-politischen Blätter". Wir haben daher unsern Lesern das Vergnügen nicht vorenthalten wollen, und theilen ihn hier, ohne ein Wort davon zu nehmen oder zuzusehen, mit. Die telegraphische Depesche beginnt mit den abentheuerlichen Erwartungen, die man aus unserer Ankündigung herausgelesen, und endet mit der erwähnten Prophezeihung, sie lautet also:

Gin großer Rrenging mar von Munchen aus angefagt, mindeftens eine prachtvolle Frohnleichnamsprozession; Gorres als Gottfried von Bouillon an der Spige, um ihn ber die vier Berfaffer des im Utha: naffus mitgetheilten Gutachtens als Baldacintrager, voran vier Ctaabs: trompeter, dazwischen papftliche Runtien, Ritter vom goldenen Sporn, Ritter des St. Georgordens, Beltpriefter, Bifchofe mit dem Schwert gegurtet, Bellebardierer, feraphifche Dottoren, Bartichiere, furg eine prachtige Scene, auf welche man fich bei allen Poftamtern mit 6 fl. fur das gange Jahr 1838 hindurch bei Beiten abonniren follte. Strafburger Munfter, ber Rolner Dom, die Rathedrale von Regens: burg, alle berühmten Denemaler der alten Beit follten daran ale Mit: arbeiter auftreten, die 11,000 Jungfrauen in Roln follten aus dem Grabe auferstehen und Abonnenten sammeln. Das fatholische Deutsch: land hatte man ichon an allen vier Zipfeln gefaßt und wollte es von Dem protestantischen abreifen. Es follte eine gang neue Landfarte von Deutschland gemacht werden, eine Spezialkarte, wo nur die katholifchen Gegenden als festes Land, die protestantischen aber als Sumpfe, Man wollte Sandwuften und todte Meere bezeichnet merden follten. brei Jahrhunderte auf dem Roft verbrennen, Luthern aus der Gefchichte wie einen Schreibfehler der Glio ausradiren; man wollte mit der Afche des Scheiterhaufens, auf meldem Bug verbrannt murde, eine Demar. Lationelinie ausstreuen, um des eigentlichen achten Germaniene natur liche Granze zu gieben. Siebe aber, murde Gorres in feiner Urt fagen, das Bert murde eitel Thorheit und Flidwert. Ctatt eines Rreuzzuges oder wenigstens eines Frohnleichnamszuges huschen bloß im Dammerfchein einige namenlofe Rutten an den Saufern entlang, fcwirren nur einige Fledermaufe in graflicher Difgeftalt um unfer Saupt. Die Ronige find nicht gekommen, und das einmal angerehtete Effen muß nun von den Rochen felber und den Latapen aufgegeffen

werden. Das große Feuerwert ift abgesagt und die Raketenmeister geben trautig mit dunnen Stumpflichtern zwischen den prachtigen Feuerzrädern und bengalischen Glorien einher, die sie dem Publikum versproschen hatten. Droht ein Regenguß oder merken die Feuerwerker, daß ihnen ein Schafk die Schwarmer statt mit Pulver, mit Sand gefüllt hat?

Die "biftorifch : politischen Blatter" geben fic bas Unfeben, als wenn ihnen außere hemmniffe Die Entfaltung einer größern Rraft uns terfagten; indeffen kommt das matte Unsehen nur von dem Widerspruche ber, der in dem Spfteme felbft liegt, welches diese polemische Erfcheis nung hervorrief. In der Polemit kann man nicht homoopathisch beis len: man tann auch in der Politit nicht Gleiches burch Gleiches miberlegen und den Satan durch Beelzebub austreiben. Begen die Le: gitimitat fur die Legitimitat burch die Legitimitat ftreiten wollen, wie Diefe "hiftorifch politischen Blatter", ift eine todtgeborne Unftrengung. Es gibt nur zwei Eprachen, Die alle Reize und Schonheiten der Ent. fchiedenheit fur fich haben, Fur und Bider. Jede Bermittelung, wo das Biertel gegen das Uchtel, das Drittel gegen das Reuntel einer Meinung tampft, ift etwas Unnaturliches, menigstens etwas Comach: liches und auch von der Luge kaum zu Unterscheidendes. Es macht eis nen erbarmlichen Gindruck, wie diese Blatter bei allen ihren Angriffen gegen die bestehenden Staatsgemalten doch immer demuthigft versichern daß fie Freunde der Monarchie, der Legitimitat, der mahren dynaftis ichen Interessen sind, daß man ihre Liebe verkenne, ihre Freundschaft geringer achte, ale die Rebenbuhlerei liberaler Tendengen, mit welchen Thron und Altar nur leider alljufehr unterhandelten! Es liegt in der erlogenen Stellung diefer Parthei, daß Geift und Rraft dabei in eis ner ichwächlichen, unendlichen homoopathischen Berdunnung auftreten muffen.

Erst das dritte Deft der historisch: politischen Blatter erwähnt der Kölner Differenzen, und besehdet einige darüber laut gewordene Stimmen. Der Artikel ist eine Schülerarbeit, wahrscheinlich aus der Feder des jungen Gorres, einer mattherzigen lithographirten Kopie seines Baters. Man sieht den Rothstift des Baters, der die Arbeit durchssah und sie hie und da zurecht stutze, um von dem Kinde keine Schande zu erleben. Die Polemik gegen die Leipziger Allg. Zeitung wird diese wohl selbst zu beantworten wissen; die gegen die Einmischung des "Jungen Deutschlands" in die Kölner Debatte verdient aber eine kurze Rüge.

C6 entsprach den jesuitischen Marimen, welche Romischerfeits in

bem ichwebenden Rampfe obwalten, bag Dichelis an Binterim fcreibt: Rur ja den Furften vorgeredet, daß die Intereffen der Sierardie auch die der Monarchie maren, daß es nur einen gemeinschaftli: den Teind ju bekampfen gabe, die Revolution u. f. m. Chenfo bat man neuerdings Preugen dadurch ju erfcbreden gefucht, daß es in Befahr gerathen Bonne, fich jum Bundesgenoffen des "jungen Deutsche lande" ju machen. Ginige Auffage im Telegraphen, Gugtom's Schrift gegen Borres gaben die Beranlaffung ju diefem Stratagem, welches pon mehren Seiten gegen die Preugische Regierung ichon benutt murde. Much die Munchner Blatter wiederholen die Marime und zeichnen fich nur durch die neue Wendung aus, daß fie fagen : nicht Preugen babe Die aufgeregte merdende Literatur in fein Interesse gezogen, fonbern diefe felbst spiele ben Protektor und mare fo gnadig, ben Preugifchen Adler in jenes Reft aufzunehmen, wo Clemens Brentano bas "junge Ragenellenbogen" haufen lagt. Bei diefer naiven Auffaffung wird menigstens der Charafter der Betheiligten gefcont, indem Preugen confequent genug mare, Streitschriften von jener Seite ber au unterdrucken, und anderfeits das "junge Deutschland" fich doch nicht überminden tonne, in feine Bertheidigung der Preufifchen Maafregeln Dinge einzumischen, von tenen es voraussehen konnte, bag man fie in Berlin als nicht gur Cache geborig fogleich verwerfen murde. kann alfo nur die irreligiofe Richtung des jungen Deutschlands überbaupt fenn, Die es theilmeife gur Ginmifchung in tie Rolner Debatten verleitete. Dier bleibt menigstens ein Charafter, menn auch ein folech. ter, in Ehren! Underemo mird geradezu von einer Untreue gegen fich felbft gesprochen. Dies geschieht bei jenen Leuten, die gern die Begeichnung eines "jungen Deutschlands" jum Gundenbod aller moglichen Dummheiten hatten machen mogen, gerade wie vor feche Jahren Ecin Schriftsteller so trivial und albern mar, der nicht an Borne (vulgo Baruch, wie man damals fagte) jum Ritter merden wollte. Dummfopfen mare nichts lieber, als wenn das "junge Deutschland" eine Rotte von Menfchen mare, Die nur defthalb Unfinn triebe, damit jene gegen fie fcreiben konnen. Seitdem das "junge Deutschland" nicht mehr die Beiber emangipiren, die Guter vertheilen, Gott im himmel abschaffen will, ift den Tugendhelden kein Stiel oder Styl recht; alle ihre ichonen Biderlegungeschriften find in den Bind gera: then. Das "junge Deutschland will fich nicht bequemen, auf dem Kopf gu fteben, mit den Sanden gu laufen, mit ten Beinen gu effen, ce will fich gar nicht anschieden, mit den Regeln nach den Rugeln zu fchie: ben, drei mal drei fur gebn auszugeben, mit blogem Ropf uber die

Marktplate zu laufen, überhaupt gar nichts Dummes, Gotteblafterlisches, Unsittliches und Riedertrachtiges zu begehen; baber benn der Spektakel über Gesinnungssosigkeit, umgewandte Monturen und ges machte Zugestandniffe. Es ift schade um die viele Tugend und Weisshelt, daß sich das Laster und die Dummheit nicht finden wollen, denen gegenüber jene sich gern bruften und herausstellen mochten!

An einem schonen Morgen, wenn die Lerche jubelt und der Morgenthau recht in der Sonne blinkt, wird es ploglich heißen: Die Munchner historisch politischen Blatter find eingegangen! Sie werden thun als mußten sie den Umstanden weichen, wahrend sie nur aus Mangel an Theilnahme sterben werden. Bon dem goldenen Bließ, das sie versprochen, wird nichts übrig bleiben, als ein wenig Wolle, die der Wind als Altenweibersommer an die gelben, verwelkenden Blatter des herbstes spielen wird. Sie werden die Zeit, wo die Aftern blühen, nicht überdauern.

Diese Prophezeihung publizirte der hamburger Telegraph im Monat Mai, da nun gegenwärtig die Zeit gekommen, wo die Aftern blühen, so hat ein anderer hamburger Briefftels ler ohné Zweifel geglaubt, sie musse sich nun nachgerade reaslisten, und somit lesen wir in dem sogenannten hamburger "unpartheischen" Correspondenten in einem Schreiben, anzgeblich aus München, eine Notiz über unsere Blätter, die der Depesche des Telegraphen, wie eine Grille der andern gleicht und also lautet:

Fast scheint unfre Stadt vom Schickal dazu bestimmt zu senn, die leeren Blatter ihrer obscuren Chronit aus den letten Jahren auf ein Mal aussüllen zu mussen mit dem Aussehen, das sie in der jetis gen Zeit für ganz Deutschland erregt; sie mag wollen oder nicht, sie muß Interesse erwecken. — Die große Sturmglocke, welche zuerst der altrüstige Görres mit seinem Athanasius gezogen, war eben dars an, in den Gauen des gemeinsamen Baterlandes wohl nicht spurlos, doch ohne die beabsichtigte Wirkung, allmählig zu verhallen, als darob verwundert der jungmatte Görres und Consorten sich aufmachten, dem augeschlagenen Tone eine Erinnerung zu sichern in einem historische politischen Klingklang. Das Publikum abonnirte auf das in allen Ecken angesagte Concert, ein Theil aus Neugierde, ein Theil aus inniger Theilnahme; allein wie groß ist nun sein Erstaunen, statt gediegener Compositionen fast jedes Mal einen alten Kriegsmarsch von verrosteten

Ruhschellen anhören zu mussen. Gewiß, es gehört ein ganz eigen: thumlicher Geschmack bazu, bergleichen lange auszuhalten, und wenn ich recht verstehe, so habe ich hie und ba nicht undeutlich vernommen, daß man schon auf das Requiem begierig ift, das diese verbundeten herren über dem Sarge ihrer gemeinsamen Krafte de profundis ansstimmen werden.

Die Lefer feben bieraus, welchen Lobn die Mässigung bei biesen Leuten sich verdient. Man wirft uns vor unsere matte, bomöppatisch beilen wollende Volemik, entbehre aller Reize und Schonheiten der Entschiedenheit, ja in einem andern Artikel geht der Telegraph des jungen Deutschlands so weit, uns des Servilieme gegen Preugen ju beschuldigen. Wir laffen dieß billig auf fich beruben, die preußische Regierung wenigstens scheint hinsichtlich unfrere Servilismus nicht fo gang mit ibm einzustimmen, da fie ben Debit biefer Beitschrift gwar burch den Buchhandel, aber nicht burch die Post er= laubt hat, und unfere Unfundigung in preußischen Blattern abzudrucken unterfagt. Wenn ber Telegraph aber fich vernehmen lagt: "gegen die Legitimitat fur die Legitimi= tat burch die Legitimitat ftreiten wollen, wie diese historisch= politischen Blatter, ift eine todtgeborne Unftrengung", fo laffen wir ihm auch gern biefe Redefigur und bemerken blos, bag die Sache sich nicht gang so verhalt, indem wir nur die illegitimen und illegalen Maagregeln legitimer Regierungen mit legitimen' uud legalen Mitteln bestritten baben und bestreiten merden, gerade wie umgekehrt bas junge Deutschland ihre legitimen Maagregeln mit illegitimen Baffen zu betämpfen fich bemüht.

Jener Artikel im dritten hefte, der hier als: "eine Shulerarbeit mahrscheinlich aus der Feder des jungen Görres, einer mattherzigen lithographirten Copie seines Vaters, deffen Rothstift man daran sehe", ausgegeben wird, ist leider nicht aus dieser Feder gestossen; auch hat der Rothstift feines Vaters ihn nicht berührt; ob er aber eine Schulerarbeit sey, hierüber wird wohl sein Verfasser das Urtheil des jungen Deutschlands oder der beutschen Jungen schwerlich für competent halten. Auch hat es bis dahin die Leipziger Allgemeine an einer Beantwortung feblen lassen.

Wenn übrigens das junge Deutschland nicht mehr auf ben händen laufen und mit den Beinen effen will, so wird es sich gewiß selbst am besten dabei besinden; wenn es ferner Gott im himmel nicht mehr abschaffen will, so wird derselbe sich sicherlich bei ihm höslichst bedanken, und wenn es überhaupt weiter gar nichts Dummes, Gottes= lästerliches, Unsittliches und Niederträchtiges zu begehen gedenkt, so sind das alles sehr löbliche Vorsätze, zu benen wir ihm Glück wünschen. Wird es dabei beharren, so haben wir einige Hossung, daß es sich vielleicht auch noch einmal mit den historisch-politischen Blättern aussöhnen wird.

Es mar vielleicht wohl gar schon eine Abnung dieser funf= tigen Freundschaft, die den Verfaffer bewog und am Schluffe feines Artikels einen fo ichonen Sterbetag zu prophezeihen. "Un einem ichonen Morgen, fagt er, wenn die Lerche jubelt, mird ed ploglich beißen: die Munchner bi= ftorifd = politischen Blatter find eingegangen! -Sie werden die Beit, mo die Affern bluben, nicht überdauern". Bei diefen frommen und gemiß recht auf= richtigen Bunfchen thut une die fritische Bemerkung leib, daß im alten Deutschland bie Lerche nicht zu jubeln pflegt, wenn bie Alftern blüben, fo daß wir alfo bei unferm Tode biefes Bergnügens entbebren mußten. Allein bas wird mohl, wie fo manches Undere, im jungen Deutschland auch andere fenn. Aber noch eine: ber Todestag mare une freilich angesagt, die Aftern blühen auch, und nach dem Correspondenten ift man schon auf bas Requiem und bas de profundis begierig, allein, was bas Schlimmfte ift, es fehlt auch bier leider nur wieder Gins, bie Leiche nämlich. Ja mehr noch, der Telegraph durfte vielleicht nicht über allzu lang eine andere Rachricht, als den bintritt ber historisch = politischen Blätter vernehmen: benn es fan= gen in der That ihre Exemplare an ftark einzugehen, so baß wir bald genöthigt find, an eine Palingenesse ober zu deutsch eine zweite Auflage zu benken, die wohl die beste Palinodie auf die Prophezeihung des jungen Deutschlands senn wird.

Es ware vielleicht am besten gewesen, derlei sogenannten geistreichen Rlatsch ganz mit Stillschweigen zu übergehen; da man indessen Cabinette für physische und organische Naturspiele anlegt, so mag man auch von Zeit zu Zeit solche geistige aufebewahren, damit die Zukunst daran erkennt, mit welcher Schaamslosigkeit man in dieser Zeit einem gewissen Publikum jede Thorebeit, Lüge und Alfanzerei ausbindet, und mit welcher schaafmäßigen Stupidität dieses sich dergleichen ausbinden läßt, ohne selbst gegen das Frechste und Abgeschmackteste auch nur ein Zeichen von Reaction zu geben.

#### XI.

## Bilder und Gefprache aus Paris.

II.

### Das Tagebuch.

Nachdem ich die Verfe in das Geschenk meines Freundes geschrieben, öffnete ich das Fenster und blickte hinab in die beswegte Straße. Wagen, Reiter und Jußgänger zogen an mir in geschäftiger Gile und im bunten Wechsel vorüber. Alle, die ich sah, gingen dieselbe Straße neben einander, und doch schien jeder seinen eigenen, einsamen Pfad zu gehen. Reiner kannte, keiner grüßte den Andern, jeder folgte seinem eigenen Interesse. Die Ausmerksamkeit, die sie einander schenkten, beschränkte sich vorzüglich darauf, einander auszuweichen, und in dem Gedränge, wenn sich die Straße sperrte, sich

vor Taschendieben, vor den Hufen der Pferde und den Rabern der Wagen vorzusehen. Dazwischen treischten die heiseren Stimmen der Colporteurs aller Art, der Savoiarden und ber Ausruser der Journale und Straßenliteratoren wirr durcheinander. Jeder pries seine Waare an, suchte den Anderen zu überschreien und die Ausmerksamkeit des vorübereilenden Publikums auf sich zu ziehen.

Mir erschien dies Treiben wie ein großes Bild des Egoismus, und es ward mir badurch flar, wie der Geift eines Sauptstädtere, der ftete in diefem rubelofen Meere gleich eis ner der taufend Wellen bin= und hergetrieben wird, fo leicht ben Charafter eines talten, in jedem Augenblicke fein Intereffe verfolgenden Egoismus annehmen wird. Denn wie fie bier auf ben Straffen, einer unbefummert um ben andern, an einander vorüberrennen, wie fie fich brangen und ftoffen, einer bem andern zuvorzukommen fucht, und im Gefchrei einander überhieten, fo rennen fie, bachte ich, in den Bureaux der Administration nach Memtern, so suchen fie in den Minifterien einander zu fturgen, fo überschreien fie fich in den Ram= mern, fo überbieten fie fich auf der Borfe und fo mochte einer ben andern in den Salons überglangen. Ueberall hat jeber nur fein Intereffe im Ginne, wie hier auf der Strafe die Nummer des Saufes, dem er zueilt.

Der Abend senkte sich mehr und mehr hernieder, aber die Ruhe des Abends kam nicht mit ihm herab, ja mit der Nacht schien erst das Leben recht zu erwachen und immer geräuschvoller zu werden. Die Unruhe, die die Straße bewegte, theilte sich auch mir mit und meine Gedanken drängten sich wirr durcheinander gleich dem Vorübereilenden. Ich hätte gern nach dem stillen Starnen hinausgeschaut, aber die Dänser gegenüber waren sonshoch, das nan den himmel nur wie durch die schmale Spalte eines Gefängnisses erblickte; und die Gaslichter eings in den Kausern warfen ein so blendendes Licht, daß das mildere der Sterne wie verschüchtert sich vor ihnen barg.

Ich schloß das Fenster und ging in dem Zimmer auf und ab, aber auch hier tonte der Larm immer noch in mein Ohr, und bei jedem vorüberrollenden Wagen zitterte der Boden. Wie kann hier der Mensch, dachte ich, bei dieser Uebermacht der Aeußerlichkeit zu sich selbst kommen. Und Manches, was mir früher ein Räthsel gewesen, schien mir nun natürlich, wenn ich bedachte, daß bei allem, was ein Pariser Geist denkt und sinnt, der Larm der Straße zu ihm hinaustönt und seine Gedanken beherrscht. Wie manchem muß es daher geschehen, daß er wähnt, er schreibe seine eigenen Empsindungen nieder, während es nichts ist, als der Rachhall des Geschreies auf den Straßen und das Ohrengesumse dessen, was er in den Salons gehört.

Nach und nach marb ich indeffen abgeftumpft gegen ben eintönigen garm, die Friedensbilber, die ich am Tage auf meiner Vilgerschaft gesehen, tauchten in meinem Innern wieber auf, und wie eine buftende Schattenlaube umranten mich bie Erinnerungen und wurden machtiger und machtiger. Rein Ion ber Strafe brang mehr ju meinem Ohre, ber Friede theilte fich mir mit, und ich fchrieb ruhig folgende Betrachtung in mein Tagebuch: Wie viele jener Unstalten ber Barm= bergigkeit und Undacht, die Sahrhunderte ihren Gegen über Die driftliche Welt verbreitet, bat nicht die neuere Beit in ibrem nimmerfatten Sunger verfchlungen. Ift es aber nicht eine belehrende Erfahrung, daß ein großer Theil von Guropa, nachdem er jenen Reichthum an zeitlichen Gutern, ben er ber Rirche jum Bormurf machte, langft verbaut bat, boch tein mahres Gebeihen bavon empfinden will. Ja daß felten Rrafte genug vorhanden icheinen, ber berggerreiffenden Urmuth, ber großen Unwiffenheit an frommenbem Wiffen, ber vielfältig beklagten Sittenlofigkeit der Jugend und nieberen Stanbe an en 医髓髓管病 abzuhelfen!

Seben wir nicht oftere, bag trop aller öffentlichen Unterrichtes und Armeninstitutionen bie Behörben großer Resibengen ihre Mittel als unzureichend erklaren, und bag bie Barmbers zigkeit der Einzelnen sich selbst in Vereine sammeln muß, um bei aller Anstrengung und Aufopferung doch nur die Sache leidlich von Tag zu Tag zu fristen, ohne für die Zukunft vorbauen zu können. Wohin ist denn der Esprit de misericorde aller fäcularisirten Abteien übergetrieben morden? die Corda sind versteint und die Miseri haben alle Welt angefüllt.

Aber die Armuth glaube nur an die göttliche Barmherzigkeit; Er wird sie nicht verschmachten lassen; wenn die Quellen, Brunnen und Zisternen verschüttet oder vergiftet sind, sendet Er das Mitleid, die Thautropfen von den Blättern der Bäume zu sammeln, um den Dürstenden zu erquicken. hat er doch einstens einem sterbenden Indianer, der herzlich nach Belehrung stehte, mitten in der wasserlosen Wildniß in der letzten Lebensstunde einen reisenden Missionär, einen der vielzgeschmädten Jesuiten, zugeführt, der ihn mit den abgestreifzten Thautropfen erquickte und tauste. Dieser Bote des Glaubens meinte sich verirrt zu haben, und war doch recht auf dem Wege seiner Sendung.

Wohl ist es eine der tröstlichsten Wahrheiten, daß Elias in der allgemeinen Noth Jeraels eine Hand voll Mehl und ein wenig Del bei der gläubigen barmherzigen Wittwe fand, und daß er, von ihr gespeist, sagte: du und dein Sohn sollst auch davon essen, denn sieh, es spricht Gott, der Herr Jeraels, Dehlfrug und Mehl sollen dir nicht ausgehen, bis der Berr die Erde erquicken wird.

Wie oft schon hat das Centralistren aller hülfsquellen und Armenmittel den größten Theil der Oberfläche drückendem Mangel ausgesetzt, und das geraubte Gut des Einzelnen ist segenlos wie ein verrückter Schap verschwunden. Immer aber hat sich Elia Verheißung am Delfrüglein der Wittwe bewährt, und hat ihr den kranken Sohn geheilt und hat mit seinem Gebet die Regenwolke über Israel segnend ausgeleert. Jenem Delfrüglein der Wittwe, die dem von Ahab versolgten Propheten glaubt und ihn ernährt, gleicht aber die vereinte geistliche Thatigkeit, aus der wir zu aller Zeit in großer

1

geistlicher ober leiblicher Bedrängniß hulfe hervorkommen sahen, die nach Maaßgabe des ewigeren oder zeitlicheren Werthes, oder nach dem mehr oder weniger geistigen Leben in der Liebe der ersten Anregung, vergänglich oder anbaltend war, die Gott das Land mit Regen erquickte. Solche Thätigkeit im Verein aber ist die erste Geschichte aller der so schwöbe verschrieenen geistlichen Orden, und namentlich auch der so segendringenden und von Freund und Feind bewunderten Institute der barmherzigen Schwestern und Brüder als ler Gattungen.

Belchen Segen fah Frankreich und Lothringen und ein großer Theil der Welt nicht dem heil. Vincentius a Paula und feinem Orben ber Miffion entströmen, und mahrend bie moderne Weisheit über die Miffionare in Frankreich, und erft neuerlich noch in Belgien, läfterte, bewundert fie die Tochter ber Barmherzigkeit, welche boch aus den Missionen bervorgegangen; benn auf einer Miffion nabte ein armes Sirtenmädchen dem beil. Vincentius, und fragte ihn demuthig, ob es wohl gut fen, daß fie arme Rinder lefen lebre, fie habe es von felbft bei ber Beerde gelernt, nachdem ein guter Menfc ihr eine fleine Unweifung gegeben. Diefe demuthige, gebor= same, teufche hirtin mar die erfte unter ben Tochtern ber driftlichen Liebe, diefer bewunderungewürdigen Anftalt, melde, von der Revolution verfolgt und mighandelt, nicht aufborte zu beilen und zu fegnen, und als die Burger-Wohlthäterinnen furge Zeit in ben Hotels d'humanité Alles verberben und verwildern ließen, als bemuthige, treue Braute des Erlofers jum Beile ber Armen und Rranten wieder gerufen wurden.

Alle diese Anstalien, von heiligen Priestern erweckt, gegründet, geregelt und in ihren Individuen geleitet und getröffet, haben den gräulichsten Sturm gegen die Religion und Ordensvereine, die Revolution überlebt. Man sieht über sie hin, und läst sie thun; man hat keine andere Gorge für ihr geistliches Bestehen, als ihnen Kranke und Arme genug auf-

zuburden; aber wo irgend eine Anstalt gegründet wird, welche ben Geist der Gottseligkeit, der Einfalt, der Demuth, des Gehorsams, der Keuschheit, der Buße, der unbedingt an den Erlöser hingegebenen Liebe verbreiten und jenen Geist wieder erwecken soll, aus dem die Glieder der Anstalten allein tüchtig hervorgehen, oder von dem sie veranlaßt werden: da ertönt ein Angstgeschrei über Obscurantismus, Priesterherrschaft, Mönchsdummheit, Zeloten, Proselytenmacher, und alle die Höhlen der Besessen bei Gergeßa hallen wieder, als seyen die Teussel aus den Schweinen wieder in ihre alten Quartiere gefahren.

Ift aber nicht die allgemeine Bewunderung diefer Anftal= ten bei allen, die fie fennen, und die Sehnfucht aller hulfebegierigen Behörden nach folchen Instituten eines ber troftlichsten Beichen ber Beit? Allerdinge, aber nicht überall und nicht in bem Grabe, wie es scheinen mochte und fich Biele überreden wollen. Denn nur zu oft fehlt dem Bunfche ber Beit nach folchen Instituten noch gar febr ein in wirklicher Liebe wurzelndes Verdienft. Ghe die Zeit Buffe gethan, hat ihre Cehnsucht feine Wahlvermandtschaft zu folden Unftalten, deren Lebensprincip gang geiftlich ift. Leider gleicht ihre Cehn= sucht nach dergleichen oft nur dem hunger eines Mußiggan= gere oder bankrotten Projektenmachere nach Brod, ber bas Reld nicht bauen und das Korn nicht ärndten will, es gern aber hier mit Geld erkaufte, weil er schwerer Gewicht und befferes Geback um geringeren Preis erhalt. Gin Beichen, welches ich in der Zeit für versprechender halte, ift der fich an allen Orten regende Trieb zu den mannigfachften Bulfevereinen. Erflart fie nicht dadurch ihr Unvermögen, und wird fie feiner nicht dadurch mehr und mehr bewußt werden? Während fie noch, wo fie nur bin reichen fann, das wenige Uebrige von geiftlicher Affociation mit ber rechten Sand zu zerftoren ftrebt, muß ihre linke bereits wieder Subscriptionen und Beitrage für weltliche Bereine aller Art unterzeichnen. Co mird viel= leicht einmal die Zeit kommen, wo dies nicht mehr hinreicht und sie nicht als eine speculirende Rechnerin, sondern als eine

renige Sunderin zum Altare ihre Zuflucht nimmt, um von Dem geistige und leibliche Starkung auf immer zu empfangen, Der alle Müben und Gebrückten zu sich gerufen und ihrer mit ausgebreiteten Armen harret.

## XII.

#### Literatur.

Das Metropolitankapitel zu Koln in seinem Rechte oder Verhalten desselben und seine Verhandlungen mit dem apostolischen Stuhle in der erzbischöflichen Sache. Eine kanonistische Abhandlung mit authentischen Aklen 1858. Verlag von F. C. Cichen. 8. Seiten 160.

. Der Berfasser der vorliegenden Schrift beabsichtigt in ihr die Sandlungen des Metropolitankapitels in der vielbesprochenen Rolnersache gu prufen und alle darauf lautenden Aftenftude, fo weit er ihrer habhaft werden konnte, dem Publikum vorzulegen. Die Beranlaffung biegu giebt er auf dem ersten Blatte mit folgenden Worten an : "Obgleich wir die einzelnen Borgange mit uns moglicher Aufmerksamkeit verfolg: ten, fo maren mir boch nie Billens, baruber je ein Bort laut werden ju laffen, fondern vielmehr entichloffen, uns jeder Zeugerung gu enthal: ten. Wir glaubten um fo mehr uns in der Stellung eines ruhigen Beobachtere halten zu muffen, ale wir die gange Cache fofort in die Bande desjenigen gewiesen faben, dem allein die Untersuchung und Ent: fcheidung daruber in fo ferne fle unfere religiofen Intereffen betrifft, jufteht und von dem wir Glaubige alle den Ausgang ruhig abzumarten verpflichtet find und abwarten konnen; allein die Lebhaftigkeit des Untheiles, den das Publikum an diefen Begebenheiten nimmt, hat uns von dem Borhaben abgebracht, weil wir es ihm fculdig zu fenn glaub: ten, fo viel mir konnten, ju feiner Orientirung in der Sache beigutragen."

Wirklich verdanken wir auch dem Berfasser die Mittheilung einiger von dem Metropolitankapitel abgefaßter Sigungsprotokolle, welche auf den Gang der Berathungen noch ein helleres Licht werfen, als nach

zuburden; aber wo irgend eine Anstalt gegründet wird, welche den Geist der Gottseligkeit, der Einfalt, der Demuth, des Gehorsams, der Keuschheit, der Buße, der unbedingt an den Erlöser hingegebenen Liebe verbreiten und jenen Geist wieder erwecken soll, aus dem die Glieder der Anstalten allein tüchtig hervorgehen, oder von dem sie veranlaßt werden: da ertönt ein Angstgeschrei über Obscurantismus, Priesterherrschaft, Mönchsdummheit, Zeloten, Proselytenmacher, und alle die Höhlen der Besessenen bei Gergesa hallen wieder, als sehen die Teussel aus den Schweinen wieder in ihre alten Quartiere gefahren.

Ift aber nicht die allgemeine Bewunderung diefer Unftal= ten bei allen, die fie fennen, und die Gehnsucht aller bulfebegierigen Behörden nach folchen Inftituten eines ber troft= lichsten Beichen ber Beit? Allerbinge, aber nicht überall und nicht in bem Grade, wie es scheinen mochte und fich Biele überreben wollen. Denn nur ju oft fehlt dem Wunsche ber Beit nach folden Instituten noch gar fehr ein in wirklicher Liebe murzelndes Verdienft. Che die Zeit Buffe gethan, bat ihre Cehnfucht feine Wahlvermandtichaft zu folchen Unftalten, beren Lebensprincip gang geiftlich ift. Leider gleicht ihre Sehn= sucht nach bergleichen oft nur dem Sunger eines Mußiggan= gere oder bankrotten Projektenmachere nach Brod, ber bas Feld nicht bauen und das Rorn nicht arndten will, es gern aber hier mit Geld erkaufte, weil er schwerer Gewicht und befferes Geback um geringeren Preis erhalt. Gin Beichen, welches ich in der Zeit für versprechender halte, ift der fich an allen Orten regende Trieb zu ben mannigfachsten Bulfevereinen. Er= klart fie nicht dadurch ihr Unvermögen, und wird fie feiner nicht dadurch mehr und mehr bewußt werden? Bahrend fie noch, wo fie nur bin reichen fann, das wenige Uebrige von geiftlicher Uffociation mit der rechten Sand zu gerftoren ftrebt, muß ihre linke bereits wieder Subscriptionen und Beitrage für weltliche Bereine aller Art unterzeichnen. Co mird viels leicht einmal die Zeit kommen, wo dies nicht mehr hinreicht und fie nicht als eine speculirende Rechnerin, sondern als eine

renige Sunderin zum Altare ihre Zuflucht nimmt, um von Dem geistige und leibliche Starkung auf immer zu empfangen, Der alle Müben und Gedrückten zu sich gerufen und ihrer mit ausgebreiteten Armen harret.

### XII.

#### Literatur.

Das Metropolitankapitel zu Koln in seinem Rechte oder Berhalten desselben und seine Berhandlungen mit dem apostolischen Stuhle in der erzbischöflichen Sache. Eine kanonistische Abhandlung mit authentischen Aktenstücken. Koln 1858. Berlag von F. C. Cichen. 8. Seiten 160.

. Der Verfasser der vorliegenden Schrift beabsichtigt in ihr die Sandlungen des Metropolitankapitels in der vielbesprochenen Rolnersache gu prufen und alle darauf lautenden Aftenftude, fo weit er ihrer habhaft werden konnte, dem Publikum vorzulegen. Die Beranlaffung biegu giebt er auf dem erften Blatte mit folgenden Borten an: "Dbgleich wir die einzelnen Borgange mit uns moglicher Aufmertfamteit verfolg: ten, fo maren mir boch nie Billens, baruber je ein Wort laut werden gu laffen, fondern vielmehr entichloffen, uns jeder Heugerung gu enthal: ten. Wir glaubten um fo mehr uns in der Stellung eines ruhigen Beobachtere halten zu muffen, als wir die gange Cache fofort in die Bande desjenigen gewiesen faben, dem allein die Untersuchung und Ent: Scheidung darüber in fo ferne fle unfere religiofen Intereffen betrifft, jufteht und von dem wir Glaubige alle den Ausgang ruhig abzumarten verpflichtet find und abwarten konnen; allein die Lebhaftigkeit des Un: theiles, den das Publikum an diefen Begebenheiten nimmt, hat uns von dem Borhaben abgebracht, weil wir es ihm fculdig ju fenn glaub: ten, fo viel mir konnten, gu feiner Drientirung in der Sache beigutragen."

Wirklich verdanken wir auch dem Berfasser die Mittheilung einiger von dem Metropolitankapitel abgefaster Sigungsprotokoffe, welche auf den Gang der Berathungen noch ein helleres Licht werfen, als nach

unseren bisherigen Quellen uns geboten war. Die Mittheilung dieser Attenstücke und die genaue und personliche Bekanntschaft mit allen Mitgliedern des Kapitels, deren sich der Verfasser rühmt, macht es zum Wenigsten sehr mahrscheinlich, daß er selbst dem Kapitel angehören durse, wohet sich auch das Bestreben erklärt, durch eine muhrsam construirte, den Leser ermüdende und eine nur zu große Seitenzahl sich hindurch schleppende Deduction, eine an sich einsache Sache, deren Beurtheilung keineswegs eine außergewöhnliche Kenntnis des kanonischen Rechts vorausseht, zu Gunsten des Wetropolitankapitels darstellen und die Berhandlungen desselben als gultig und geeignet begründen zu wolzlen. Diese Berhandlungen beziehen sich auf die Uebernahme der Berwaltung der Erzbiöcese und auf die Wahl eines Verwesers des Erzbisthums.

Um Morgen nach der Ubführung des hochwurdigften herrn Erge bifchofs, ergablt der Berfaffer, den 21. November v. 3. eroffnete der Bonigl. Oberprafident der Rheinproving, Freiherr von Bodelichmingb dem versammelten Rapitel die Begebenheiten des vorigen Ubende und trug das Publifandum und das Schreiben des herrn von Altenftein an das Domkapitel vom 15. November v. J. vor. Der bekannte In: halt diefer Altenftude ift, daß ber Ronig von nun an die fernere Bers maltung des erzbischöflichen Umtes dem herrn Erzbischofe in feinem Reiche nicht mehr gestatte, und ber Pralat fich aller dabin einschlagens den amtlichen Sandlungen ju enthalten, die erzbifcofliche Wohnung aber und den Sprengel fofort ju verlaffen habe. Collte er ungeach: tet beffen in der Ausubung feines Umtes fortfahren, fo fepen deffen Sandlungen als ungefchehen ju betrachten, und es folle ihnen feine Folge oder Wirkung beigelegt merden. Jeder Geschafteverkehr mit dem Erzbischofe murde ernftlich und bei Strafe unterfagt, das Domkapitel aber von diefem Borgange in Kenntnif gefest, um bei der nunmehr eingetretenen hinderung des erzbischoflichen Stuhles Diejenigen kanonis ichen Berfugungen zu treffen, bie bem Falle einer sedes impedita angemessen und geeignet fenen, fowohl die innere Bermaltung der Diocefe augenblidlich aufrecht zu erhalten, als auch die Berftellung einer georts neten Firchlichen Regierung auf kanonischem Bege einzuleiten, an die Dekane und Pfarrer die nothigen Bekanntmachungen ju erlaffen, bem papftlichen Stuble den gangen Borgang ju berichten und deffen Beis: beit die ferneren fanonischen Berfügungen anheimzustellen. Den Gine druck, welchen diefe Eroffnungen auf das versammelte Domkapitel machten, ichildert der Berfaffer fo:

"Das mar eine ernste Stunde, deren Gewicht jeder der Domta: pitularen mit Schwermuth empfand. Sie maren, wie mir nach guver:

lässigem Zeugnisse versichern können, Alle zerschlagen, wie beim Erwachen von der Betäubung von einem unvorhergesehenen Unfalle. Diese Bemerkung sind wir der Wahrheit schuldig, um die Berleumdungen in den auswärtigen Blättern zu entkräften. Bon der ganzen
Begebenheit hatte kein Mitglied vorher wohl auch nur eine Ahnung. Es ist eine nicht zu rechtsertigende bose Erdichtung, daß der Regierungsrath Brüggemann, wie der Verfasser einer zu Löwen erschienenen
Flugschrift zu behaupten keinen Anstand nimmt, vor seiner Abreise nach
Berlin die Geistlichkeit und vorzüglich das Metropolitan-Domkapitel
für jenen Zweck in höherem Auftrage bearbeitet und die Mehrheit des
letztern, auch einen kleinen Theil des übrigen Klerus gewonnen gehabt
hätte, was früher ein verwandtes Blatt noch nur im Allgemeinen als
wahrscheinlich aufgestellt hatte".

"Eben fo muffen wir um ber Wahrheit willen und um die in ben namlichen Wegen ausgestreuten feindseligen Erfindungen in ihrer Blofe ju zeigen, das Beugnif ablegen, daß der Oberprafident feine andere Antrage, als die oben angegebenen und der gangen Welt offen gelegten gestellt, feine Unerbietungen irgend einer Urt gemacht, und feine Bugeftandniße verlangt hat. Mehr als burch die offentlichen Mitthei: lungen Jedermann bekannt geworden, ift nicht vorgegangen. Rachdem der Oberprafident den Bortrag beendigt hatte, entfernte er fich und lief dem Rapitel freie, fernere Berathung." Go weit ber Berfaffer, und der Lefer ift nun gewiß gespannt, von ihm, ber den Geelenzuftand der einzelnen Rapitularen fo gut zu schildern mußte, auch zu vernehmen, mas nun erfolgt fen, welche Unsicht die Mitglieder des Rapitels über den gangen Borgang dargelegt, welche Meinungen fich über den Untrag der Regierung geaußert. Bon Allem dem findet fich jedoch Richts. Bas das Rapitel hieruber verhandelt, ob es mirklich den Untrag der Regierung gepruft oder in dem von dem Berfasser geschilderten Buftande der Betaubung bas nun folgende Protofoll abgefaßt babe, dieß bleibt Alles ungewiß, der Berfasser fagt nur: Daffelbe faßte ju Protofoll und theilt nun diefes Altenftuck vom 21. November 1837 mit. Bei der Sibung maren mit Ausnahme des erfrankten Doinkapitulars Monpoint und des abwesenden Professors Scholz fammtliche Mitglieber des Kapitels gegenwartig. Das abgehaltene Protofoll fagt mit menigen Morten, daß die gegenwartige Rapitular: Berfammlung durch den Dompropft von Beper auf allerhochste Beranlassung jusammenbe: rufen, und der Oberprafident in ihr erichienen fen, um dem Rapitel die Abführung des herrn Erzbischofs zu berichten, die veranlaffenden Grunde mitzutheilen, und es jur Uebernahme der Bermaltung bes

erzbischöflichen Amtes aufzufordern; das Kapitel habe hierauf beschlofen, in Gemäßheit des cap. 3 de supplenda negligentia praelatorum in 6. (1, 8) die Verwaltung der Erzdiöcese von dem heutigen Tage an nomine capituli zu übernehmen, die erforderlichen Erlasse an die Geistlichkeit auszufertigen, die Sachlage an den apostolischen Stuhl zu berichten und binnen der Zeitfrist von acht Tagen zur Wahl eines Kaspitular: Verwesers zu schreiten.

Somit war nun von Seite des Rapitels die erste Dandlung vorgenommen, deren Prufung sich der Verfasser vorgesetht hat. Indem ihm nun Referent hierin folgt, muß er vor Allem bemerken, daß er die Methode, über Materien des kanonischen Rechts Beweise zu füheren, welche sich der Verfasser angeeignet hat, nicht billigen, also ihr auch nicht im Einzelnen folgen kann, ohne in denselben Widerspruch zu gerathen, in den der Verfasser gefallen ist. Er führt nämlich aus den Schrifstellern über kanonisches Recht eine beliebige Zahl für eine seiner Meinungen an und zieht dann den Schluß: alle Rirchemechtslehrer seyen derselben Ansicht, spricht aber einer derselben gegen ihn, so nimmt er hierauf, wie sich bei den Ansichten des Canonisten Ferraris zeigen wird, keine Rücksicht; die Autorität einiger Canonisten kann allerdings zur Begründung eines Beweises beitragen, nie aber, wie der Verfasser meint, ihn selbstständig constituiren.

Das Rapitel, glaubt berfelbe, konnte und durfte fich auf eine Prufung der Rechtlichkeit der Abführung und des Bestandes der fie verans laffenden Urfachen nicht einlaffen; die Beigerung, die Bermaltung gu übernehmen, ware pflichtwidrig; eine Protestation gegen die Sandluns gen der Regierung aber ungesetlich gemefen. Referent bemertt biegue es mar Pflicht des Rapitels der Regierung den Bahn zu benehmen, als fen durch den verfügten Gewaltschritt eine hinderung des erzbi: fchoflichen Stuhles (sedes impedita) vorhanden. Richt um die etnmo-· logifche Bedeutung bes Wortes, fondern nur um den hiftorifchen Rechts: begriff kann es fich bei einer folchen Ungelegenheit handeln, und fo genommen fest eine sedes impedita eine vorhergebende breimonatliche Erledigung des bischöflichen Stuhles voraus, und wohl hatte man daher der Regierung bemerklich machen konnen und follen, daß bei Berhinderung des Bischofes nicht, wie bei verhinderter Befegung des bischöflichen Stuhles, das Rapitel gur Bermaltung berechtigt fen, daß wenn episcopus impeditus noch lange nicht sedes impedita fen. Gben fo mare es die Pflicht des Rapitels gemesen, der Regierung bemerklich ju machen, daß die Schritte, die der gefangene Erzbischof gur Ausübung feines Umtes thun werde, nicht fur ungeschehen gu betrachten

vertreten folle: ob der von ihm felbst bestellte Stellvertreter, der noch fortwährend dem Erzbischofe verpstichtet blieb, wie das Kapitel ihm Gehorsam schuldig mar, oder das ganze Kapitel? Der Berfasser schreibt dem Generalitar nur mehr habituelle Jurisdiktion zu und erklart, daß die Rechte des Kapitels dieselben sepen, als wenn die Diocese durch den natürlichen Tod des Bischofs erledigt ware, obgleich Bonifaz VIII. nur das Administrationsrecht bis zu einer papstlichen Entscheidung, nicht die gewöhnlichen Rechte während der Sedis-Bakanz bestimmt hat.

"Alle Lehren, sagt er S. 83, welche im praktischen Rechte über die Anktorität und die Befugnisse des Kapitels bei Erledigung durch den Tod vorkommen, sind auch im Falle der Quasi-Erledigung geltend." Welche Unkenntniß des kanonischen Rechtes legt der Verfasser nicht hier an den Tag! Erledigt wird ein bischöslicher Stuhl durch den Tod, durch Versetung, Resignation oder Absehung des Bischoses, in allen diesen Fällen ist das vorzüglichste Recht, das dem Kapitel gebührt, nach allgemeinem Kirchenrechte das Necht, den bischössichen Stuhl durch freie Wahl wieder zu besehen; will der Versasser auch bei der Quasi-Erledigung vielleicht eine neue Wahl vornehmen lassen?

Ohne auf die Prufung der vom Verfasser für seine Unsicht aufs gestellten Autoritäten einzugehen, wollen wir hier nur die der Natur ber Sache nach zunächst liegende Frage aufwerfen: ist das Mandatsverhältniß zwischen einem Bischofe und dessen Generalvicar durch die Gefangennahme des Ersteren aufgehoben?

Aus der rechtlichen Natur diefes Berhaltnifes ergiebt fich, daß es nur dann aufhore, wenn auch der Bischof aufhort Bischof zu fenn, oder wenn er das Mandat zurudnimmt und den Generalvicar dadurch feiner Pflichten entledigt.

Da nun fur den gegebenen Fall keine geschliche Bestimmung in den Sammlungen des kanonischen Rechts ausdrucklich enthalten ist, so muß die Frage, ob der Generalvicar aufhöre als alter ego des Bischoses Jurisdiction zu üben, wenn dieser selbst hierin verhindert ist, nach der Analogie des Rechtes und der Praxis beantwortet werden.

Gine gleichfalls lange eintretende Berhinderung des Bischofes, die wir der einer langeren Gefangenschaft gewiß mit vollem Rechte an die Seite seigen können, ift eine langwierige Rrankheit. Dier wird wohl Riemand behaupten, daß der Generalvikar, wenn auch durch die Beschaffenheit der Erkrankung jeder Berkehr mit dem Bischofe fur langere Beit unterbleiben mußte, deshalb aufhore actueller Generalvikar zu kenn und nur habituell mehr fortzubestehen habe, da das kanonische Recht beutlich bestimmt, daß ein Capitel, wenn der Bischof durch Alter oder

Krankheit zur Führung seines Amtes untauglich geworden sen, ihm gegen seinen Willen keinen Coadjutor bestellen konne, sondern nach Rom berichten solle, (cap. univ. de clerico megrotante in VI.).

Derselbe Fall tritt bei langerer Abwesenheit des Bischofes aus seiner Diocese ein, hier führt der Generalvicar gleichfalls die Geschäfte fort. Die Frage, ob das Kapitel, wenn kein Generalvikar bestellt ist, in Abwesenheit des Bischofes einen bestellen könne, wurde von Papst Pius II. verneinend entschieden. Nicolaus von Eusa, Cardinal und Bischof von Briren, wurde zu Brunek den 14. April 1460 vom Berzzoge Sigismund gefangen genommen, aus der Haft aber gegen das ihm abgedrungene Versprechen entlassen, sich in Nom für den Derzog zu verwenden und sich dahin zu begeben. Das Kapitel verlangte nun einen vicarius in spiritualibus, der Papst aber verweigerte ihn, und der Cardinal ermahnte von Rom aus sein Kapitel, der Eide nicht zu verzessen, die sie ihm geschworen hätten. (Sinacher Beiträge zur Gesch. von Briren, Band VI. S. 404.)

Dieselbe Frage wiederholt sich, wenn der Bischof suspendirt oder ercommunicirt ist. Die Canonisten sind hier in ihren Ansichten nicht eisnig, der Versasser führt den Canonisten Ferraris selbst auf und sagt von ihm, er habe das in Rom geltende praktische Recht wohl gekannt, besite auch große Auktorität (S. 105.), ja der Versasser sührt sogar noch solgende Stelle desselben an: Non potest tamen capitulum Vicarium constituere in casu, quo episcopus sit excommunicatus vel suspensus, vel in casu, quo episcopo in remotis degente, vicarius generalis ab ipso relictus moriatur vel a principe saeculari esiciatur a diöcesi, quia tunc recurrendum esset ad sedem apostolicam pro provisione, ohne der Consequenzen, die aus dieser Stelle gegen seine Deduction hervorgehen, auch nur mit einem Worte zu gedenken.

Referent stimmt der Unsicht des Ferraris bei, da das vor der Suspension von dem Bischofe gegebene Mandat durch diese nicht erlischt, und alle Handlungen des Bischoses vor seiner Suspension oder Ercommunication vollkommene Gultigkeit haben, bis zur papstlichen Entscheibung murde also auch hier der Generalvicar die Verwaltung führen.

Bon diesem Standpunkte aus zeigt sich demnach, daß unter den in Koln obwaltenden Berhaltnissen die Anwendung der Berordenung Bonifaz VIII. nicht gegeben war, auch hat herr hüsgen selbst in späterer Zeit die von ihm ergangenen Fastendispense als Generalvicar unterzeichnet. Denn nicht dem Capitularvicar, der eine kirchlich uns bekannte Person ist, sondern dem Generalvicar waren die Quinquens

nalien belegirt, oder kann man vielleicht, wie der Berfaffer meint, auch als habitueller Generalvicar eine folche Dispenfe unterzeichnen?

Nach dem Bisherigen murde demnach die Prufung der zweiten Sandlung des Rapitels, die Wahl eines Berwefers der Erzdiocese ihre Beantwortung schon in dem Prufungsresultate der ersten Sandlung sinden. Obgleich sich nun aus unserer Entwicklung zeigt, daß die Unwendung der Berordnung des Papstes Bonisaz VIII. weder gegeben, noch nothwendig war, so will Referent doch annehmen, die Ansicht des Verfassers sep die richtige, um die weitere von ihm auf die Gultigkeit der Wahl eines Verwesers gezogene Schlußfolge gleichfalls prüfen zu können.

Bor Allem aber muffen wir das seinem Inhalte nach merkwurdige Aktenstuck, das der Verfasser seinem vollen Inhalte nach abdrucken ließ, wenigstens auszugsweise mittheilen. Die Sigung, in welcher die Wahl des Kapitelsverwesers statt fand, wurde am 27. November 1837 gehalten; gegenwartig waren dießmal sammtliche Mitglieder des Kapitels; Skrutatoren waren der Dompropst Freiherr von Bener und die Domkapitularen Dr. Schweizer und Dr. Filz; die einstimmige Wahl siel auf den Domdechanten husgen, Doktor der Theologie und beider Rechte, Generalvikar, Ritter des rothen Adlerordens dritter Classe.

Das Protofoll ichlieft mit den Worten :

Dem herrn Oberprasidenten ist dieses Wahl: Protokoll einzusenben und ein Begleitungsschreiben beizusügen, worin das Kapitel die Meinung außern wird, daß die getroffenen Maaßregeln zur Berwaltung der Erzdiocese während der sedes impedita oder sedes vacans nach kanonischen Bestimmungen hinreichen, die zur Wiederkehr einer geregelten oberhirtlichen Berwaltung. Sobald das landesherrliche placetum eingegangen ist, wird die ersoderliche Publikation ad clerum erlassen werden."

Referent muß gestehen, nie ein Aktenstück gesehen zu haben, in welschem eine und dieselbe Sachlage nach so verschiedenen Rechtsbegriffen bezeichnet wird. Im Gingange des Protokolles wird der erzbischossische Etuhl als quasi erledigt durch die Worte sede quasi vacante bezeichnet, gegen den Schluß desselben wird er sedes impedita oder vacans genannt, gleich als ob diese Rechtsbegriffe in Nichts von einander unterschieden waren. Die Einholung des königlichen Placets grundet sich, wie der Bersasser in einer Note zeigt, auf ein kaiserliches Decret vom 28. Fesbruar 1810 als Beigabe zu den organischen Gesehen sur das französstische Soncordat. Dort heißt es, wie der Versasser, il sera pourvu,

conformement aux lois canoniques, aux gouvernemens des dioceses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les Vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur pomination être reconnue par nous. Es ift also nur von dem Bersahren bei der Erzled ig ung eines bischösslichen Stuhles die Rede, wahrscheinlich hat das Kapitel von den drei im Protokolle erwähnten Rechtsbegriffen hies her den des sedes vacans gezogen und somit die Einholung des Plattet für nöthig erachtet. Wer möchte hier wohl ein anderes Urtheil sallen, als dieses, daß das Kapitel die einsachsten rechtlichen Berhaltenisse misskannt habe und die muhsamsten aus allen Kanonisten zusams mengesuchten Bertheidigungsgründe eine Rechtsertigung desselben zu erzielen nicht vermögen?

handelt es sich nun um die Gultigkeit der bezeichneten Wahl, so muß vor Allem die Frage aufgeworfen werden, worauf das Rapitel sein Verwaltungsrecht grunde. Sie beantwortet sich nach dem Sigungsprotokolle vom 26. November 1837 dahin, daß es in Gemäßheit des cap. 3 de supplenda negligentia praelatorum in 6. die Verwaltung übernommen habe, auf das Verwaltungsrecht aber grundet sich auch ferner, nach den Ansichten der Kapitularen wenigstens, das Wahlrecht eines Verwesers.

Die bezeichnete Stelle des fechsten Buches der Decretalen enthalt eine Bollmacht, welche man im kanonischen Rechte gefegliche Dezlegation nennt; es bedarf aber wohl keines Beweises, daß berjenige, der durch das Gefet delegirt ist, nicht subdelegiren kann, und doch ist diese Mahl eines Kapitelsverwesers unter den gegenwartigen Berzhaltniffen in Koln nichts Anderes, als eine von den Ditgliedern des Kapitels vorgenommene Subdelegation, zu der sie auf keine Weise berrechtigt waren.

Wenn der Verfasser sich mit dem Gemeinplate helsen will: Bas Jemand selbst thun kann, kann er auch durch einen Andern thun, c. 68. in VI. de regulis juris, so hatte er hier nicht nothwendig gehabt zu dem sechsten Buche der Dekretalen zu greisen, sondern besser gethan, nach den Rechtsverhaltnissen des gewöhnlichen Lebens zu erwägen, daß Riemand ein Recht, welches er nur stellvertretend ausübt, auf einen Andern wieder übertragen kann.

Auf Gultigkeit kann die Wahl eines Kapitelsverwefers in Khln daher durchaus keinen Anspruch machen, und eben so hat Papst Pius als er zu Fontainebleau gefangen war, in der Angelegenheit des Bisthums Tropes im Jahre 1811 entschieden. Napoleon hatte den Bischof von Tropes, den herrn von Boulogne in das Schloß Vincennes

einsperren, nachher aber ihn zur Entsagung seines Amtes und Leistung eines Bersprechens bestimmen lassen, die Dibcese nicht mehr zu vers walten, das Kapitel aber wurde aufgesodert, da Derr von Boulogne nicht mehr Bischof sen, und seine Generalvikarien keine Bollmacht mehr hatten, zur Wahl eines Kapitelsverwesers zu schreiten.

Der Papst erklarte die Wahl des Kapitelsverwesers für ungustig und antwortete dem Kapitel, die Generalvikarien des herrn Bonlogne hatten die Berwaltung in seinem Namen führen sollen, da er die ihnen ertheilte Bollmacht nicht widerrusen habe, und dem Rapitel somit keine Jurisdiktion zustehe.

ben Buniche veranlaft, es moge berfelbe mehr beherzigt haben, mas er gleich am Anfange feiner Schrift ausspricht:

"Es giebt kein Gefühl, das in seinen Regungen bedenklicher ift, als das der Theilnahme an der Religion überhaupt, selbst wenn ihm entweder die Wahrheit als Grundlage abgeht, oder wenn ihm nicht eine feste driftliche Gesinnung und die übrigen religiös gebildeten Gesfühle das Gleichgewicht halten und die gehörigen Schranken anweisen."

Die nachfolgenden Altenftude find aus den offentlichen Blattern bekannt.

### XIII.

# Correspondenz.

Un einen ber herausgeber biefer Blatter ift unter bem 13. Aug eine Buschrift eingelaufen, beren Inhalt ber Erwiderung hier voranzusenden, rathlich sehn möchte. Sie lautet:

Es wurde eine gar ungebuhrliche Anmaagung senn, wenn der Bergfaffer irgend einer Schrift, deshalb, weil er es der Muhe werth geshalten, fie zu schreiben, verlangen wollte, daß andere sie auch des Leziens werth finden mußten, vollends wenn er forderte: daß jeder, dem sie zu Gesicht gekommen, auch Notiz davon nehmen sollte; — wer kann alles lesen, was unsere Zeit schreibt! — überdem ist das Ignostren eine kritische Methode, die ihre Borzüge vor mehrern andern

hat — das muß fich jeder gefallen laffen, und niemand hat fich darue ber weniger gut beklagen, als ein obscurer Unonymus. —

Wenn Sie aber, verehrter herr Redakteur der hift. polit. Blatter für das katholische Deutschland, pag. 490 Ihres gten Deftes, nachdem Sie den Schriften, welche das ungludliche Zerwürfniß des Erzbischofs von Koln mit seinem Landesherrn veranlaßt hat, eine eifrige Aufmerksamkeit, bis hinunter in die Tratscherelen der Zeitungen, geschenkt haben, den Ausspruch thun: "das einzige, von Seiten der Protestirenden, zu Gunsten der weltlichen Regierung ergangene Wort, welches seinen Standpunkt über der rohen Gemeinheit und auf nicht revolutionarem Gebiete nimmt, rührt von einem Juden her", und wenn Sie dies Ergebniß Ihrer Betrachtungen, als bedeutsam und "seltsam" vere kundigen, so können Sie es, billiger Weise, nicht übel deuten, wenn einer Ihrer Leser sich die Freiheit nimmt, Ihnen das hier beilies gende Schrischen, als einen Beleg für die Bemerkung zu überreichen: daß Ihr Ausspruch nicht ganz richtig ist. —

Wie wenig Beifall diese Blatter vor Ihren Augen finden mogen, wie verwerflich es Ihnen erscheinen mag, daß ein Protestant von der Allotution des Papstes, wie von dem Wort eines sterblichen Menschen ther menschliche Dinge, zu reden sich erkühnt, so werden Sie doch darin weder rohe Gemeinheit noch revolutionare Standpunkte nachweissen, noch das Büchlein in ein Anathem einschließen konnen, das, zwisschen "Feinden der katholischen Kirche" und Protestanten, welche von ganzem Perzen den Frieden wunschen, obgleich sie sich nicht blindlings zu unterwerfen und auf Gnade und Ungnade zu ergeben gesonnen sind — keinen Unterschied statuirt.

Wenn die Idee einer Berschnung, eines Friedens zwischen den Griftlichen Konfessionen, von der einen Seite als eine Chimare anges sehen wird, die keine Beachtung verdient, so hat diese sich offenbar nicht über Unterdrückung zu beklagen, noch der andern Feindseligkeit vorzuwersen; alle dergleichen Klagen und Borwürfe treten alsdann in ein so klares Licht, daß sich niemand mehr darüber täuschen kann, der nicht absichtlich die Augen verschließt. — Wegen dieser Idee, welche der Brochüre zu Grunde liegt (so mangelhaft die Aussührung seyn mag), erlaubt sie sich, so ungerufen, bei Ihnen einzudringen, damit Sie nicht ferner glauben, das einzige Wort, das sich zum Frieden habe vernehmen lassen, komme von einem Juden her, was allerdings seltsam ware — wenn es sich so verhielte, dies war schon vor der Iacobyschen Schrift vorhanden. — Der Schreiber dieser Zeilen kann nicht den Bortheil für sich geltend machen, ein poetischer Jude zu sepn

er ift von Nation ein Preuße, von Konfession ein evangelischer Christ, von beiben hofft er, bis jum Grabe, nicht abzufallen; übrigens kann er mit gutem Gewissen versichern, keineswegs ein Feind der katholischen Rirche zu sen, vielmehr halt er den Kern des katholischen Glaubens, wie den des eignen, für heilig, und weiß diesen recht gut zu unterscheiden von mancherlei sehr unheiligem Kram, der in neuester Zeit unter dem Borwand zu Markt gebracht worden ist, als ware er zur Bertheidigung der Kirche nothig und nüglich.

Den schmutigen Troß, der sich unserer Sache zu bemächtigen verfucht hat, erkennt unser eins nicht als Allitte an, so wenig wie Sie
alles Gift und alle Galle für heilsam erkennen können, was gegen uns
ausgespieen worden ist; wer den Unfug dieses Gesindels provozirt, wet
überhaupt Schuld hat an der Berbitterung? — das moge beruhen! —

Alles in einen Topf werfen, wie es in dem Auffat Ihres gten Befts geschieht — "Lev und Gugtow, hengstenberg und Marheinete" ic. — das mag recht bequem sepn, aber der Gerechtigkeit und Wahrs heit ift es nicht guträglich, und die sollten, Blatter für das katholische Deutschland, doch ihren Lesern nicht versagen, selbst wenn von Protesstanten die Rede ist. —

Sollten Sie dies Blatt mit einer Antwort beehren wollen, fo wurde eine Addresse: Fur den Berf. der Bemerkungen über Gorres Athanasius an die Hahn'sche Buchhandlung in hannover couvertirt, seine Bestimmung erreichen. — Nehmen Sie dies indessen nicht für eine belästigende Bitte, — so erfreulich eine Erwiderung senn wurde, und so sicher Sie vor jeder Indiscretion senn können — so ist der Zweck dieser Zeilen auch ohne Recipisse erreicht, wenn nicht etwa die baperischen Posten verpsichtet sind, kehreische Pakete ohne Weiteres ind Feuer, als an ihre eigentliche Bestimmung, ju spediren

mit vollfommener Sochachtung verharrend

3br aufmertfamer Lefer.

Dieser Abdruck wird dem ungenannten Verfasser zeigen, daß unsere bayerischen Posten, sogenannte ketzerische Pakete nicht nur nicht verbrennen oder consisciren, wie vielleicht mit unkeperischen anderwärts geschehen durfte, sondern daß auch die bayerische Censur ihrem Inhalt das imprimatur nicht verweigert.

Die Schrift, worauf die Aufforderung fich bezieht, ift jene, die unter bem Titel: "Die Allofution bes Papftes Gre-

nor XVI. vom 10. Dezember 1837. Mit einem Rachtrage über Gorres Athanafius." eine ber frühesten über biese Ungelegenheit, im Berlage ber Sahn'ichen Sofbuchhandlung in hannover erschienen. Der Brief ift, wie man fieht, nicht obne Empfindlichkeit gefdrieben, und biefer liegt allerdings wieder, wenn auch unbewußt, der Unspruch ju Grunde, ber und wie früher allerwarts, fo auch neuerdings in biefer Sache gang ohne Umftande entgegentritt: protestantischer Seite feb es nun einmal nicht abzuhalten, baf man im Streite je bes Mittel, jeden Sohn, jede Invective, jede Unmahrheit fich geftatte; tatholischer Seite aber muffe man bagegen, nicht blof fich innerhalb ber gemeffenften Schranten baltend, all bergleichen fich versagen, sondern man feb gehalten, wenn ja in Mitte bes Buftes, ben die Gegenparthei aufgehäuft, eine perlorene Stimme fich gefunden, die Maag gehalten und Schlechtigkeiten fich nicht gestattet, fie fogleich berauszufinden, fie ebrend anzuerkennen, und ihr ftrenge Rechnung ju fubren über die berablaffende Grofmuth, die fie bewiesen. Die, bie ein foldes Anfinnen machen, scheinen nicht zu ahnen, wie ehrenvoll es für die ist, benen es also angemuthet wird: die Manner, die fich verbunden, um in diefen Blattern die tatholische Wahrheit und ihre Sache ju vertreten, find baber auch keineswegs gefinnt, diefen Anspruch von fich abzuweifen; aber wenn fie ihm feither, fo viel thunlich gewesen, gu genugen gesucht, find fie jedoch teineswege geneigt, bas, mas fie im Bewußtsehn der guten Cache, im Gefühle ihrer Burde und in der Sicherheit der Gefinnung gern freiwillig gewähren, fich als eine Forderung abbringen zu laffen, auf die man in einzelnen Rallen nothwendig zu erfüllende Bratenfionen grunden tonne. Wer fich wurdig balt auf ber Gegenseite, der hat fich damit selbst geehrt, und er kann ihrer perfonlichen Anerkenntnis ficher febn, wenn fie bies ihr Urtheil auch nicht öffentlich ausgesprochen; weil fie entweber in Mitte bes thierischen Gebenles umber seine Stimme überhort, ober biefe auch jur Zeit gar nicht bis ju bem eben Sprechenden geer ift von Nation ein Preuße, von Konfeston ein evangelischer Christ, von beiden hofft er, bis jum Grabe, nicht abzufallen; übrigens kann er mit gutem Gewissen versichern, keineswegs ein Feind der katholischen Rirche zu seyn, vielmehr halt er den Kern des katholischen Glaubens, wie den des eignen, für heilig, und weiß diesen recht gut zu unterscheiden von mancherlei sehr unheiligem Kram, der in neuester Zeit unter dem Borwand zu Markt gebracht worden ist, als ware er zur Bertheidigung der Kirche nothig und nüglich. —

Den schmubigen Troß, der sich unserer Sache zu bemächtigen versucht hat, erkennt unser eins nicht als Allitrte an, so wenig wie Sie
alles Gift und alle Galle für heilsam erkennen können, was gegen uns
ausgespieen worden ist; wer den Unfug dieses Gesindels provozirt, wer
überhaupt Schuld hat an der Berbitterung? — das moge beruhen! —

Alles in einen Topf werfen, wie es in dem Auffat Ihres gten. Befts geschieht — "Lev und Gutlow, hengstenberg und Marheinete" 2c. — das mag recht bequem sepn, aber der Gerechtigkeit und Wahrs heit ist es nicht zuträglich, und die sollten, Blatter fur das katholische Deutschland, doch ihren Lesern nicht versagen, selbst wenn von Protesftanten die Rede ist. —

Sollten Sie dies Blatt mit einer Antwort beehren wollen, fo wurde eine Addresse: Für den Verf. der Bemerkungen über Görres Athanasius an die Dahn'sche Buchandlung in Dannover couvertirt, seine Bestimmung erreichen. — Nehmen Sie dies indessen nicht für eine belästigende Bitte, — so erfreulich eine Erwiderung sepn würde, und so sicher Sie vor jeder Indiscretion senn können — so ist der Zweck dieser Zeilen auch ohne Recipisse erreicht, wenn nicht etwa die bayerischen Posten verpsichtet sind, ketzeische Pakete ohne Weiteres ind Feuer, als an ihre eigentliche Bestimmung, zu spedien

mit volltommener Sochachtung verharrend

3br aufmertfamer Lefer.

Dieser Abbruck wird bem ungenannten Verfasser zeigen, baß unsere bayerischen Posten, sogenannte keperische Pakete nicht nur nicht verbrennen ober confisciren, wie vielleicht mit unkeperischen anderwärts geschehen durfte, sondern daß auch die bayerische Censur ihrem Inhalt das imprimatur nicht verweigert.

Die Schrift, worauf die Aufforderung fich bezieht, ift jene, Die unter bem Titel: "Die Allotution bes Papftes Gre-

gor XVI. vom 10. Dezember 1837. Dit einem Rachtrage aber Gorres Athanafins." eine ber frubeften über biefe Angelegenheit, im Berlage ber Sahn'ichen Sofbuchbandlung in hannover erschienen. Der Brief ift, wie man fiebt, nicht ohne Empfindlichkeit geschrieben, und diefer liegt allerbings wieber, wenn auch unbewußt, ber Anspruch ju Grunde, ber und wie fruber allerwarts, fo auch neuerdings in biefer Cache gang ohne Umftanbe entgegentritt: protestantischer Seite fet es unn einmal nicht abzuhalten, daß man im Streite je bes Mittel, jeden Sohn, jede Invective, jede Unmahrheit fic gestatte; tatbolischer Seite aber muffe man bagegen, nicht blof fich innerhalb ber gemeffensten Schranten baltend, all bergleichen fich verfagen, sondern man feb gehalten, wenn ja in Mitte bes Buftes, ben die Gegenparthei aufgebauft, eine verlorene Stimme fich gefunden, die Maag gehalten und Schlechtigkeiten fich nicht gestattet, fie fogleich berauszufinden, fie ebrend anguertennen, und ihr ftrenge Rechnung ju führen über die berablaffende Grogmuth, die fie bewiesen. Die, die ein foldes Unfinnen machen, fcheinen nicht zu abnen, wie ehrenvoll es für die ift, benen es also angemuthet wird; die Manner, die fich verbunden, um in diesen Blattern die fatholische Babrheit und ihre Sache ju vertreten, find baber auch feineswege gefinnt, biefen Unfpruch von fich abzumei= fen; aber wenn fie ihm feither, fo viel thunlich gemefen, qu genügen gefucht, find fie jedoch feineswege geneigt, bas, mas fie im Bewußtsehn ber guten Sache, im Gefühle ihrer Burde und in der Sicherheit der Gesinnung gern freiwillig gewähren, fich als eine Forderung abdringen zu laffen, auf die man in einzelnen Fällen nothwendig zu erfüllende Pratenfionen grunden kome. Wer fich wurdig halt auf ber Gegens feite, der hat fich damit felbst geehrt, und er kann ihrer perfonlichen Unerkenntniß ficher febn, wenn fie bies ihr Urtheil auch nicht öffentlich ausgesprochen; weil sie entweder in Mitte bes thierischen Gebenles umber feine Stimme überhört, ober biefe auch zur Zeit gar nicht bis zu dem eben Sprechenden ge-

langte. Es ift bamit noch teineswegs gang gethan, fich vom Unfuge ber Parthei loszusagen, eine gewiffe folidarische Berantwortlichkeit bleibt immer gurud, wenn in Mitte gabllofer Ungebührlichkeiten einige wenige Gebührlichkeiten, von bem Sallob jener völlig überlarmt, fich vernehmen laffen. Gie baben bann wenigstens baburch einstweilen bas Recht verloren. fic als bie Regel geltend ju machen und ju pratenbiren, daß man por Allem fie als ben Ausbruck ber eigentlichen Gefinnung ihrer Parthei nehme und gebührend ehre. Die Beigerung auf folche Unspruche einzugehen, ift baber auch tei= neswege ein gefliffentliches Ignoriren, um bas Drudende ftillichweigend zu beseitigen; sondern ein Gebrauchmachen von ber Befugnif auch feinerseits bas Rriegerecht malten zu laffen, bis man andererfeits fich jur Billigkeit verfteht. Aber wenn auch ein absichtliches Ignoriren stattgefunden, bann batte eine Parthei, die beinahe feit ihrem Urfprunge Alles, was von katholischer Seite in irgend einem Sache gethan und geleistet worden, und in ftets zunehmender Gelbstgefalligfeit, julent ben Ratholiziem felbft ignorirt, \*) am wenig= ften fich ju beklagen, wenn ihr geschabe, wie fie gethan, und nun auch der Ignorirte, nachdem er bem Blindesten den Beweis in die Sand gelegt, baf er noch im gefundem Leben grunt, auch feinerseits thate, ale fep er allein ba, und Alles, was fonft noch neben ibm besteht, nur vorhanden, um als Dunger ibn in feinem Bestande zu erhalten. Das biefe Sochmuth mit Sochmuth abfertigen, es ware vollkommen verbient; aber es murbe geringen Segen und wenig Ehre bringen, alfo auf gleichen Gus mit bem Gegner fich ju feben,

<sup>\*)</sup> Wer daran zweiseln mogte, den fordern wir, um nur einzig beim Artikel Literatur stehen zu bleiben, auf, im Beiblatte des Psizerischen Auslandes, das bestimmt ist, die Deutschen mit der Literatur der auswärtigen Bolker bekannt zu machen, ein einziges fremdes, etwa französisches oder englisches, in katholischer Gestinnung geschriebenes Werk anzugeben, das die geringste Würbigung oder auch nur eine anerkennende Erwähnung erlangt.

und in gang und gar untatholischer Selbftüberhebung Gleiches mit Gleichem vergeltend vor der Welt fich lacherlich zu machen.

Bir wollen baber den Berfaffer jener Schrift feinesmeas entgelten laffen, mas feine Glaubensgenoffen an uns gefünbigt, und fagen ibm, baf wir biefe feine Schrift gleich bei ihrem Erscheinen gesehen; bag wir den in ihr berrschenden Con wurdig und in löblicher Mäßigung wohl gehalten befunben; und daß wir in ihm einen wohlmeinenden, verftanbigen, wader gefinnten, in vielen und zwar wichtigen Dingen unbefangenen Mann erkannt; einen Mann, mit bem man fich verftanbigen könnte, wenn Berftanbigung in folden Ungelegenbeis ten allein vom Menschen abbienge, und einzig burch Erörterungen bin und berüber erlangt werben konnte. Geine Schrift, fo klein fie ift und fo febr fie fich im Allgemeinen balt, bat boch benen, die fpater gekommen, die Wege gewiesen und bie meiften ber Puntte angegeben, auf die es ankommt, und bie fie nur weiter ausgeführt, obgleich feiner von Allen ihrer Ermahnung thut. Aber gerabe, weil fie mit einer gewiffen Aufrichtigkeit gefchrieben worben, tann fie nicht bem 3med ente fprechen, weswegen fie geschrieben ift; fie muß vielmehr bienen, bas Recht ber Rirche in ber vorliegenden Sache ju erharten und ine Licht zu ftellen, mas spaleich klar werben wirb, wenn wir ihren Ideengang in feinen bervorfpringends ften Duntten bier vor Augen führen.

Er stellt nämlich in ber vorliegenden Sache die Aufgabe also: entweder ist in ihr von einem Dogma der katholischen Rirche die Rede, dem ein Bischof dieser Rirche folgen muß, unbekummert um Alles, was dagegen eingewendet werden mag; oder von einer Sinrichtung, die der weltlichen Gesetzgebung nicht eutzogen werden kann, die das Dogma nicht verlett, wo folglich, den Landesgesehen ohne Vorbehalt treuzlich zu gehorchen, jedes Unterthans unzweideutige Psicht sehn muß. Ist das Erste der Fall, wie der jetzige Erzbischof von Köln geglaubt, dann kann nicht die Rede von einem Mitteldinge sehn zwischen erlaubter Handlung und Sünde, zwischen wels

den beiben nach tatholischen Begriffen eine emige, unveranberliche, leicht zu erkennende Granze liegt; und weber er noch ber romische Stuhl mogte gestatten, was sie ale verwerflich erfannt. Ift das Undere aber eingetreten, bann bat die weltliche Macht ihrerseits volltommenes Recht und unausweichliche Berpflichtung, die Schranken ju vertheidigen, die Niemand übertreten barf, und bem Gefete Geltung zu verschaffen gegen jeben unbefugten Ginfpruch. Db bas Gine, ob bas Andere im vorliegenden Streite der Fall fep, barüber tann aber fein weltliches Gericht, noch auch eine Jury entscheiben; es kann aber auch in allen Dingen, die ben Boben ber Glaubenefrei= beit überschreiten, bem Gutbefinden ber Bifchofe nicht anheims gestellt werben, ben Gehorfam gegen bie Gefene und bie Befolgung bestehender Bertrage aufzukundigen, oder ohne Auffundigung aufzuheben. In allen folden Fallen wird alfo Die firchliche Autorität mit ber weltlichen fich zu verftandigen haben, und bei biefer Berftanbigung wird man, ftatt ben unabweisbar fich immer wieder aufdrängenden Fragen auszuweichen, ihnen vielmehr fest ine Untlig feben muffen, um bie Berhaltniffe zu erblicken, wie fie find, fich barüber zu einigen in Wahrheit, in driftlicher Liebe und in Frieden, und baburch die Gemiffen ju beruhigen, und jugleich ben Ge feten ihr Recht zu laffen. - Go weit find wir mit dem Berfaffer volltommen einverftanden, feine Wege find unfere Wege, und auch der Athanafius hat die Sache auf den gleichen Puntt gestellt; mit dem einzigen Vorbehalte, daß unter dem Gefete, fo wie die Dinge liegen, nicht ausschlieflich das preußische Landrecht, fondern auch die früher landüblichen Gefete in diefer Ungelegenheit verstanden werden.

Wenn aber nun weiter als Grund für eine solche Versständigung die Alternative aufgestellt wird: entweder man verbiete die gemischten Shen unbedingt von Seiten der Kirche; oder man erlaube sie, wie sie die Landesgesetze statuiren ohne Vorbehalt, und überlasse der freien Ueberzeugung und dem Gewissen eines jeden, was seine Sache ist, weil jeder Mit-

telweg über turg ober lang zu Verwicklungen und Conflikten führen muß; bann muffen unfere Straffen auseinanbergeben, weil die Wahl blos zwifden zweien Unmöglichkeiten freizustellen, mohl zur Beschönigung eines 3manges, aber nimmer zu einer Berftanbigung führen tann. Die gemifchten Chen ohne allen Vorbehalt frei zu geben, ift nämlich eine moralische Unmöglichkeit für bie Rirche, die nach ben Grundfaten bes Berfaffere ihr nicht zugemuthet werben tann. Gie ganglich zu verbieten, führt unmittelbar zu einer feindseligen, völligen Scheidung der Confessionen, Die, um und ber Ausbrude deffelben Verfaffere p. 23 ju bedienen, "in jeder Be-Riebung unbeilvoll, und wenn ber Rangtism um jeden Breis fie burchzusepen entschloffen mare, evident unmöglich febn murbe." Eine folche Alternative alfo, ale bie gesuchte Verftandigung binftellen, beißt die Frage als Auflösung geben, wie Rrug ebemale gang in abnlicher Weise es in ber Philosophie ge balten. Berftandigung tann nur auf bem Wege gefunden werden, ben feine Schrift bezeichnet, baf fich beibe Confeffionen gegenseitig als in ber gemeinsamen Christenheit befaßt anerkennen, und es kommt nun barauf an, in welchem Berftande biefe Gemeinsamkeit genommen wird. Wenn nun ber Verfaffer in biefer Sinficht fagt: beide Theile follen einan= ber zugefteben, baf es feine Gunbe, fondern Gottes Gebot ift, fich untereinander als Bruder ju lieben, erwidert die Rirche! ohne alles Bedenken einverstanden. Wenn er weiter fagt: fie muffen darüber gegenseitig übereinkommen, daß bas Reich Gottes nicht gefordert wird burch gegenseitigen Sag. Born und Verachtung, fo wird ihm die gleiche Erwiderung. Wenn er bann ferner bingufügt: es tonne niemals, und voltende in der heutigen Welt nicht, die Aufgabe der Chriftenbeit febn, einen erbitterten Streit untereinander ju führen; fondern gegen ben inneren Reind ber driftlichen Rirche gu fampfen, der jeden Ausbruch des Unfriedens mit tudifchem Beifall begruft; fo wird ihm andererfeits ohne Bedenken wieber Recht gegeben. Wenn er aber endlich noch babin fich

ausläßt: Beift und Wefen bes mahren Christenthums bestebe nicht in bem Gegenfat des katholischen und des evangelischen Bekenniniffes, und in bem Festhalten ber einen pber ber anbern Korm; fondern in dem Glauben an die Wahrheiten. worüber beide einverstanden; und da beide nun in den me-Fentlichsten Dunkten bes Christenthumes einig feben, fo batten beibe auch nur, biefen gemeinsamen, unerschütterlichen Grund anerkennend, ben Streit über Nebendinge ruben gu laffen, und fich sofort leicht und offen über die Behandlung außerer Verhaltniffe zu verständigen und zu vertragen; bann muß gegen folde Rede die Rirche freilich ben entschiedensten Ginfpruch thun, weil fie auf bemfelben, nur noch gesteigerten Babne ruht, der protestantischer Seits die Union hervorgerufen. Denn allerdings ruben bie protestantischen Confessionen mit der Rirche auf bemfelben firchlichen Grunde, aber fie find mit ihr nichts weniger ale in ben wesentlichften, driftlichen Wahrheiten ein= verstanden; fondern, gerade in den allermesentlichsten Babr= beiten durch und durch mit ihr entzweit, haben fie zugleich andere febr mefentliche, als unmefentlich fie erklarend, ganglich aus ihrem Glaubensbekenntnif ausgewiesen. Die Rirche, fich nun im vollen Befite ber Wahrheit miffend, tann eben fo wenig bies ausgefallene Defizit in Lebre und Disciplin der Confesfionen, ale bie fehlende Erganzung ihres Befitftandes anerkennen, als fie die Verunftaltung der beibehaltenen Momente als einen blos außerlichen Gegenfat zu betrachten fich ermach= tigt findet. Die Gegenfate ber Confessionen beben fich wohl auf in ihr; fie aber bilbet feinen Gegensat mit ihnen, ber fich in einem britten aufbeben ließe; benn Opposita konnen wohl in eine lebendig concrete Ginheit verbunden werden, Contraria aber nimmer. Uneine mit ihr, find aber diese Confesfionen auch uneins miteinander, und mas noch mehr ift, in= nerhalb einer jeden find nur Benige über die gleiche Summe von Wahrheiten untereinander einverstanden; sie konnen alfo nur febr uneigentlich und in einem abstracten ober auch blos politischen Sinne auf ben Namen einer Rirche Unspruch machen.

Steben die Dinge aber also, bann ift die Rirche in bet vorliegenden Sache, nach ben eigenen Geständniffen bes Ber faffere, ben einzigen Weg gegangen, ber fur fie gangbar ges wesen, und findet fic also barin in ihrem vollkommenen Rechte. Sie erkennt die Confessionen als politisch = religiose Corpora tionen an, beren Entfteben Gott jugelaffen, beren Beftanb anzufechten alfo nicht ihre Sache ift. Sie anerkennt ferner ben gemeinsamen driftlichen Grund, auf bem fie ruben, und ist ihren Angehörigen in biesem fortbauernd in Liebe nabe; während fie von der Berunstaltung, die dort bei der Realifis rung biefes Grundes eingetreten, mit Abicheu fich abwenden Sie mifbilligt baber in Bezug auf diese lentere lant und entschieden bie Berbindung ihrer Genoffen mit den an= bern Confessioneverwandten in gemischten Gben; gestattet fie aber in Rudficht auf das Andere. Gie ift fobin bei diefet Geftattung zwischen Fluch und Segen gestellt; fie mußte bas Brrthumliche, Ungeordnete in dem Acte mit bem Ginen, bas Babrhafte und Disciplinirte mit bem Undern belegen. 3br baber jugumuthen, baf fie unbedingt gestatte, wie die Confessionen und ber Staat in ibrem Ramen verlangen, mare mehr, als man ihr anzusinnen und sie zu bewilligen sich be= rechtigt findet; mabrend ein bloffes Geltenlaffen als burgerliche Sandlung weniger febn murbe, als man andererfeits verlangen fann. Gie fieht fich baber gebrungen, ju unterfcheiden, und bie Che zwar als eine facramentalische zu erkennen, in wies fern bas Sacrament an die fie Schließenden geknupft erscheint; aber ihren eigenen activen Beitritt nur bann ju gemahren, wenn die Ghe auf folche Bedingungen geschloffen wird, daß bas Ungefunde in ihr von innen beraus fich beilt, und bie Berkettung nachtheiliger Folgen fich baburch abgebrochen fin= bet. Im anderen Ralle flucht fie nicht, fegnet aber auch nicht, und wie man nun finnen moge, und wie immer die Berbaltniffe wenden und betrachten, tein anderer Ausweg ift ju finden; weil keine Macht berechtigt ift, ihr abzugwingen, was fie nicht gewähren fann. Bon Seite ber Konige anerkennen, baf fein folches Zwangsrecht ihnen gegeben ist, heißt nicht ihre Unterwerfung unter die römische Gesetzgebung aussprechen; sondern nur ihre willige Fügung in die ewige, gottgegründete Rechteordnung bekunden, deren Weigerung auch ihren Nechten jeben höheren Grund entzieht. Denn wenn, wie der Verfasser sagt, der Ausspruch: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! älter als das Papstthum ist; dann ist der Andere: gebt Gott, was Gottes ist! älter als das Kaiserthum; dieses ist an ihn als seine Vorbedingung geknüpft, und steht und fällt mit ihm.

Gin Unbang ber fleinen Schrift ift ber Polemit gegen ben Atbanafius bestimmt. Es wird von ihr, wie bei ben meiften fpateren, ohne weiteres vorausgefest: es fep bitterer Bag, ber biefe Schrift eingegeben, und unfabig von rubiger Besonnenbeit fich gebieten zu laffen, fein Gift in konzentrirter Galle ergoffen. Die Sache wird als fich von felbst verstehend an= genommen, und barum auch nicht einmal ein Berfuch gemacht, irgend einen Grund bafur aufzusuchen. Undere baben gwar ergangend einen folchen Grund in bem Unrecht, bas man fruber dem Verfaffer des Buches angethan, ju finden geglaubt; aber es ift ihnen nicht gelungen, die 3wifchenglieder nachzus. weisen, die dies Unrecht mit ber fpaten Rache einigermas= fen vermitteln und verknüpfen. Man nimmt bergleichen nicht fo genau, und man muß es bem Berfaffer verbanken, bag er baburch bochstens zu einigen kleinen Maligen, aber nicht gleich so vielen Undern zu Unanftandigkeiten fich bat verleiten laffen. Darüber viel mit Worten ju ftreiten, wurde ju feinem erheblichen Refultate führen; ba, wer dem gangen Busammenhange ber Dinge nicht geglaubt, auf einzelne Berfiderungen um fo weniger geben wird. Diefer Busammenbang hat fich feither aber flar aufgebectt; die Nemesis hat ihr Recht geubt, und mas im Dunkeln gesponnen worden, an bas Licht hinausgezogen, fo daß fortan bei Unbefangenen feine Junfion weiter möglich ift. Wer die Actenflücke, die dabei ju Tage gekommen, erwogen; wer die Thatsachen, die ber Grise vorjegangen und gefolgt, combinirt; wer ber gangen Berfahrungsweise ber Regierung seit 20 Jahren gefolgt; ber wird vollkommen begreifen, wie es gekommen, daß das katholische Bolk einstimmig und eines Sinnes jene Haltung angenommen, die die Welt verwundert an ihm sieht, die das Buch keineswegs ihm eingeredet, in der es aber seine volle Rechtsfertigung gefunden. Die seither erschienenen Triarier werden dieß der erzürnten protestantischen Welt vollends klar zu maschen dienen, wenn dieser noch irgend ein Sinn für Wahrsbeit und Recht geblieben.

Richt vom Berfaffer ber Beitlaufte.

# XIV.

# Die Ctaatsstreiche ber Regierung von Nargan gegen die Katholiten.

Da die Schweizer Correspondenzartitel ber Augsburger Allgemeisnen Zeitung in der Regel eben nicht geeignet sind, ein vollständiges und getreues Bild von dem heillosen Justande der heutigen Schweiz und den täglichen schreienden Rechtsverletzungen zu geben, so werden die Leser uns Dank wissen, wenn sie in der folgenden Mittheilung eine vollständigere und minder einseitige Darstellung der dortigen Verhältsnisse erhalten. Sie rührt aus der Feder eines Mannes her, der ganzlich außerhalb dem Kampse der Partheien steht und für dessen Wahrshaftigkeit und historische Treue wir uns verdürgen können, wie er denn auch selbst im Rothfalle sede seiner Behauptungen aktenmäßig belegen könnte. Doch lassen wir ihn selbst sprechen.

Die radicalen Elemente sind in der Schweiz nicht erst durch die glorreichen hundstage des Jahres 1830 hervorgerusen worden; iste giengen als Berlassenschaft der Revolution auf das Inventarium der Mediation über, und die sogenannte Restauration im Jahre 1814 übersnahm dieselben als höchst brauchbare und gewandte Werkzeuge der bisberigen staatsrechtlichen Zustande. Diesen Elementen, welche, der Rastur corrosiver Stosse gemäß, Alles sich zu assimiliren bestrebten, stand ein anderes gegenüber, dem nur schwer beizukommen war: die Vitalität

der katholischen Kirche. Es murde zwar hier, wie anderwarts Alles aufgeboten, um diese zu bekampsen. Die Schule wurde, so weit es immer möglich war, von der Kirche losgerissen: man suchte ihrer Eins wirtung jene boden: und marklose Ausklärerei entgegenzustellen, welche ste wirtungslos machen sollte; der verstorbene Schultheiß Pfosser bes muhte sich, ihr gegenüber eine Phalanr von Schulmeistern zu kommandiren, deren Kriegsmuth er besonders dadurch anseuerte, daß er ihnen verhieß: binnen zehen Jahren wurden sie zu den Klostersenstern ber Mönche hinausschauen. Zum Unglud aber hatte das Bolk selbst an dem volksfreundlichen Borhaben eben keine sonderliche Freude, und es war nicht zu hossen, daß einer der Zeitgenossen den Aufgang der neuen Sonne erblicken wurde.

Da schoß die sengende Juliussonne einige Nebenstrahlen auf die Schweiz, und bald stand auch hier Alles hellauf in Flammen. Nur zeigte sich mitten unter diesen ein Gebäude mit festen Mauern, an welchen sie vergeblich hinauszüngelten; und die Maulwürse unter der Erde berichteten mismuthig, wie sie in der Tiefe auf einen Felsen gesstoßen, an dem sie ihre Nagzähne abgestumpst hatten. Da gedachten die Dirigenten der großen Illumination des Sprückleins eines alten Dichters: labor improdus vincit omnia. Alsofort gaben sie sich das Wort nach Baden. Bom 20. bis 27. Januar 1834 wurden dort Maaßregeln verabredet, wodurch die Kirche geknebelt der Omnipotenz des Staates überliefert werden sollte. Es waren die josephinischen Orzbonnanzen, in einem radicalen Decoct ausgewärmt.

, Sobald diefe Befchluffe ruchbar und den großen Rathen gur Unnahme vorgelegt murden, zeigte fich in den meiften Rantonen ftarte Aufregung unter dem tatholischem Bolt. Es abnete darin einen Pact feiner Regenten gegen die Rirche, ihre Rechte und Freiheiten; und smar nicht nur gegen die Beiftlichkeit, fondern ebenfofehr gegen die Glaubigen und den Gottesdienst in feinem ganzen Umfange. Es maren nicht blog Coercitiv : Maafregeln gegen Geiftliche, welche der Ginfegnung gemischter Chen fich weigerten, verabredet, fondern der Staats: gewalt follte auch überlaffen fenn, Erlaffen rein dogmatifcher Ratur die Bewilligung jur Bekanntmachung ju ertheilen, - oder nicht; melde Borte freilich dem Prototollführer in der Feder ftecken blieben, aber ber Satfugung zufolge fubsumirt merden muffen. Das Leben der Rirche follte fonach ganglich unter der Buchtruthe jedes großen Rathes oder vielmehr feiner Dirigenten fteben; fie athmete, je nachdem jene ftarter oder fcmacher die feidene Schnur rabuliftifcher Willführ anzogen; aber auch nichts konnte fie bindern, gang gugudruden.

Gine Borftellung gegen Unnahme Diefer Befchluffe an ben großen Rath von Bern fand in den vormals bifchoflichen bafelichen Landese theilen diefes Rantons in gang turger Beit über 8000 Unterfdriften. Bei folder Stimmung der gefammten Bevolkerung rieth der Reine Rath jener oberften Beborde an, uber die verabredeten Beichluffe bine megjugeben. Die Furibunden im großen Rath dagegen fanden gerade in dem Widerforuch ein Motiv mehr zu deren Unnahme. Drei Jahre fruber hatte man auf allen Strafen gebort: "Der Wille des mine dig gewordenen Boltes muffe als oberftes Gefet gel ten"; jest lautete die Parole anders: "Das Bolt fen eine blinde Maffe, die nicht einsehen konne, mas ihr fromme, auf ihre Stimme fen teine Ruckficht zu nehmen." 'Um Die Ginmohner des tatholifchen Jura von der hobern Intelligeng ihrer Gebieter und beren garter Furforge um Aufflarung handgreiflich gu überzeugen, murden die Begirke fofort militarisch besetzt und durch den Prafecten Choffat alle Die eines Sejans murdigen Maagregeln verfügt, melde Jederman in der bochft intereffanten Correspondence secrete de M. M. les préfets de Porrentruy, Delémont, Seignelégier et Moutier avec le conseil executif de Berne lesen kann. Im Octos berheft der Jenaischen Literatur-Beitung von 1837 findet fich ein getreuer Ausjug baraus. Gin fchlimmerer Streich, als die Beroffentlichung Diefer Ucten, tonnte ben Gewalthabern in Bern nicht gefpielt merden. Aber aes triplex circa pectus ift eine ber nothwendigften Gigenschafe ten eines radicalen Gewalthabers. Man that, als ob nichts gefchehen feb.

Aehnliche Beforgniß, wie im katholischen Jura, erwachte gleichseitig in den vormaligen freien Aemtern (nun Theil des Kantons Aarsgau), in deren Mittelpunkt das Kloster Muri liegt. Auch hier wurden fur ahnliche Petitionen Unterschriften gesucht, gestügt auf §. 17 der aargauischen Berkassung, der also lautet:

"Jedermann hat fur fich und mit andern vereinigt das Recht, Bunfche, Gesuche und Beschworden in gesetlich bestimmter Art und Beise an alle offentlichen Gewalten und Behorden zu bringen."

Implicite ift in diesem &. auch die Befugniß ertheilt, Berbindungen zu nicht verbotenen Zwecken zu fliften. Dergleichen, auch folche, die sich mit sehr bestimmt ausgesprochenen, politischen Zwecken befassen, bestehen in allen Kantonen, auch im Kanton Aargau viele; ja gerade dieser Kanton ist gewöhnlich ber Sammelplat derjenigen Bereine, welche unter dem Borwand volkthumlichen Boranschreitens den ganzen Boden stets zu durchwühlen beabsichtigen.

Unter dem Ramen Bertheidigungsverein (ber tatholifden Rirche)

murbe nun im Begirt Duri eine Berbindung gestiftet, eine abnliche im Begirt Baden gab fich den Ramen tatholifcher Berein. Der 3med beider mar tein anderer, als Abmehr der Angriffe auf die Fatholische Rirche. In der Svise der erftern ftand mit andern Mannern der alle gemein febr geachtete Decan Groth, Beltgeiftlicher, und ber Argt Dr. Bgier, Mitglied des großen Rathe, ein bochft einfacher, folichter, burchaus biederer und gewiffenhafter Mann, deffen ftets ruchaltlofes Bekenntnig mahrhaft freisinniger und aber dabei gerechter Grundfage ber Debrjahl der Mitglieder des großen Raths haufig febr unbequem fel. Ginige andere Pfarrer, barunter auch ein Ronventual von Muri, gleichwie mehrere Mitglieder bes großen Raths, maren diefen Bereinen beigetreten. Ginige Borfteber berjenigen von Muri begaben fich nach Solothurn zu dem Bischof, wegen verschiedener Schlugnahmen des großen Raths in Puchlichen Ungelegenheiten deffen Unficht und Rath zu vernehmen. Sofort murde von Aarau aus dem Begirksgericht in Muri eine Untersuchung gegen die namhaftesten Mitglieder des Bereins anbefohlen. Die aufgesette Detition', bief es, fen Migbrauch des Petitionerechtes; ber 3med des Bereins fen ein ftaategefahrlicher; die Reise ju dem Divcefan-Bischof nannte man den Bersuch, eine auswartige Macht (ein Bischof beutzutage eine Macht!) zu Bulfe zu rufen. Diermit hatte man Grunde ju einer Dochverrathetlage, wenn nicht gefunden, doch gefertigt. Manner, wie herr Decan Groth, Dr. Baier wurden nun ohne Beiteres, als fen das Martialgefet in der freien Republik von Margau proklamirt, der hochverratherei verdachtig, nicht einfach verhaftet, o nein, damit begnugt fich der Advokatenubermuth unferer Republikaner nicht, fie murben vielmehr mit einer ausgesuchten Buberei behandelt oder richtiger mishandelt, deren fich jede andere Regierung beutzutage bei bem vermorfenften Berbrecher ichamen murde. Wir verweisen hieruber jeden, der bas Rabere ju miffen begehrt, auf die eben fo ruhig gehaltene, als grundliche (actenmaffige) "Recurs: forift fur die herren Decan Groth u. f. w. an das hohe Obergericht des Kantons Margau, von Dr. Rudolf Feer" (Marau 1835.)

Die strengsten Sausdurchsuchungen, die mannigfaltigsten Ginverzuehmen, alle Mittel, die man sich erlaubte (und man war hierin eben nicht besonders wählig), vermochten die gehofften Beweise, daß das Aloster Muri zu Stiftung des Vereins (was übrigens demselben so gut erlaubt gewesen ware, wie jedem andern Rantonsburger) mitgewirkt, oder denselben durch irgend welche Mittel unterstützt hatte, nicht an die Sand zu geben. Wenn es aber dennoch demselben nicht ganz fremd blieb. wenn es besseu Entstehen billigte, wenn es deffen Absichen guten

Erfolg munichte, wer mag es demselben verargen? Galt es nicht eine Angelegenheit, die den Alosterbewohnern die heiligste seyn mußte, galt es nicht nebenbei sie selbst? Während aber Recht und Freiheit Erilirte in der Schweiz sind, hat die schamsoseste Lüge und Berläumdung dort ein Aspl gefunden. Wiewohl die angestrengteste Mühe keine Beweise zu Tage brachte, horte man dennoch im großen Rath, las man dennoch in öffentlichen Blättern die grellsten Anschuldigungen gegen die Klöster, welche sich nach der Sinnesart und der Bisdungsstufe der Einzelnen von der süsslichzistigen Begeiserung eines Ischokkes die zu den ungezogensten Verläumdungen der brutalradicalen Schreier ausprägten.

Nun noch ein Beispiel, mit welcher Wiltuhr man in Aarau die ausdrücklichsten Bestimmungen der Berfassung verlett. Das Kloster Muri hatte, wie alle Benedictinerabteien, eine zahlreich besuchte Schule. Ber je dieselbe gesehen hat, wird ihr das Zeugniß nicht versagen, daß es dort den Schülern weder an einer umfassenden geistigen, noch an einer ebenso zweckmässigen als forgfältigen körperlichen Psiege gefehlt habe. Daher genoß diese Schule eines wohlverdienten Zutrauens nicht allein im Bereich des nächsten Umkreises, sondern weithin durch die kastholische Schweiz, ja selbst außerhalb derselben.

Der §. 187 des neuen Aargauischen Schulgesetes lautet wortlich: "Die Unternehmer von Privatlehranstalten, welche ausgedehnteren Unterricht bezwecken, als den in den Gemeindsschulen ertheilten, haben von Errichtung der Anstalt dem Kantonsschulrath davon, wie von ihren Lehrgegenständen, Anzeige zu machen. Diese Lehranstalten genießen den Schutz des Staates, siehen unter des Kantonsschulrathes allgemeisner Aussicht, und können nur dann vom Staat untersagt oder aufgelöst werden, wenn sie gesehlichen Bestimmungen und den Jwecken veredelter Jugendbildung widerstreiten."

Die Schule von Muri hatte seit Jahrhunderten bestanden, man kannte ihre Lehrgegenstände, ihre Leistungen, die Manner, welche sie leiteten; seit dem Dasein des Kantons hatte sie ununterbrochen gewirkt. Man hatte mithin denken durfen, hier ware das Nachsuchen um nene Besugnis überstüssig. Dennoch unterzog sich der Pralat von Muri für seine uralte Schule dem nagelneuen Gesetz; er sandte die Uebersicht der Lehrz gegenstände ein; er suchte um Bewilligung zu Fortsetzung der Anstalt nach; es war kein gesehlicher Grund vorhanden, dieselbe (zugleich eine Bohlthat für den ganzen Bezirk) zu beschränken; allein die gestrengen Derzen der Republik, der Majorität nach Protestanten, verfügten dennoch ihre Aushebung; alle Anaben von Aargauern mußten fortgeschieft werden. Wie sich von selbst versteht, so hielt man es nicht einmal der Mühe werth,

den in ihren Rechten so schwer Gekrankten auch nur einen beschönigenden Grund anzugeben, es murde ihnen bloß unter dem 7. Oktober 1835 vom kleinen Rath trocken geantwortet: "man finde sich unter den obwaltenden Berhältnissen nicht bewogen, dem Begehren zu entsprechen". Car tel est notre bon plaisir. Satte dagegen ein hergelaufener Sohn des jungen Deutschlands irgend eine Pflanzschule für junge Revolutionaire gründen wollen, so hätte ihm dieselbe Behörde die Erlaubniß ges wiß hereitwilligstausgestellt.

(Fortfegung folgt.)

### XV.

#### Miscelle.

Mis unter Rarl VI. Frankreich durch den Zwift der Baufer Dre leans und Burgund furchtbar vermuftet, und die Beute feiner Feinde, der Englander, mard; damals als die Diener der Großen fich jeden Frevel erlaubten, ericbien einft, im Namen der Universitat von Paris, ibr Rangler, der beruhmte Joh. Gerfon vor dem Ronig und hielt ihm eine Rede, vorzüglich gegen den Orleans, die uns noch erhalten ift. In ihrem Beginne mendet er fich alfo an Gott: "Erfulle Berr, wir bitten bich, alle unfere guten Bunfche durch beine beilige geheimnifvolle Gingebung. Und mas ift unfer Munich? Gott du weißt es, Vivat Rex, es lebe ber Ronig. Und du edler, erhabener Furft! und ihr meine Beren! hort geduldig und gutig an, mas ich ju fagen habe. Achtet nicht auf die Diedriakeit und Geringheit der Perfon, noch auf die Raubheit und Unhöflichkeit der Sprache; fondern auf die Sache, die fo getecht und vernunftig ift". Rachdem er hierauf alle Frevel der Diener der Gros Ben vorgetragen, fabrt er fort: "Du, o Furft, mahr ift es, du verübst Diefe Frevel nicht, allein du duldeft fie; fiebe daber ju, ob Gott nicht gerecht über dich urtheilt, wenn er einst fprechen mird; ich ftrafe Dich nicht, aber wenn die Teufel der Solle dich qualen, fo merde ich fie nicht daran hindern". Der Bergog von Drfeans nahm die Rede febr unwillig auf, als er aber durch bie Deu: chelmorder des Burgunders fiel, hielt Gerfon ihm ju Chren eine Leichenrede, woruber ibm die Burgunder alfo gurnten, daß er felbft unter dem geiftestranten Ronig nimmer ficher mar.

### XVI.

# Reliquien von Möhler.

### Das Beibenthum.

Gine Betrachtung.

Schon in bem erften Banbe biefer Blatter haben wir unfern Lefern ein Bruchftud aus dem geistigen Nachlaffe jenes reichbegabten Mannes mitgetheilt, beffen Name an ber Spipe biefer Betrachtung fteht, die feinen Vorlefungen über Rirchengeschichte entlehnt ift. Auch in ihr wird man, so hoffen wir, jenen rubigen, milben, von oben erleuchteten Beift wieder erfennen, der einer goldgeflügelten Lichtbiene gleich, überall auch in den Schatten bes Todes und in der Nacht des Beidenthums voll Liebe die verlorenen Strahlen des göttlichen Lichtes fam= melte und baraus eine Opferflamme jum Preise Gottes be-Moge baber auch fie eine bankbare Erinnerung im Bergen bes Lefers an Jenen erwecken, ber ftets eine leuchtenbe Bierde der katholischen Rirche und Wiffenschaft bleiben wird. Boren wir ihn alfo, wie er Tag und Nacht im Beidenthum Scheidet, und und zeigt, wie bas vom himmel berabge= fliegene Licht bes neuen Bundes fich bem, auch in den Beiben, noch nicht gang erloschenen des alten mitgetheilt hat:

Bei Lebzeiten der Apostel war es vorzugsweise der Gegensap zwischen Judenthum und Christenthum, welcher Beranlassung zu den wichtigsten Ereignissen gab, und die eigentslichste Seele der Geschichte der damaligen Zeit geblieben ist. Erst nach dem Tode der Apostel, namentlich Petri und Pauli (+ 67 n. 68) oder nach der Zerkörung von Jerusalem, nahm die Geschichte eine andere Wendung, und der Kampf zwischen

Christenthum und heidenthum begann. Was aus den Juden nur immer für das Reich Gottes zu geminnen mar, hatte Christus an sich gezogen, die übrige verdorrte Masse verstockte in sich selbst und ward daher sich selbst überlassen. Das Christenthum, das sich schon unter den Aposteln, besonders durch Paulus, den heiden zugewandt und den erfreulichsten Einzgang gefunden, wendet sich von nun an ausschließlich an letzeres, um alles, was empfängliches Gemüth zeigte, in sich aufzunehmen. Um die Geschichte des Wirkens des Christensthums unter den heiden zu begreifen und zu verstehen, wie es aufgenommen und abgestossen worden ist, wirft sich uns die Frage auf: wie wir das heidenthum selbst zu betrachten haben?

Wenn wir une über bas Beidenthum gehörig orientiren, fo muffen wir une nothwendig vor allem gegen bie zwei fich entgegenstehenden, extremen Unfichten verwahren: die eine, die wir unter ben driftlichen Geften im 2ten und 3ten Sahrhun= bert ichon finden, und die auch im ioren wieder aufgetaucht ift, betrachtet bas Beidenthum und eben deshalb die Menschen im Beidenthum ale durch und durch diabolisch, weil die Men= fchen felbft alles Gottvermandten, alles Gottebenbildlichen beraubt gemefen. Wollen wir und folche Unficht gefallen laf= fen, fo mare es gar nicht zu erklaren, wie bas Chriftenthum Eingang finden und fich verbreiten konnte. Bare ber Menfc alles Gottvermandten beraubt gemefen, fo fehlte auch alle Empfänglichkeit fur bas Chriftenthum, es mare fein Unknupfungepunkt im Menfchen, feine bobern Ginne und Organismen, womit bas Gottliche aufgenommen und verftanden werden konnte. Wenn wir alfo von einer Verbreitungsgeschichte bes Chriftenthums reden wollen, durfen wir nicht die Unficht vom Beidenthum begen, als mare es gang biabolifc, indem fie jede Berbreitungegeschichte von vorn berein unmöglich macht.

Diefer Unsicht fteht nun eine andere gleich verkehrte entgegen, welche ebenfalls aller Geschichte widerspricht. Betrachtet die erfte das heidenthum als durch und durch diabolisch, so faßt die zweite das Beidenthum als eine völlig normale, naturges maße Erscheinung in ber Geschichte ber Menschheit, als eine Erscheinung, die das Chriftenthum als hochfte religiofe Ent= wicklung des Menschengeschlechte jur nothwendigen Folge bat. 3m Beidenthum felbft werben verschiedene Stufen der Ent=: midlung angenommen, an beren hochfte fich bas Chriftenthum ale Resultat anschließt. Wie aus dem Caamen querft ber Reim, aus biefem ber Unfat jum Stengel, bann Blatter, Blus then u. f. w., fo nimmt man an, werden alle religiöfen Era scheinungen als successive Naturentwicklungen angesehen, au benen fich bas Chriftenthum wie Rrone und Bluthe verbalt. Wir feben, daß diefer Unficht zufolge die Entwicklungege= schichte bes Menschengeschlechts baburch verloren geht; mas er= scheint, das ift durch und durch nothwendige Erscheinung, es verhalt fich wie bie schlechthin nothwendige Wirfung aus ben stimmten Urfachen.

Burden wir diefer Unficht folgen, fo verftunden wir me ber das Chriftenthum noch die Anfeindung. — Die Art und Weise der Unfeindung nämlich, die bas Christenthum unter . ben Menschen gefunden. Das Chriftenthum fundigte fich ben Menschen nicht an ale die religiofe Veranstaltung, wodurch ber menschliche Geift in feine bochfte, naturgemäße Entwicklung eingienge, sondern vielmehr fo, daß es forderte, bie bisher betretene Bahn als gottwidrig zu verlaffen und eine neue angutreten. Das Chriftenthum forberte bie Menfchen auf, Buffe ju thun, b. b. fich nicht als folche ju betrachten, bis bieber auf dem rechten Wege ju Gott gewesen, fondern vielmehr auf einem falfchen, ber von Gott abführe. fündigte fich nicht an, ale eine Beranstaltung, bie ben Menschen zu feiner natürlichen Vollendung bringen werbefondern verlangte Wiedergeburt, Ablegung des alten Menfchen und Unlegung bes neuen - eine gang neue Schöpfung. Da= ber wurde Chrifto nicht die Rrone aufgesett, er mußte leiben und fterben, eben weil er etwas ankundigte, bas bem Men= schengeschlechte gang entgegen mar, etwas verlangte, bas ber

Mensch in seiner Unnatur nicht begreifen konnte. Dafür warb Ehristus geschlachtet, und was für eine Krone ihm aufgesett ward, ist bekannt. Ehristus könnte kein Leidender seyn, mare er nur die höchste Entwicklung des Menschengeschlechtes geswesen; dann hätte man ihn mit Triumph empfangen und freusdig als den begrüßt, der die Menschen nur belohnen und sie weiter bringen werde. Aber weil dieß nicht der Fall war, darum mußte er sterben — sterben für unsere Sünden als Versöhnungsopser. Etwas ganz anders ist dieß, als wenn das Christenthum nur Vollendung einer naturgemäßen Entswicklung des Menschengeschlechts wäre.

Das Chriftenthum wollte ben Menschen in ben verlaffes nen Urftand gurudführen; es liegt alfo zwischen biefem verlaffenen urfprünglichen Buftande und dem Chriftenthume etwas in ber Mitte, und bas ift bas Beidenthum, bas nicht naturgemäß ift, fondern Unnatur. Go fundigt bas Chriftens thum fich an, und wie nahmen benn die Menschen baffelbe auf? Etwa fo, daß fie mit ihrem bisherigen Buftande fich gu= frieden gezeigt hatten? Rein, mit Reue und Schmerz um= faften fie bas Rreug und baten Gott um Erbarmung. weist uns auf etwas gang anderes bin, als daß fie nur ben bobern Grad einer naturgemäßen Entwicklung anzutreten glaub: Welches Rind konnte Gott um Erbarmung anrufen, wenn es ein Anabe wird, welcher Anabe, wenn er Jungling wird, welcher Jungling, wenn er ins Mannesalter tritt? Das mußte ber Fall fenn, wenn bas Chriftenthum bas Mannedalter bilbete, in diefem Naturprozeff; und wie konnte ber Uebergang ju ihm burch Reue und Schmerz bindurchgeben. Das ift das Eigenthumliche des Chriftenthums, daß der Menfc fich felbft als Gunder erkennt und die angebotene Gnade um= faft und fo ine Reich Gottes aufgenommen wird. Dieg Factum bietet fich uns in ber Geschichte bar, bag bie Beiben mit Schmert und Reue über ihren vorigen Buftand fich dem Chris ftenthum anschlossen. Es tann bemnach auch mit biefer zweiten Unficht von einer Geschichte, b. b. von einer mahren Geschichte bes Christenthums die Rede nicht seyn; mit ihr gestaltet sich Alles zur Lüge, und eine ethische Auffassung des Menschengeschlechtes ist dann nothwendig unmöglich.

Wollen wir daher das Heidenthum in seinem Verhältnisse zum Stristenthum gehörig begreifen, so müssen wir in demselben Nichtheidnisches anerkennen. Das Heidenthum ist Unnatur, das Gott Widerwärtige, es war, als aus der Sünde geboren, dem Christenthume entgegen; und das mußten die Menschen aufgeben. Aber im Heidenthume sind noch göttliche Reime verborgen, an sie schließt sich das Christenthum an, um den Menschen in Stand zu sepen, zur ursprünglichen Natur, zum reinen Ebenbilde Gottes erhoben zu werden.

Wie haben wir uns nun den Ursprung des Beidenthums au benten? - Die ethische Betrachtungeweise ber Dinge muß wie in Gott Wahrheit und Beiligkeit als eins und baffelbe, fo im Menfchen Jrrthum und Gunde, ale innigft verbunden Mit der erften Gunde mar der Reim alles Irr= thums gegeben. Der Ungehorfam bes Willens batte fogleich Verdunklung der Vernunft im Gefolge, die wieder rudwarts auf den Willen wirkte, der binwiederum die Vernunft verschlimmerte und fo in gegenseitiger Wechselwirkung fort, bis bas Gebäude bes Beibenthums in feiner furchtbar gräßlichen Gestalt fich darstellte. Welche Gestalt das Beidenthum urfprünglich gehabt, ob es zuerft den Menschen, oder dem Menfchen gottliche Berehrung gezout, ift fur une hier gleichgul= tig. Das aber ift wichtig, daß wir ben nun von Gott abgefallenen Menschen fo betrachten, daß er anstatt Gott die Na= tur verherrlichte, anstatt ben Schöpfer bas Geschöpf als Gott= beit anbetete. Der Mensch fühlt fich jest nur von Geschöpf= lichem angezogen, findet barin feine Freude und feinen Genug. Die Vernunft erkannte bas, was dem Menschen bas Bochfte war, nicht an, er ward Gottvergeffen, und wie er bereits practisch bas Geschöpf bem Schöpfer vorgezogen, so warb es ihm auch theoretisch bas Bochste; benn was der Mensch liebt, bas wird er auch als bas Sochste anerkennen. Sier ift also Confusion Gottes und der Natur, und des Geistes und der Materie; denn wie Gott nicht von der Welt, so ward der Geist nicht von der Materie gehörig und wesenhaft unsterschieden.

Das heidenthum offenbart sich besonders in folgenden Erfcheinungen. Es erscheint une namlich ale Polytheismus; bie eine Idee von Gott gersplittert fich, ba Gott mit ber Welt ber Erscheinungen confundirt wird, in eine Bielbeit von Göttern, da eben die Welt eine Bielheit von Ericheinungen, Rraften und Wirkungen barbietet. Die Gin= beit Gottes fteht höchstens noch da, wie im dunklen hintergrunde, ale eine Reminisceng; ber Polytheismus bagegen ift Gben beshalb fteht zweitens bas bas berrichenbe Glement. Beidenthum vor une ba, ale nur Nationalkunde kennend. Bie ber eine Gott verlaffen mar, konnte auch die Menfch= beit nicht mehr als große Ginheit aufgefaßt werben; nicht eine Religion verband jest die Menschen; sondern vielmehr gab es jest fo viel Gulte ale Gotter. Menfchen, die auf ber= felben Localität fich befanden, die baffelbe Schicffal, diefelbe Geschichte hatten, bildeten fich einen eigenen Cultus; die Religion ward fofort von allem Endlichen, Physischen beschränkt, alfo daß alles dief die Religion fo modificirte, daß feine Universalreligion mehr sich geltend machen konnte. Drittens war im Beidenthume bie Idee ber Beiligkeit Gottes aufgegeben, von Gott als dem Beiligen mar nicht mehr die Rede, wo er mit ber Welt confundirt ward. Gbenfo ftellte fich viertens bas Beidenthum bar, ale Bergeffenheit einer gottlichen Weltregierung. Die Götter, die die Natur erschaffen hatte, vermoch= ten baber nichts über die Natur und Welt, konnten diefelbe nicht frei regieren; fie waren felbst an die Ratur gebunden, waren felbst einem Satum unterworfen, das unpersonlich und fich felbst' unbewußt, ben Begriff einer Beltregierung ausfclof. In diefen vier Punkten konnen wir die Sauptgeftals tungen, worin bas Beidenthum erscheint, zusammenfaffen.

Man kann fich leicht benten, daß das Beibenthum, das

Gott in foldes Berhältnif fette, auch ben Menfchen gans vertehrt und falfch auffaffen mußte. Wir heben folgende Punkte besonders beraus. 1) Die Verehrung Gottes mar eine außerliche, benn, da Gott gang phofisch aufgefagt murde. nicht wefentlich als Beift, fo konnte er auch nur fo verebrt werden. Es ift wohl nicht nothig zu beschreiben, welche Opfer zc. fie bemfelben barbrachten. Gie mochten banten ober bitten, immer diefelbe Meußerlichkeit, freilich gang und gar einem folden Gotte angemeffen. 2) Das Beibenthum bot bem Menschen feine ethischen Motive des Sandelns dar. Wie Gott felbst nicht ale Beiliger und Freier aufgefaßt murde, fo konnte auch der Menfch in feinem Sandeln fich nicht ale folcher be-Der driftliche Begriff von Beiligkeit wird im Beibenthume nicht verstanden: ayios und sanctus haben gang anbere Begriffe, ale mas das Christenthum damit verbinbet, gerade fo, wie auch ihr Begriff von ταπεινοφροσύνη gar weit von dem der Demuth entfernt ift - benn es fehlt ibm alle ethische Beziehung. Weil nun Gott nicht als beilig erfannt ward, fonnte auch dem Menschen der Begriff, daß er beilig fenn folle, nicht aufgeben, eine bobere Beziehung feiner handlungen mar ihm unbekannt, an eine ewige Folge berfelben ward gar nicht gedacht.

Daher zeigt sich 3) im heidenthum, in Beziehung auf den Menschen, daß die Idee der Unsterblickeit sehr häusig ganz vergessen wurde. Der Geist war durch seine hingabe an die endliche Natur so geschwächt, daß er sich selbst als nur verz gänglich aufzusassen vermochte, und seine ewige Bestimmung nicht mehr fühlte. Wer der Sinnlichkeit angehört, verliert die Kraft sich als unsterblich im Bewustsepn aufzunehmen. hiem mit hängt zusammen, daß im heidenthum das ganze Leben, im großen Durchschnitte, als ein fürchterliches und schauerliches ausgefaßt wurde.

Das sind poetische Traume der neuern Zeit, daß die Grieschen bas Leben so heiter und glanzvoll gefunden hatten; eine schauerliche Furcht vor dem Tode durchdringt das Ganze, denn

nothwendig bebte der Mensch vor der Vernichtung juruck. Wie ihnen die Zukunft grauenhaft war, so das ganze Leben trübe und jammervoll, und in wie vielen Erscheinungen, selbst in der griechischen Literatur tritt uns dieß mit Schmerz entzgegen!

4) In folden Religionen mar die Burbe bes Menschen gleichfalls vergeffen. Wenn fich ber Menfch nur als zeitlich erkennt, und feine Bestimmung gur Unfterblichkeit aus bem Auge verliert, ba fann er meder fich noch Andere achten, die Burbe bes Menschen gilt nichts. , Diefer Untergang bes Bemußtseyns der Burbe zeigt fich in der Sklaverei, dem eigent= lichften Erzeugnif bes Beibenthums. Seine Mitmenschen wie einen Gegenstand bes eigentlichen Verkebrs anzusehen, fo baf er wie ein Rind zc. gekauft und verkauft und vom Berrn getödtet merden konnte, ohne die geringste Rechenschaft darüber geben zu muffen, bas war nur da möglich, wo die Burbe bes Menschen ganglich vergeffen war. Der Mensch war nur ein Naturmefen, wer am meiften Naturkraft befag, mar ber Berr, ber fobann die andern ju feinen Sklaven machte. Aber weder herr noch Cflave hatten das Bewuftfenn ihres hohen Urfprunge. Diese Stlaverei geht ale eine ber abscheulichsten Erscheinungen durche gange Beidenthum und wird überall um fo gräßlicher, je alter bas Beibenthum wird.

Dieses Vergessen der Menschenwurde offenbart sich denn auch in den Gladiatorspielen, wo oft hunderte von Menschen und noch mehr sich gegenseitig nach dem blutigsten Ringen zu tödten hatten, um andere zu belustigen. Es offenbart sich serner auf die fürchterlichste Weise in der Unzucht, die uns in schauerlicher Größe auf allen Punkten sich darstellt. Unzucht ward in keiner Form als Sünde an sich betrachtet. Der Ehebruch galt höchstens als ein Unrecht gegen einen Dritten, nie als in sich unrecht; und es liegt das Laster der Unzucht so tief in dem Heibenthum, daß wir die Wollust zur Göttin perssonissiert finden, der tausend von Priesterinnen geweiht waren, die als gottesbienstliche Handlung sich jedwedem binga-

Co wiffen wir, dag in dem Tempel zu Korinth fich mehr benn taufend folder Priefterinnen befanden; die Phonis gier oder die kananitischen Bolker feierten denselben Gultus; auch in Armenien und Babplon finden wir abnliche Gottbeis ten, deren Berehrung auf gleiche Beife gefeiert murbe. Alles bas war nur möglich in diefem gangen Bufammenbang; aber merkwürdig ifte, bag wir une burch bie Natur ber Cache ges nothigt feben, von der im Beidenthume berrichenden Graufams feit zu den Greueln der Bolksluft überzugeben; beide berus ben auf demfelben Grunde, auf ber Berachtung bes Menschen und Migkennung feiner Burde, und fo erscheint im Beidenthume die Graufamkeit als Wolluft und hier wieder die Wolluft ale Graufamteit. Wahre edelhafte Erscheinungen, bie bamit jufammenhangen, übergeben wir, ba fie ber Art find, baß man dieselben unter Christen auszusprechen fich scheuen muß. Aber es wird aus dem gangen flar fenn, wie falfch die Unficht berer ift, die bas Beibenthum als eine naturgemäße Erscheinung auffassen, mas nur bei benen möglich ift, bie bie ethische Auffassung bes Menschen gang außer Acht gelassen baben.

Dieß ist das heibenthum als heidenthum, aber in ihm ist noch manch Gottverwandtes, auf Gott hinweisendes, wie sit noch manch Gottverwandtes, auf Gott hinweisendes, wie sit in den einzelnen heiden immer etwas Gottebenbildliches erhalten hatte. Das Ehristenthum hatte nun das heidenthum zu zerstören, aber es hatte zugleich an das Richtheidnische, das sich im heidenthume fand, anzuknüpfen, und von diesem Anknüpfungspunkte aus, seinen Bau zu vollenden. Was ist nun das Richtheidnische im heidenthume? Es ist das Gottwebenbildliche im Menschen, das auch nach dem Falle im Menschen sich fand; denn das Ebenbild Gottes wurde zwar durch den Fall verdunkelt, aber nicht vertilgt, es wurde verstört aber nicht zerstört. Wie nun im einzelnen Menschen noch die Ebenbildlichkeit mit Gott vorhanden war, so auch im heiden, und so mußte auch im gesammten heidenthume noch manches zu Gott hinführende gefunden werden. Das heidenthum ist

den in ihren Rechten so schwer Gekrankten auch nur einen beschönigens den Grund anzugeben, es murde ihnen bloß unter dem 7. Oktober 1835 vom kleinen Rath trocken geantwortet: "man finde sich unter den obwaltenden Berhältnissen nicht bewogen, dem Begehren zu entsprechen". Car tel est notre bon plaisir. Satte dagegen ein hergelaufener Sohn des jungen Deutschlands irgend eine Pflanzschule für junge Revolutionaire gründen wollen, so hätte ihm dieselbe Behörde die Erlaubniß ges wiß hereitwilligsklausgestellt.

(Fortsetung folgt.)

### XV.

### Miscelle

218 unter Rarl VI. Frankreich burch ben 3mift ber Saufer Dre leans und Burgund furchtbar vermuftet, und die Beute feiner Feinde, ber Englander, mard; damals als die Diener der Großen fich jeden Frevel erlaubten, ericbien einft, im Namen der Universitat von Daris, ibr Rangler, der beruhmte Joh. Gerfon vor dem Ronig und hielt ihm eine Rede, vorzüglich gegen den Orleans, die uns noch erhalten ift. In ihrem Beginne wendet er fich alfo an Gott: "Erfulle Berr, wir bitten bich, alle unfere guten Bunfche durch deine beilige geheimnifvolle Gingebung. Und mas ift unfer Bunfch? Gott du weißt es, Vivat Rex, es lebe ber Ronig. Und du edler, erhabener Furit! und ihr meine Beren! bort geduldig und gutig an, mas ich ju fagen habe. Achtet nicht auf die Niedrigkeit und Geringheit der Perfon, noch auf die Raubheit und Unhöflichkeit der Sprache; fondern auf die Sache, die fo getecht und vernünftig ift". Nachdem er hierauf alle Frevel der Diener der Gros Ben vorgetragen, fabrt er fort: "Du, o Furft, mahr ift es, du verübst Diefe Frevel nicht, allein du duldeft fie; fiebe daber ju, ob Gott nicht gerecht uber dich urtheilt, wenn er einft fprechen wird; ich ftrafe Dich nicht, aber wenn die Teufel der Bolle dich qualen, fo merde ich fie nicht daran hindern". Der Berjog von Dr-Jeans nahm die Rede fehr unwillig auf, als er aber durch bie Deu: chelmorder des Burgunders fiel, hielt Gerfon ihm ju Ghren eine Leichenrede, woruber ihm die Burgunder alfo gurnten, daß er felbit unter bem geiftestranten Ronig nimmer ficher mar.

### XVI.

# Reliquien von Möhler.

### Das Beidenthum.

Gine Betrachtung.

Schon in bem erften Banbe biefer Blatter haben wir unfern Lefern ein Bruchftuck aus dem geistigen Nachlaffe jenes reichbegabten Mannes mitgetheilt, beffen Name an ber Spipe diefer Betrachtung fteht, die feinen Vorlefungen über Rirchengeschichte entlehnt ift. Auch in ihr wird man, so hoffen wir, jenen rubigen, milben, von oben erleuchteten Beift wieder erfennen, der einer goldgeflügelten Lichtbiene gleich, überall auch in den Schatten bes Todes und in der Nacht bes Beibenthums voll Liebe die verlorenen Strahlen des göttlichen Lichtes fam= melte und daraus eine Opferflamme jum Preife Gottes be-Moge baber auch fie eine bankbare Erinnerung im Bergen bes Lefers an Jenen erwecken, ber ftete eine leuchtenbe Bierde der katholischen Rirche und Wiffenschaft bleiben wird. Boren wir ihn alfo, wie er Tag und Nacht im Beibenthum scheibet, und une zeigt, wie bas vom himmel berabge= fliegene Licht bes neuen Bundes fich dem, auch in den Beiben, noch nicht gang erloschenen des alten mitgetheilt hat:

Bei Lebzeiten der Apostel war es vorzugsweise der Gesgensap zwischen Judenthum und Christenthum, welcher Bersanlassung zu den wichtigsten Ereignissen gab, und die eigentslichste Seele der Geschichte der damaligen Zeit geblieben ist. Erst nach dem Tode der Apostel, namentlich Petri und Pauli (+ 67 u. 68) oder nach der Zerstörung von Jerusalem, nahm die Geschichte eine andere Wendung, und der Kampf zwischen

ja eben nichts anders, als der gefallene, nicht wiedergeborne Mensch im Großen; und was von den Einzelnen gilt, das gilt auch von dem Ganzen. Das ist indeß nur das Allgemeinste, was sich hierüber sagen läßt; es muß nun noch in einzelnen Erscheinungen nachgewiesen werden.

So ist es allbekannte Thatsache, daß auch die Heiben noch an Götter glaubten, zu ihnen beteten, von ihnen Hulfe erwarteten; das deutet an, daß das Gottbewußtseyn aus dem Menschen nicht ganz verschwunden war; daß zwar die Idee Gottes entstellt und von Irrthum umhüllt war, daß sich aber immer noch ein dunkles Gefühl davon erhalten hatte, das sich, auch in den allerniedrigsten Stusen des Fetischismus, noch offenbarte. Dieß noch vorhandene, wenn gleich gräuelzvoll entstellte Gottesbewußtseyn ward unterhalten durch die Urtradition, die nirgend ganz verloren ging und durch den mannichsachen Verkehr der Völker unter einander nicht verlozen gehen konnte. Aus den Volksreligionen und der Urtradition, die sich durch die Geschichte der Menschheit fort erhalzten hat, bildeten sich die Mysterien, die allenthalben unter den mannichsachsten Gestalten uns begegner.

Es ift zwar nicht genau bekannt, mas eigentlich in ben Mosterien bildlich bargestellt und ausbrucklich gelehrt wurde; benn fie batten bas Eigenthumliche, baf fie in fich abermals Espterisches batten, Stufen ber Ginweihung, wodurch es gefchah, daß une nur febr Dunkles und Durftiges von den 21: ten hierüber berichtet ift. Doch das ift gewiß, daß barin ben Menfchen etwas Boberes bargeboten murbe, etwas, mas bie Bolkereligion nicht gewährte, etwas befferes als diefe. Freilich ift's trauria, daß die Wahrheit, - oder doch diese Funten von Babrheit, verborgen werden mußten; es lag aber bieß gang im Wefen bes Beidenthums. Aus der Volksreli= gion, ben Mofterien und ber noch fortlebenden Urtradition bildete fich die beidnische Philosophie beraus, worin, wie wohl jedem bekannt ift, oft Ueberraschendes auch in Bezug auf die bochften Intereffen, auf gottliche Dinge, fich findet.

Die philosophischen Systeme bilbeten, abgefeben von bem Materiellen, das wir manchmal antreffen, auch noch den Ver= . ftand febr aus, lenkten ben Menfchen baburch von bem Ginn= lichen ju dem Unfinnlichen, wenn gleich auch noch nicht gu bem Ueberfinnlichen. Dadurch ward eine bobere Luft unter ben Menschen erhalten; was aber diese formelle Bildung be-Sonders Wichtiges für uns barbietet, ift, baff je weiter ber menschliche Geift darin tam, besto unfinniger die Boltefagen und Mythen erscheinen mußten. Daburch famen die philoso= phischen Spfteme in Opposition mit dem Bolkscultus und oft murben beghalb, wie bekannt, griechische und romische Philo= fophen angeklagt. Durch dief Bestreben murbe die mythische Volkereligion gang unterwühlt und aufgeloft - ein wesentli= der Dienst fure Chriftenthum, wenn gleich nur ein negativer. Das alte Gebäude von Grrthumern mard gerftort und wegge raumt, fo baf bas Chriftenthum Feld und Boben finden konnte, worin es feinen Saamen ausftreuen mochte. Dief allfeitiger ju verfteben, ift ju bemerten, bag gerade baburch, daß man bie Volfereligion und Mythologie bekampfte, allenthalben un= auflösliche Zweifel erwachten.

Der Mensch fühlte eine Leere und einen Jammer in seinem Innern, der immer mehr und mehr unerträglich ward. Dadurch entstand eine Sehnsucht, ein glühend hervortretendes Berlangen nach höherer Hüsse. Se ist ein tragischer Anblick, nach dieser Richtung hin den heiden zur Zeit der Geburt Christi zu betrachten. Im römischen und griechischen Abend-lande war völlige Unzufriedenheit mit den bisherigen Göttern; wonach das herz sich sehnte, das ward nicht gewährt, und daher begreift sich die Annahme der mannichsachsten Gulte aus dem Orient; der Gultus von Isis und Osiris, des heracles, der Rybele zc. Man ließ sich in Mysterien einweihen, verslangte von ihnen innere Beruhigung; aber alle Versuche blieben erfolglos, und die menschliche Seele blieb immer undes friedigt. Von den römischen Satyrikern lesen wir oft bittern Tadel über dieses qualvolle Haschen nach fremden Gottheiten

ausgesprochen; aber fie verstanden nicht, mas biesem Streben zu Grunde lag, und vermochten kein Mittel anzugeben, das gefühlte Bedurfuts zu befriedigen; gerade wie die Philosophen, die gleichfalls nur zerstörten, aber nichts auferbauen konnten.

Aus dieser Sehnsucht bildeten sich die merkwürdigen Weissagungen auf einen Erlöser im ganzen Orient, von wo aus sie sich nach dem Occident verbreiteten und die größte Aussmerksamkeit erregten. Dergleichen sinden wir bei den Persern, Chinesen 1c. oft in ganz überraschender Weise, und wenn manche gebildete Völker und keine Spur davon hinterlassen haben, so läßt sich aus der Analogie mit andern Völkern ersichließen, daß auch sie dergleichen gehabt. Suetonius und Tacitus haben und Zeugnisse hierüber ausbewahrt und, was die Perser betrifft, so vergleiche man Kleuker I. Anhang zur Zendavesta, und über die Chinesen Schott's Ueberseyung der Schriften des Confucius, 1826.

3mar find biefe Prophezeihungen nichts weniger als rein, fie beziehen fich meift nur auf das Ideal eines tunftigen Berr= fchere, ber zugleich Beltbegluder fenn folle wie auch bie Inben nicht über eine folche Vorstellung - ober boch nur felten - fich erheben konnten. Gine merkwürdige Erfcheinung find die sibnuinischen Bucher, die in der erften Zeit des Chriffenthums herumgeboten wurden und so viel Aufsehen mach= ten. Die sibollinische Weisfagung, die wir jest noch besitzen 4im Gangen acht Bucher, wozu noch ein funfgehntes gefunden wurde) find unacht. Gie find feineswege die berühmten, die bie Sibylla dem Tarquinius angeboten und verkauft hatte; fle waren ein Raub der Flammen geworden, fo daß wir ei= gentlich nicht recht wiffen, mas fie enthielten; die fpater neu gesammelten batten baffelbe Schickfal. Aber der Unachtheit ungeachtet find doch unfere sibpllischen Bucher geschichtlich von großer Bedeutung. Man hatte auf teine Beife nur auf ben Gedanten kommen konnen, folche Weiffagungen zu erbichten, wenn nicht im Volke felbft eine große Empfänglichkeit und andere Beiffagungen fich porfanden, an die die erdichteten

sich anknüpften. Diese wurden auch zum Theil schon vor dem Shristenthum gedichtet, und zwar von Juden, welche die Messstätee verbreiteten, oder auch von Heiden, die dem Judensthume sich genähert. Daß sie schon vor dem Shristenthume im Umlauf waren, ist offenbar aus Citationen derselben bei Alexander Polyhistor, Strabo und Josephus. Die übrigen Theile sind im ersten christlichen Jahrhunderte gedichtet; einisges erst im zweiten und dritten; wie sich dieß genau nachweissen läßt.

Wir erfeben baraus, bag in ber gangen alten beibnischen Belt ein Entgegendrängen gegen ben Erlofer fich zeigte; benn diese Weissagungen find nichts anders, ale Worte ber Sehnsucht nach bemselben. Was unter ben Juden die gottlichen Propheten, bas erreichte anderwärts bas noch im Menichen vorhandene Gefühl des Bobern durch bunfle Abnung, woran fich die Erfüllung anschloß. Diese Uhnung aber ift nicht möglich ohne ein Gefühl des Bedürfnisses nach Be= freiung. Ohne 3weifel ift jedem flar, daß unter allen griedifchen Philosophen bei Plato bas Beste gefunden wird, mas die alte Welt durch Speculation hervorbringen konnte. gerade in ber platonischen Philosophie finden wir bergleichen Beiffagungen, eine unklare Cebnfucht, ein dunkles Bewußtseyn ber fünftigen Erlöfung flar ausgesprochen. Ja nicht mit Un= recht kann man behaupten, daß gerade das den Rern der pla= tonischen Philosophie ausmache; dief Gefühl des Bedurfniffes bes Beile, das nur von Gott ju befriedigen fep. Adermann, der ein geistreiches Werk über das Chriftliche im Plato 1834 gefdrieben, verstand unter bem Chriftlichen nicht blos eine Menge von einzelnen Stellen, die an Christus erinnern, gleich= fam Vorklange driftlicher Wahrheiten, sondern, worauf er besonders Gewicht legt, ift, daß durch die ganze Philosophie dief höhere Gefühl einer Beilbedurftigkeit, eine Urt von Beiffagung der Welterlösung hindurchgeht. Wenn wir an das erin= nern wollen, mas im Beidenthum Borbereitendes auf das Chris ftenthum fich fand, fo muffen wir auch vieler Sabeln eingebenk seyn, maunichfacher Mythen, die oft einen tiefen Sinn verbergen, und gewiß nicht wenig auf bas Göttliche aufmerks sam machen, und so einen Anknupfungspunkt fürd Christensthum bilben.

Bar auch die Lehre von ber Unsterblichkeit wie vergeffen, fonnte der Mensch seine eigene Größe - die ewige Fortbauer nicht mehr faffen, fo batte man doch in bem Glauben an die Chatten, worin noch viel liegt, noch ein außeres Bilb von Rörperli= dem, Wahrhaftem, bas fortbauert. Die Manen und Benaten find barum eine merhvurbige Erscheinung. Was vom Tartarns, Olymp und Elyfium gesagt wurde, bas ift mehr als ein Gebicht, und was von nie aufhörenben Qualen schwerer Berbrecher, befondere folder, die einer Blasphemie gegen bie Gottheit fich schuldig gemacht, gelehrt mard, ift gemiß febr wichtig. Alles ift zwar ungemein bunkel, bichte Nacht liegt auf ber Wahrheit, aber es mar boch noch bie Cpur vorbanben. Es ift flar, bag bas Sittliche nie völlig untergegangen ift, und braucht bieg mohl nicht weiter bemiefen zu werden. - Es giebt noch Regionen ber beidnischen Mytho: logie, die gang ine tieffte Duntel fur unfer Muge gebullt, aber boch von großer Bedeutung find. Die agpptisch = phoni= gifche Dipthe von Ifis und Ofiris, abnliche unter ben Griechen, die überall vortommenden Menschenopfer, alles bas beutet auf etwas sich allerdings überaus tragisch, aber mit entsetlicher Rraft Aussprechenbes, wodurch die Nothwendigkeit einer Verfohnung flar ausgesprochen wird.

Kann man sich nicht etwa benken, daß wenn wirklich ber Sohn Gottes den Heiden angekündigt mar, daß auf eins mal das Unklare ihnen zum Bewustsehn kam, daß sie in viesler Beziehung jest erst sich verstanden. So hat es Gott auf vielfache Weise vorbereitet zur Aufnahme seines Sohnes, den er zur Erlösung und Heiligung ber Menschheit gesandt hat.

Aber auch die angern Verhältniffe der damaligen Zeit, — befondere im römischen Reich, sind nicht unwichtig und verstenen unsere Betrachtung.

Die Römer maren als Welteroberer aufgetreten; ihr Scepter umfaste die bamale gebildete Welt; es waren baburch eine Menge von Stämmen und Bolfern um ihre Gelbftftandigfeit und Bolfeeigenthumlichkeit gebracht, womit fur diefelben alles bas aufhörte, mas bas Leben für fie noch hatte erheitern können. In der alten Welt war das burgerliche Leben, bas Leben im Staate bas bochfte fur ben Menschen. Mit bem Staate fiel ber Cultus jufammen, und bie Gotter waren oft nichts anders, als die Ideale eines gemiffen Bolfocharafters und die schützenden Genien berfelben. Co mar der Staats= dienst nothwendig bei den heidnischen Bolfern Gottesdienst. Much bei une muß ber Staat eine religiofe Begiehung haben, ber Staatsbienft foll Gottesbienft merben, aber ber Gottess bienst barf im Staatsdienst nicht aufgeben, und bieg lettere mar bei den Alten ber Sall. Bei ber Berftorung ber Reiche mußten fie fur fich teine Bestimmung mehr auf diefer Welt. in sich fanden fie nichts ale Leere und Debe, und so marb ber Mensch ichon durch die burgerlichen Verhältniffe barauf angewiesen, etwas Soberes ju suchen, von oben Sulfe gu erwarten. Das ift ber wichtigere Gesichtspunkt, unter bem bas romische Reich zur Beit Chrifti aufgefaßt werben muß: Es hatte die alte Welt vernichtet, bamit die neue darauf entfteben fonne.

Aber dieß ist nicht ber einzige Gesichtspunkt. Rom strebte ein Universalreich zu gründen, dadurch sielen alle außern Schranken weg, die vordem ein Bolk von dem andern gestrennt hatten. Die Menschen wurden so vorbereitet zum Beswußtseyn der Menschheit zu gelangen, eine Verbindung alsler unter einander — das diente als Vorbereitung zum Chrisstenthum. Jest war es möglich, daß die verschiedenen Volster in einen andern Verkehr mit einander traten, als es vorsdem der Fall gewesen; den Aposteln, den Verkundern des Evangeliums, war es so möglich, in alle Theile der Welt zu wandern, ohne daß es Aussehen erregte, was früherhin ganz unmöglich war, wo jeder Fremde ein Keind, die Verirrten

nothwendig bebte ber Mensch vor der Vernichtung zuruck. Wie ihnen die Zukunft grauenhaft war, so das ganze Leben trübe und jammervoll, und in wie vielen Erscheinungen, selbst in der griechischen Literatur tritt uns dieß mit Schmerz entzgegen!

4) In folden Religionen mar die Burbe bes Menschen aleichfalls vergeffen. Wenn fich ber Menfch nur als zeitlich erkennt, und feine Bestimmung gur Unsterblichkeit aus dem Auge verliert, ba kann er meder fich noch Undere achten, Die Burbe bes Menfchen gilt nichts. , Diefer Untergang bes Bewußtfepne ber Burbe zeigt fich in ber Cflaverei, bem eigent= lichften Erzeugniß bes Beidenthums. Geine Mitmenfchen wie einen Gegenstand bes eigentlichen Verkehrs anzusehen, fo bag er wie ein Rind zc. gefauft und verfauft und vom Berrn ge= töbtet werden fonnte, ohne bie geringste Rechenschaft barüber geben ju muffen, bas mar nur da möglich, mo bie Burbe bes Menschen ganglich vergeffen mar. Der Mensch mar nur ein Naturmefen, wer am meiften Naturtraft befag, mar ber Berr, der fobann die' andern ju feinen Stlaven machte. Aber weber Berr noch Stlave batten bas Bewuftfeyn ihres boben Urfprungs. Diefe Stlaverei geht als eine ber abscheulichsten Erscheinungen durche gange Beidenthum und wird überall um fo gräßlicher, je alter bas Beidenthum wird.

Dieses Vergessen der Menschenwurde offenbart sich benn auch in den Gladiatorspielen, wo oft hunderte von Menschen und noch mehr sich gegenseitig nach dem blutigsten Ringen zu tödten hatten, um andere zu belustigen. Es offenbart sich serner auf die fürchterlichste Weise in der Unzucht, die une in schauerlicher Größe auf allen Punkten sich darstellt. Unzucht ward in keiner Form als Sünde an sich betrachtet. Der Ehebruch galt höchstens als ein Unrecht gegen einen Dritten, nie als in sich unrecht; und es liegt das Laster der Unzucht so tief in dem Heibenthum, daß wir die Wollust zur Göttin personissiert finden, der tausend von Priesterinnen geweiht waren, die als gottesbienstliche Handlung sich jedwedem binga-

Co wiffen wir, daß in dem Tempel ju Rorinth fich mehr benn taufend folcher Priefterinnen befanden; die Phonis gier ober die kananitischen Bolker feierten denselben Gultus; auch in Armenien und Babplon finden wir abnliche Gottbeis ten, beren Berehrung auf gleiche Beise gefeiert murbe. Alles bas war nur möglich in biefem gangen Busammenbang; aber merkwürdig ifte, bag wir une burch die Natur ber Cache ge nöthigt feben, von ber im Beidenthume berrichenden Graufamfeit zu ben Greueln ber Bolksluft überzugeben; beide berus ben auf demfelben Grunde, auf der Berachtung bes Menfchen und Miftennung feiner Burde, und fo erfcheint im Beidenthume die Graufamteit als Wolluft und hier wieder die Wol-Wahre edelhafte Erscheinungen, bie lust als Grausamkeit. bamit zusammenhangen, übergeben wir, ba fie ber Art find, baß man biefelben unter Chriften auszusprechen fich scheuen muß. Aber es wird aus dem gangen flar fenn, wie falfch die Unficht berer ift, die bas Beibenthum als eine naturgemäße Erscheinung auffaffen, mas nur bei benen möglich ift, die bie ethische Auffassung bes Menschen gang außer Acht gelaffen baben.

Dieß ist das heibenthum als heibenthum, aber in ihm ist noch manch Gottverwandtes, auf Gott hinweisendes, wie sit in den einzelnen heiben immer etwas Gottebenbilbliches erhalten hatte. Das Christenthum hatte nun das heibenthum zu zerstören, aber es hatte zugleich an das Richtheidnische, das sich im heibenthume fand, anzuknüpfen, und von diesem Anknüpfungspunkte aus, seinen Bau zu vollenden. Was ist nun das Nichtheidnische im heibenthume? Es ist das Gottsebenbilbliche im Menschen, das auch nach dem Falle im Menschen sich fand; denn das Ebenbild Gottes wurde zwar durch den Fall verdunkelt, aber nicht vertigt, es wurde verstört aber nicht zerstört. Wie nun im einzelnen Menschen noch die Ebenbildlichkeit mit Gott vorhanden war, so auch im heiden, und so mußte auch im gesammten heidenthume noch manches zu Gott hinführende gefunden werden. Das heidenthum ist

ja eben nichts anders, als der gefallene, nicht wiedergeborne Mensch im Großen; und was von den Einzelnen gilt, das gilt auch von dem Ganzen. Das ist indeß nur das Allgemeinste, was sich hierüber sagen läßt; es muß nun noch in einzelnen Erscheinungen nachgewiesen werden.

So ist es allbekannte Thatsache, daß auch die Heiben noch an Götter glaubten, zu ihnen beteten, von ihnen Husse erwarteten; das deutet an, daß das Gottbewußtseyn aus dem Menschen nicht ganz verschwunden war; daß zwar die Idee Gottes entstellt und von Irrthum umhüllt war, daß sich aber immer noch ein dunkles Gefühl davon erhalten hatte, das sich, auch in den allerniedrigsten Stusen des Fetischismus, noch offenbarte. Dieß noch vorhandene, wenn gleich gräuelzvoll entstellte Gottesbewußtseyn ward unterhalten durch die Urtradition, die nirgend ganz verloren ging und durch den mannichsachen Verkehr der Völker unter einander nicht verlozen gehen konnte. Aus den Volksreligionen und der Urtradition, die sich durch die Geschichte der Menschheit fort erhalzten hat, bildeten sich die Mysterien, die allenthalben unter den mannichsachsen Gestalten uns begegner.

Es ift zwar nicht genau bekannt, was eigentlich in ben Mysterien bilblich bargestellt und ausbrudlich gelehrt wurde; benn fie batten bas Gigenthumliche, baf fie in fich abermals Esoterisches hatten, Stufen ber Einweihung, modurch es gefchah, daß uns nur febr Dunkles und Durftiges von den 21! ten hierüber berichtet ift. Doch bas ift gewiß, bag barin ben Menschen etwas Soberes bargeboten murde, etwas, mas die Bolfereligion nicht gemabrte, etwas befferes als diefe. Freilich ift's traurig, bag bie Wahrheit, - ober boch diefe Runten von Wahrheit, verborgen werden mußten; es lag aber bief gang im Wefen des Beidenthums. Aus der Bolfereli= gion, ben Dipfterien und ber noch fortlebenden Urtradition bilbete fich die beidnische Philosophie beraus, worin, wie wohl jedem bekannt ift, oft Ueberraschendes auch in Bezug auf die bochften Intereffen, auf gottliche Dinge, fich findet.

Die philosophischen Systeme bilbeten, abgefeben von bem Materiellen, bas wir manchmal antreffen, auch noch den Berftand febr aus, lenften ben Menfchen baburch von dem Ginn= lichen zu bem Unfinnlichen, wenn gleich auch noch nicht zu Daburch ward eine bobere Luft unter bem Ueberfinnlichen. ben Menschen erhalten; mas aber biese formelle Bildung be fonbere Dichtiges für une barbietet, ift, bag je weiter ber menschliche Geift darin tam, befto unfinniger die Boltsfagen und Mothen erscheinen mußten. Dadurch tamen bie philoso= phischen Spfteme in Opposition mit dem Bolkscultus und oft murden beghalb, wie bekannt, griechische und romische Philofophen angeklagt. Durch bief Bestreben murbe bie mythische Bolfereligion gang untermublt und aufgeloft - ein wefentlis der Dienft fure Chriftenthum, wenn gleich nur ein negativer. . Das alte Gebäude von Jerthumern marb gerftort und wegge räumt, fo daß bas Christenthum Feld und Boden finden konnte, worin es feinen Saamen ausftreuen mochte. Dief allfeitiger ju verstehen, ift ju bemerken, bag gerade baburch, bag man bie Volkereligion und Mythologie bekampfte, allenthalben un= auflösliche Zweifel erwachten.

Der Mensch fühlte eine Leere und einen Jammer in seinem Innern, der immer mehr und mehr unerträglich ward. Dadurch entstand eine Sehnsucht, ein glühend hervortretendes Berlangen nach höherer Husse. Es ist ein tragischer Anblick, nach dieser Richtung hin den heiden zur Zeit der Geburt Christi zu betrachten. Im römischen und griechischen Albendslande war völlige Unzufriedenheit mit den bisherigen Göttern; wonach das herz sich sehnte, das ward nicht gewährt, und daher begreift sich die Annahme der mannichsachsten Eulte aus dem Orient; der Eultus von Isis und Osiris, des heracles, der Rybele zc. Man ließ sich in Mysterien einweihen, verslangte von ihnen innere Beruhigung; aber alle Versuche blieben erfolglos, und die menschliche Seele blieb immer undesfriedigt. Von den römischen Satyrikern lesen wir oft bittern Tadel über dieses qualvolle Haschen nach fremden Gottheiten

ausgesprochen; aber sie verstanden nicht, was diesem Streben zu Grunde lag, und vermochten kein Mittel anzugeben, das gefühlte Bedürfniß zu befriedigen; gerade wie die Philosophen, die gleichfalls nur zerstörten, aber nichts auferbauen konnten.

Aus diefer Sehnsucht bildeten sich die merkwürdigen Weifsfagungen auf einen Erlöser im ganzen Orient, von wo aus sie sich nach dem Occident verbreiteten und die größte Aufsmerksamkeit erregten. Dergleichen sinden wir bei den Persern, Shinesen 1c. oft in ganz überraschender Weise, und wenn manche gebildete Völker und keine Spur davon hinterlassen haben, so läßt sich aus der Analogie mit andern Völkern erschließen, daß auch sie dergleichen gehabt. Suetonius und Tacitus haben und Zeugnisse hierüber ausbewahrt und, was die Perser betrifft, so vergleiche man Kleuker I. Anhang zur Zendavesta, und über die Chinesen Schott's Uebersehung der Schriften des Consucius, 1826.

3mar find biefe Prophezeihungen nichts weniger als rein, fie beziehen fich meift nur auf bas Ibeal eines tunftigen Berr= fchere, ber zugleich Weltbegluder fenn folle wie auch die Inben nicht über eine folche Vorstellung - ober boch nur felten - fich erheben konnten. Gine merkwürdige Erscheinung find die sibullinischen Bucher, die in der erften Beit des Chriffenthums herumgeboten murben und fo viel Auffehen mach= ten. Die fibpllinische Weisfagung, die wir jest noch besitzen (im Gangen acht Bucher, mogu noch ein funfgehntes gefunden wurde) find unacht. Gie find feineswege die berühmten, die die Sibylla dem Tarquinius angeboten und verkauft hatte; fle waren ein Raub der Flammen geworben, so daß wir ei= gentlich nicht recht miffen, mas fie enthielten; bie fpater neu Aber der Unächtheit gesammelten hatten daffelbe Schickfal. ungeachtet find boch unfere sibollischen Bucher geschichtlich von großer Bedeutung. Man hatte auf feine Beise nur auf den Gebanken kommen konnen, folche Weiffagungen zu erdichten, wenn nicht im Volke felbst eine große Empfänglichkeit und andere Beissagungen sich vorfanden, an die die erdichteten

sich anknupften. Diese murben auch zum Theil schon vor bem Christenthum gedichtet, und zwar von Juden, welche die Messstaute verbreiteten, oder auch von heiden, die dem Judensthume sich genähert. Daß sie schon vor dem Christenthume im Umlauf waren, ist offenbar aus Citationen derselben bei Alexander Polyhistor, Strabo und Josephus. Die übrigen Theile sind im ersten christlichen Jahrhunderte gedichtet; einisges erst im zweiten und dritten, wie sich dieß genau nachweissen läßt.

Wir erseben baraus, bag in ber gangen alten heibnischen Belt ein Entgegendrängen gegen ben Erlofer fich zeigte; benn diese Weiffagungen find nichts anders, ale Worte ber Sehnsucht nach bemselben. Was unter ben Juden die gott= lichen Propheten, bas erreichte anderwarts bas noch im Men= ichen vorhandene Gefühl des Bobern durch duntle Uhnung, woran fich die Erfüllung anschloß. Diese Ahnung aber ift nicht möglich ohne ein Gefühl des Bedürfniffes nach Befreiung. Ohne 3weifel ift jedem flar, daß unter allen griedifchen Philosophen bei Plato bas Befte gefunden wird, mas die alte Welt durch Speculation bervorbringen konnte. Aber gerade in ber platonischen Philosophie finden wir bergleichen Beiffagungen, eine unklare Sehnsucht, ein bunkles Bewußtfeyn ber fünftigen Erlöfung flar ausgesprochen. Ja nicht mit Un= recht kann man behaupten, daß gerade das den Rern der pla= tonischen Philosophie ausmache; dief Gefühl des Bedurfniffes bes Beile, bas nur von Gott ju befriedigen fep. Aldermann, der ein geistreiches Werk über das Christliche im Plato 1834 geschrieben, verstand unter bem Christlichen nicht blos eine Menge von einzelnen Stellen, die an Christus erinnern, gleich= fam Vorklange driftlicher Wahrheiten, sondern, worauf er besonders Gewicht legt, ift, daß durch die ganze Philosophie dieß höhere Gefühl einer Beilbedurftigfeit, eine Urt von Beifsagung der Welterlösung bindurchgebt. Wenn wir an bas erinnern wollen, mas im Beidenthum Borbereitendes auf das Chris stenthum fich fand, fo muffen wir auch vieler Sabeln einges

benk sepn, maunichfacher Mythen, die oft einen tiefen Sinn verbergen, und gewiß nicht wenig auf bas Göttliche aufmerks sam machen, und so einen Anknupfungspunkt fürd Christensthum bilben.

Bar auch die Lehre von der Unsterblichkeit wie vergeffen, fonnte ber Mensch seine eigene Größe - die ewige Fortbauer nicht mehr faffen, fo batte man doch in dem Glauben an die Schatten, worin noch viel liegt, noch ein außeres Bild von Rörperli= dem, Wahrhaftem, bas fortbauert. Die Manen und Penaten find barum eine merhvurdige Erscheinung. Was vom Tartarns, Olymp und Elpfium gefagt murbe, bas ift mehr als ein Gebicht, und was von nie aufhörenden Qualen schwerer Berbrecher, besonders folder, die einer Blasphemie gegen die Gottheit sich schuldig gemacht, gelehrt mard, ift gemiß febr wichtig. Alles ift zwar ungemein buntel, bichte Racht liegt auf der Wahrheit, aber es mar boch noch die Spur porbanden. Es ift flar, dag bas Sittliche nie völlig unterge= gangen ift, und braucht dies mohl nicht weiter bewiesen gu werben. - Es giebt noch Regionen ber heibnischen Mytho: logie, die gang ins tieffte Dunkel fur unfer Auge gehullt, aber boch von großer Bedeutung find. Die agpptisch = phoni= gifche Mythe von Isis und Ofiris, abnliche unter ben Grieden, die überall vorkommenden Menschenopfer, alles bas beutet auf etwas fich allerdings überaus tragisch, aber mit entsetlicher Rraft Aussprechendes, wodurch die Nothwendigkeit einer Berfohnung flar ausgesprochen wird.

Kann man sich nicht etwa benken, daß wenn wirklich ber Sohn Gottes den Heiden angekundigt mar, daß auf ein= mal das Unklare ihnen zum Bewußtseyn kam, daß sie in vie= ler Beziehung jest erst sich verstanden. So hat es Gott auf vielfache Weise vorbereitet zur Aufnahme seines Sohnes, den er zur Erlösung und Beiligung der Menschheit gesandt hat.

Aber auch die angern Berhaltniffe der damaligen Zeit, — befondere im römischen Reich, sind nicht unwichtig und versbienen unsere Betrachtung.

Die Römer maren ale Welteroberer aufgetreten; ihr Scepter umfaßte die bamals gebildete Welt; es maren baburch eine Menge von Stämmen und Bolfern um ihre Gelbstftandigfeit und Bolfveigenthumlichkeit gebracht, womit für diefelben al= les bas aufhörte, mas das Leben für fie noch hatte erheitern fonnen. In der alten Welt war bas burgerliche Leben, bas Leben im Staate das Bochfte fur ben Menfchen. Mit bem Staate fiel der Gultus jusammen, und die Gotter waren oft nichts anders, als die Ideale eines gewiffen Boltscharafters und die schützenden Genien berfelben. Co mar der Staatebienft nothwendig bei den heidnischen Bolfern Gottesbienft. Auch bei uns muß ber Staat eine religiofe Beziehung haben, ber Staatsbienst foll Gottesbienft werden, aber ber Gottes= bienst barf im Staatsdienst nicht aufgeben, und dien lentere mar bei ben Alten der Rall. Bei ber Berftorung ber Reiche mußten fie fur fich teine Bestimmung mehr auf Diefer Welt, in sich fanden sie nichts als Leere und Debe, und so marb ber Mensch schon durch die burgerlichen Verhaltniffe darauf angewiesen, etwas Soberes ju suchen, von oben Sulfe ju Das ift ber wichtigere Gesichtspunkt, unter bem bas romifche Reich jur Beit Chrifti aufgefagt werden muß: Es hatte die alte Welt vernichtet, damit die neue barauf entfteben fonne.

Aber dieß ist nicht ber einzige Gesichtspunkt. Rom strebte ein Universalreich zu gründen, dadurch sielen alle außern Schranken weg, die vordem ein Volk von dem andern getrennt hatten. Die Menschen wurden so vorbereitet zum Bes wußtseyn der Menschheit zu gelangen, eine Verbindung als ler unter einander — das diente als Vorbereitung zum Christenthum. Jest war es möglich, daß die verschiedenen Volker in einen andern Verkehr mit einander traten, als es vorbem der Fall gewesen; den Aposteln, den Verkundern des Evangeliums, war es so möglich, in alle Theile der Welt zu wandern, ohne daß es Aussehen erregte, was früherhin ganz unmöglich war, wo jeder Fremde ein Feind, die Verirrten

häufig als ein Opfer für die Gottheit fallen mußten. (Ich erinnere nur an die Iphigenia in Tauris.) —

So sehen wir, daß die göttliche Vorsetung auf den mannichfachsten Wegen die Menschheit vorbereitete, und wie viel Empfängliches für das Christenthum noch vorhanden war. Aber
das Christenthum erschien auch gerade zu einer Zeit, wo die
Menschheit am empfänglichsten für dasselbe war, und es gehört dieß mit zu dem, woraus wir den göttlichen Ursprung
besselben beweisen können.

### XVII.'

## Guizot über die Kirche und den Protestantismus.

Wer es für eine Pflicht und Ehrensache balt, vor aller - Welt ale Cachwalter bee Jrrthume aufzutreten, findet feine unbequemeren Gegner, ale die Wiffenschaft, die Geschichte und die Logik. Diefe fo oft und in ben verschiedenften Begiehungen wiederholte Erfahrung mußte benn auch, in echt menschlicher Weife, zu bem Entschluffe, und nach und nach ju einer großen Uebung und Gewandtheit fuhren, die Wiffenschaft zu umgeben, die Geschichte pro domo zu fabriciren und die Logit als eine obsolete Erfindung grundlich ju ver-Mit welchem Geschick und Erfolg in unserm lieben Deutschland auf biefem Wege fortgefdritten wirb, liegt in den gelefensten Werten der neuesten Beit, besonders auf dem Moraftboben, aus welchem bie revolutionaren und antichrift= lichen Tractatlein wie Pilfe aufschießen, flar ju Tage; und wir haben eine fo unüberwindliche Scheu vor den Matadoren biefer freien Runft, daß wir ihnen, wenigstens auf bem Relbe bes literarischen Waffenspiels, gerne und geduldig ausweichen.

Allein es gibt noch eine andere, vornehmere Art von religiöser und politischer Polemit, und auch noch eine andere Art von Vertheidigern der falschen Doctrinen: Manner, Die geforicht und gelernt haben; die mit einem icharfen Blice ein reifes Urtheil zu verbinden miffen, und die ber Wahrheit gerne fo lange Zeugniff geben, ale es fich mit ber Stellung und Mission verträgt, die ihnen durch Geburt, Gemeinschaft ober besondere Intereffen angewiesen find. Bei diefen widerstrebt allerdings Geift und Gemiffen bem cynischen und unbedings ten Gebrauche einer fo unedeln und leichtfertigen Tafchenfpie= lerei, bie eigentlich, wenn Alles gang nach Bunfch ginge, gur Taschendieberei murbe; aber eben badurch wird bas öffentliche Tagwerk folder beffer gefinnter und wohlunterrichteter Grriebrer, por allem bort, wo es fich von dem breihundertjährigen Sader der abgefallenen Religionspartheien mit der alten Rirde handelt, ein überaus peinliches und bornenvolles. Wahrheit mogen fie wohl in einzelnen Augenblicken und in vereinzelten Gaten rund und frei aussprechen, im Gangen aber nur in forgfaltig bemeffener Gabe barbieten, manchmal fogar nur leife vor fich hinfluftern, bamit nicht bas gange Dublikum fie vernehme. Für ihre Privatanschauung burfen fie fich nach ben ewigen Gestirnen des himmels orientiren, beim äußern Thun und Lehren jedoch die tief ausgefahrenen Geleise des gartlich gehegten Dunkels und Vorurtheils feineswege verlaffen. In der Wiffenschaft wie im Leben follen fie am Augenfälligen, in felbstgenügsamer Blendung und alter Gewohnheit, achtlos vorüberziehen; aus richtigen Vorderfänen und Thatsachen verkehrte Schlusse und Anwendungen bilden: auf der Bahn folgerechter Untersuchung und Entwicklung plot= lich mit gewaltsamer Wendung vom Ziele ab auf zerftreuende und gleißende Nebendinge überspringen, und, wenn gur letz ten, unabweislichen Confequenz gebrangt, vor ihr mit verichloffenem Sinn und Bergen, wie ein scheues Wild, mitten ins Dicicht bes alten Jrrthums jurucffüchten. Go aus ber göttlichen Beisheit und weltlichen Gebrechlichkeit ein trubes

Elixir des verleugnenden hochmuths brauend, sehen wir sie im bittern Gefühl des innern Widerspruchs und der außern Bergerrung, bald mit verbindlichen, bald mit tropigen Gesticulationen, aber immerfort, in der Pfiffigkeit wie in der weischen Zerslossenheit, schwankend und ungeschickt umherirren.

Auf diesem trostlosen, aus rationalistischer Empörung, Eistelkeit und falscher Schaam erbauten Kreuzwege werden solche Halblinge zwar zur Tödtung, aber nicht zur erlösenden Vollsendung des Geistes geführt; und es ist begreislich, welche seltssame Irrlichtspiele und Luftspiegelungen, welche dialectische Schraubengänge und Meistertouren, aber auch welche verräthesrische Vergestlichkeiten, entschlüpfte Zugeständnisse und schwachsverbüllte Selbstanklagen von einem solchen Docenten auf seinem teleologischen Marterbette den Ausmerksamen preisgegesben werden. Weil es aber nüplich und ergöplich zugleichscheint, Offenbarungen der Art öffentlich anzuerkennen und den Empfang zu bestätigen, so halten wir, bei dem gegenswärtigen Ueberslusse an Unnühem und Betrübendem, um so lieber zuweilen Umschau nach ihnen.

Bu ben historischen Notabilitäten unserer Tage zählt man nicht bloß in Frankreich, sondern auch in manchen gelehrten Kreisen Deutschlands den doctrinären Erminister Guizot. Diesser, ein Mitglied der calvinischsprotestantischen Confession, hielt nun während des Jahrs 1828 zu Paris, und zwar im Collège de Frange, vor der katholischen Jugend Frankreichs Borlesungen über die katholische Kirche und den Protestantiesmus, über das Wesen, die Organisation und das Verhältnis beider zum Staat und Souverain: was allerdings zu den vielen Wunderlichkeiten gehört, wodurch sich die sogenannte Restauration auf dem religiösen und politischen Gebiete ausgezeichnet, ja zum Theile selbst ausgehoben hat; und nebenbei auch als Maasstab für die Wahrhaftigkeit des damals allgemein vernommenen, und auch diesseits des Rheins gerne ges glaubten Jammerruss über Intoleranz, Versolgung und Jese

fuitenherrschaft bienen kann. Welche Motive übrigens bie Bourbone für eine solche Einrichtung gehabt haben mögen: jeden Falls konnte dadurch ihre Popularität bei den Franzosen nicht durch den Vorwurf gefährdet werden: sie ahmten die Regierungsmaximen der verhasten Engländer, Russen oder Preußen nach; denn sie durften, selbst abgesehen von der lezitimistischen Zuneigung ihrer Alliirten, gewiß nicht befürchten, daß ihnen ein böses Spiel durch analoges Versahren bereitet und etwa ein eifriger Katholik beauftragt wurde, die protestantische und griechische Jugend über Ursprung, Wesen und Richtung der Resormation und des griechischen Schismas auszuklären.

In jenen, auch bem Drucke übergebenen Borlesungen Guigot's zeigt fich nun überall eine unselige Berwicklung und Bermengung des Wahren und Ralfchen, ein burchlaufender Rampf des innerlich Bewußten und Erkannten mit dem außerlich Gebotenen und Gewollten, eine ftate Unverträglichkeit ber grundlichen Forschung und Wiffenschaft mit ben Schwächen und Gewöhnungen des Bergens und confessionellen Gemeingeistes; und weil ber Sprechende ein ehrenhafter, ber Luge abholder Mann ift, ale Rolge bavon, neben ben hohlen Conftructionen der Smagination und dem Lobe des Nichtsependen und Riegemefenen ein getreues Auffaffen und Ergablen bes Geschehenen und wirklich Bestehenden. Wo es sich aber um bie Bilang, um bas Endurtheil handelt, erfcheint im Durch= schnitte ein vergefliches Verirren, ober ein halebrechender Reblfprung von dem festen Boben ber Geschichte und logischen Schluffolgerung hinweg ine Willführliche und Bodenlose subjectiver Abstractionen und Fictionen.

Bur Begründung des Gefagten können wir zwar hier nur einige Proben mittheilen, die aber vielleicht genügen werden, den Lefer zur Durchsicht des ganzen, in dieser Beziehung wes nigstens fehr lehrreichen Buches zu bestimmen.

Wir bemerken vorerst, daß Guizot für jede Art von Regies rung zwei Grundbedingungen der Legitimität aufstellt, mit des ren Richtigkeit ober Unrichtigkeit wir uns nicht zu beschäftigen gedenken, sondern sie uns ohne Weiteres gefallen lassen. Die erste besteht nach ihm "in der anerkennenden Uchtung vor der Gleichheit, so wie vor den geistigen und sittlichen Superioritäten, und deren Einsepung als legitime Gewalt." Die zweite "in der Achtung der eingesepten Gewalt vor den legistimen Freiheiten".

Bezüglich auf die erste findet er in feiner historischen Entswicklung, daß zur Auffindung jener legitimen Superioritäten in der Kirche zwei Principe thätig waren: die Wahl des Niebern durch den Höhern, und die Wahl des Vorgesepten durch den Untergeordneten. Er fagt:

"Wundern wir uns nicht über den gleichzeitigen Bestand zweier so verschiedener Principe. Betrachten wir die Gesellschaft überhaupt, den natürlichen Lauf der Welt, die Art, wie sich die Gewalt überträgt, immer werden wir wahrnehmen, daß diese Uebertragung bald in dieser bald in jener Weise bewirkt wird. Die Kirche hat sie nicht erfunden, sondern in der providentiellen Führung der menschlichen Angelegenheiten sie gesunden, von dieser sie entsehnt. In der einen wie andern ist Wahres und Nühliches, und ihre Vereinigung möchte oft das beste Wittel seyn, die legitime Gewalt zu entdecken".

Ahmt aber die Kirche die providentielle Führung nach, wendet sie zur Entbeckung jener Superioritäten die Mittel an, welche Guizot für die besten halt, und gewinnt sie nach seinem eigenen Ausspruche in ihrer Achtung vor der Gleichheit und den legitimen Superioritäten eine unendliche Kraft, so wird man wohl zugestehen mussen, daß sie die erste Grundsbedingung jeder Legitimität vollfommen erfülle.

hinsichtlich ber zweiten Guizot'schen Grundbedingung ents beeft er in ber Kirche ursprünglich zwei falsche Principe, worden das erste barin bestehen soll, baß sie die Rechte ber instividuellen Vernunft leugne. Diese Anklage ist sehr ernster Natur; wir wollen uns aber weder auf die vielen erhabenen Geister und Gelehrten ersten Rangs berufen, die im Schoose der Kirche genährt und gebildet wurden und keine Klage über die Beeinträchtigung ihrer individuellen Vernunft geführt has

ben, noch anf bas Zeugniß anderer Protestanten, z. B. bes beutschen Leibnig, ber von der bösen Unart: die Rechte der individuellen Vernunft zu leugnen, eben so wenig in ihr ente becken konnte. Auch darauf wollen wir nicht besonders bestes ben, daß Guizot, wahrscheinlich in allzugroßer Gefälligkeit gegen seine Religionsverwandte, sich eine kleine Confusion des rechtmäßigen Gebrauches und des Misbrauches der Vernunft erlaubt und vergessen habe, wie oft er selbst wohl den erstern, niemals aber den letztern für frei erklärt hat. Lassen wir nur den Ankläger weiter reden, vielleicht gibt er uns selbst die erwünschte Genugthuung!

"Sucht eine Gesellschaft, wo die individuelle Vernunft sich kuhner entwickelt hat, als in der Rirche! Ja, in ihr herrschte eine sittliche Thâtigkeit, die, edel und machtig, die schönste Entwicklung der Intelligenz und des Willens erzeugt hat. — In die Vernunft appellirt sie unaufphörlich, und es ist die Thatsache der Freiheit, die in ihr herrscht. — So groß ist im Schooße des kirchlichen Regiments die Encrgie des intellectuellen Lebens, daß es zur allgemeinen und herrschenden Thatsache wird, welcher alles Undere weichen muß, und daß aller Orten nur die Thatigkeit der Vernunft und Freiheit glanzend in die Augen springt".

Wir erklaren uns durch biese nähere Angabe der Methode, wie die Kirche das Recht der individuellen Vernunft leugnet, volltommen befriedigt.

Als das zweite falsche Princip der Kirche bezeichnet Guizot das Zwangsrecht, welches sich die Rirche anmaaße, ein Recht, welches der Natur einer religiösen Gesellschaft entgegen sep. Allein auch hier entdeckt er bald, daß dieses Princip den frühesten Regeln der Kirche fremd, und daß es, von mehrern Bätern, wie Ambrosius, Hilarius, Martinus, geleugnet, auch nicht aus diesen Regeln entsprungen sep. Demnach hanz delte es sich nur von einem Mißbrauch, nicht von einem Prinzipe, was sehr verschieden ist; und er hätte nicht vergessen sollen, daß die Kirche zwar ihre Principien unwandelbar behaupte, jedoch manchmal Mißbräuche zu beklagen, dabei aber auch den Muth und die Kraft habe, sie zu verbessern. Auch ware es von dem wohlgeschulten Logiker vorsichtiger gewesen,

bie Anklage bes protestantischen Centroversisten: bas 3wangs: recht sey der Natur einer religiösen Gesellschaft entgegen, zu vermeiden, weil er selbst lehrt, wie folgt:

"Die erste Aufgabe einer Regierung ist, die Wahrheit zu suchen und das Gerechte, Vernünftige, der Gefellschaft Angemessen zu erkens nen. Sat sie es gefunden, dann verkündet sie es; und nun muß sie sich bemühen, es in Fleisch und Blut übergehen, durch die Menschen, auf welche sie einwirkt, anerkennen, sie an das Vernunftgemäße desselben glauben zu machen. Versagt nun Jemand der von der Regierung angenommenen Richtung seine Zustimmung oder freiwillige Unterwerfung, so wendet diese Gewalt an. Immer wird sie sich genöthigt sehen, mit einem gewissen Maaß zu Iwangsmitteln zu greisen. — So verhält es sich auch, meine Herrn, mit dem kirchlichen Regimente. — Dieses hat den Vollzug von Allem, was wir so eben aufgezählt haben zu bewirken".

Verhält es sich nun mit dem kirchlichen Regimente wie mit jeder Regierung, und hat es den Vollzug von Allem, was Guizot bei lepterer als wesentlich nachgewiesen, zu bewirken, so gehört zum Vollzuge von Allem unwidersprechlich auch die angeführte Anwendung der Gewalt, und es muß auch mit einem gewissen Maaße zu Zwangsmitteln schreiten. Darum stört es uns nicht, wenn an anderer Stelle mit einer abermaligen Verbeugung gegen die Liebhaberei der Consessionsverwandten gesagt wird: "es geziemt dem kirchlichen Regimente, zu predigen, zu lehren, die Gebote aufrecht zu halten, die Verirrten auf den rechten Weg zurückzusühren, aber immer ohne Zwang, und, wenn es nothwendig wird, nur durch Ersmahnungen und Kirchenstrafen".

Wir erklaren uns vielmehr unbedenklich mit Guizot einverstanden, benn wir bemerken, daß das "immer ohne Zwang" nichts anders sagen will, als: im Nothfalle auch ein wenig Zwang. Dieß ist aber im Wesentlichen auch die Gesinnung und Handlungsweise der Kirche, die nur natürlicher und deutlicher spricht, darum zwar nicht sagt: immer ohne Zwang, dennoch aber die Milbe der Strenge vorzieht, im Nothfalle Ermahnungen, Kirchenstrafen, Ausschließung des absterbenden Gliebes anwendet, und wenn die weltliche Macht gegen ihre erbitterten Gegner einschreitet, niemals ein Todesurtheil verslangt, so wie dieß auch von den Fürsten nur dann gesprochen wird, wenn sich Gotteslästerung und Aufruhr mit der Freslehre verbinden. Und so hätte sich denn auch die Anklage eisnes angemaaßten Zwangsrechts so ziemlich in Nichts aufgelöst; damit aber und mit dem früher geführten Beweise, daß die Kirche die legitimen Freiheiten achte und aller Orten die Thätigkeit der Bernunft und Freiheit augenfällig entwickle, ist es unwidersprechlich dargethan, daß sie auch im Besipe der zweizten Grundbedingung jeder Legitimität, sohin mit dem Wesen und Character der legitimen Kirche begabt und geschmückt sev.

Im weitern Fortschreiten begegnen wir einer neuen Unklage, die also lautet: "Der natürliche Zug des menschlichen Ehrgeizes und Hochmuthes führte die Kirche zu dem Versuche, nicht nur die Unabhängigkeit der geistlichen Macht, sondern auch die Oberherrschaft über die weltliche Gewalt zu begründen".

Was die Unabhängigkeit ber geiftlichen Macht betrifft, fo muffen wir baran erinnern, daß biefe Frage nach bem mahren ober falfchen Princip, von welchem man ausgeht, nothwenbig verschieden beantwortet werden wird. Was menschlich ift, ift mit Recht jener menschlichen Gewalt unterworfen, welche Die zeitlichen Dinge regiert; und fo verfallen überall, mo man nach Guizote Ausbruck die anmaafliche Ginbilbung nicht bat, die Glaubenelehren von Oben nach Unten kommen ju laffen, fondern wo fie fich von Unten nach Oben erheben, auch bie Religionen, ale Menschenwerk, in eine folgerechte Abhangigs feit von ber zeitlichen Gewalt. Undere ift es aber mit ber Rirche, die mit gutem Rechte behauptet, ihren Glauben und mit ihm die Gabe der Unfehlbarkeit vom himmel empfangen ju haben. Ihr muffen fich Ronige wie Unterthanen unterwerfen, weil es nicht Menschenwort, sondern Gottes Capung ift, was fie verkundet. Und da die einfachen Regeln der Logit verlangen, daß man entweder von dem Principe feines Gegners ausgebe, oder beffen Gultigkeit untersuche, bevor man über die daraus abgeleiteten Acte aburtheile: so wird es Guizot selbst natürlich finden, wenn wir dasjenige, was er vom irrigen Gesichtspunkte des protestantischen Princips über katholisches Glauben und Thun zu sagen weiß, nicht besons bers beachten.

Unders ist es mit der angeblich versuchten Oberherrschaft über die weltliche Gewalt, und es ware allerdings ein großes Ungluck, wenn die Rirche durch den natürlichen Zug des menschlichen Shrgeizes und Hochmuthes zur Behauptung dersselben als Princip verlockt worden ware. Bielleicht hat es aber der Rläger mit der Rlage nicht sehr ernstlich gemeint; wir lassen ihn deswegen weiter reden:

"Ein gerechter und ehrenwerther Grund bestimmte die Kirche, die allgemeine Leitung der Welt im zehnten Jahrhundert zu übernehmen. Die zeitlichen Acgierungen waren in surchtbarer Weise versunken; Gewalt und Ungerechtigkeit waren ihr Geset. Darum läßt es sich wohl leicht von den Rechten dieser Regierungen sprechen, aber die weltliche Regierung war damals eitle Gewalt und unlenksames Räuberwesen. Der unaushörliche Nothruf der Bölker drängte die Kirche, die Stelle jener einzunehmen. Und so war ein solches Einschreiten, wenn der Pabst oder die Bischose einen Fürsten seiner Rechte verlustig und seine Untersthanen ihres Eides der Treue entbunden erklärten, zwar schwerem Mißsbrauche unterworsen, im gegebenen Falle jedoch oft rechtmäßig und heilzsam. Ueberhaupt war es die Religion, die, wenn die Freiheit den Menschen sehlte, sie ersetzend an ihre Stelle trat".

Die Kirche als solche hat das gerügte Princip weltlicher Oberherrschaft niemals angesprochen, einzelne Mißbräuche können aber
die Legitimität einer Institution um so weniger ausheben, als
eine solche nach Guizot's Lehre selbst durch ein falsches Princip nicht von Grund aus verdorben wird. Nach Allem aber,
was der Ankläger oben von dem Drange der ungläcklichen Bölker, von der Natur der weltlichen Regierungen und von der Legitimität und heilsamkeit der geistlichen Sinschreitung vorgetragen, dürsen wir wohl annehmen, daß er selbst, hätte er unter
dem Joche der reinen Gewalt und unter jenen unlenksamen
Räubern gelebt, diese Einschreitung in zeitlichen Dingen, auf

bem Lehrstuhle wie auf der Tribune, vertreten und als rechtsfraftig gepriesen haben murbe, und somit glauben wir, auch diesen Punkt als erledigt ansehen zu können.

Gin radicales Gebrechen in den Berhältniffen der Rirche ju den Bolfern nennt Guigot ferner die Absonderung der Regierenden von ben Regierten, bie Unabhangigfeit bes Clerns von den Gläubigen. Bas wir oben hinfichtlich ber Unabban= gigkeit der geistlichen Macht von den Regierungen bemerklich gemacht, ift auch biefem Ungriffe gegenüber genügend; benn wo die Fürsten gehorchen, haben sich um so mehr die Bolfer ju unterwerfen. Uebrigens ift diefe Berirrung mohl bie Frucht einer gemischten Che. Die calvinistischen Passionen haben sich mit den doctrinaren Liebhabereien eines Don Quirote des Reprafentativefysteme jufammengethan, und ba konnte ein folder Segen nicht fehlen. Die modern konstitutionellen Forbas mechanische Abwiegen ber getrennten Gewalten, bas Spiel ber Majoritäten und Minoritäten, ber Aberglaube an die Unfehlbarkeit der Biffer, fehlen allerdings in der alten Rirche, wie fie in der Familie und überall fehlen, wo ein natürliches Verhältniß gwischen bem Gebietenden und Behorchen= ben, wo ein hiftorisch und rechtlich berangewachsenes gegen= feitiges Maag von Autorität und Unterordnung, von Befugnif und Verpflichtung, wo also wirklich Ordnung und Bucht und als nothwendige Folge bavon die Absonderung der Regierenden von den Regierten zu finden find. Indeffen tritt fogar bier Guigot ale fein eigener Gegenrebner auf, und erklart:

"Die Neigung der Rirche zur Unabhangigkeit des Clerus ift in ges wisser hinsicht ihre Geschichte von der Wiege an. Diesen Migbrauch muß man ihr jedoch nicht unbedingt zurechnen, und eben so wenig jene Neigung als eine Eigenthumlicheit des driftlichen Priesterthums betrachten. In der Natur der religiosen Bereine selbst liegt ein machtiger Sang: die Regierenden über die Regierten zu erheben, den Regierenden etwas Unterscheidendes, Göttliches, beizulegen. Dieß ist eben die Wirztung der ihnen gewordenen Sendung, des Charakters, mit welchem sie vor dem Bolke auftreten."

Damit mare ichon - abgefeben von bem febenden Gebl=

tritte: über katholische Institutionen mit protestantischer Einssicht und Absicht zu urtheilen, und so dasjenige, was bei der protestantischen Geistlichkeit mit Recht Mißbrauch heißt, auch bei dem katholischen Priesterthum als solchen zu bezeichnen — das Genügende ausgesprochen. Allein es soll noch klarer wers den, daß man jene Absonderung und Unabhängigkeit, die er gerade deswegen ein radicales Gebrechen schilt, weil sie dem Volke jeden Ginsuß raube, nicht allzu wörtlich nehme, indem wir bald noch die Worte lesen: "ich wünschte jedoch nicht, daß man glaube, das christliche Volk seh selbst in jener Epoche, dem zehnten Jahrhundert nämlich, ohne Einstuß aus seine hirten gewesen, dieser Einstuß fehlte ihm keineswegs."

Der eifrige Protestant scheint aber diese Nachgiebigkeit bem katholischen Priesterthume gegenüber bald wieder zu bezeuen, denn er vergilt sie, das früher Zugestandene vergessend, mit dem wiederholten Vorwurfe: "die Kirche that nichts für die Entwicklung des Menschen, für den innern Fortschritt des Insbividuums; hierum kummerte sie sich nicht".

Gewiß hatte die Kirche, ware es also, den wesentlichsten Theil ihrer Mission versehlt! Wird aber der wohlunterrichtete Historiker, wenn der Tag des Protestanten abgelausen, und das Regiment, wie bei den zusammengewachsenen Zwillingen Jean Paul's, wieder an ihn gekommen ist, der so hart beschulzdigten nicht selbst zu Hülfe eilen? Zuverläßig, und wir gewahren mit Freude, wie er, einmal am löblichen Werk, immer mehr die kleinen Absichtlichkeiten vergißt, und der Wahreheit sich allmälich immer freier nähert. Hören wir seine Darsstellung:

"Der Rirche lag die Entwicklung des Elerus sehr am Bergen. Für ihn hatte sie Schulen und jede mögliche Ginrichtung, die der kläge liche Bustand der Gesellschaft im zehnten Jahrhundert zuließ. Allerz bings weckte sie dadurch, daß sie Allen, die zu ihrem Dienste geeignet waren, freie Bahn öffnete, die allgemeine Thatigkeit der Geister; daztin bestand aber auch Alles, was sie für die geistige Entwicklung der Laien that. — Sie war bemuht, den herrschern der Welt sanstere Gefühle und, den Schwächern gegenüber, mehr Sinn für Gerechtigkeit

einzufioffen; in diesen Schwachern aber nahrte und unterhielt fie bas fittliche Leben, die Empfindungen und hoffnungen eines bobern Lebens. als das mar, mogu ihr Schickfal fie bis jum Grabe verdammte. -Indeft vergaß fie meder des Individuums noch der Gefellichaft überbaupt. Es fann nicht bezweifelt werden, daß fie unbeugfam die großen Gebrechen des gefellschaftlichen Buftandes betampfte. Gie arbeitete an der Unterdruckung einer Menge von barbarifchen Gebrauchen, an der Berbefferung der peinlichen und burgerlichen Gefetgebung. - Dan tann Die unermeffliche Ueberlegenheit ber Rirche im Duntte der Legislation und Juftig und in Allem, mas die Erforschung der Bahrheit und ber Bestimmung des Menfchen betrifft, nicht ohne Ueberrafdung mahrnebs men. - In allen ihren Geboten ertennt man die Bestrebungen eines hellsehenden Gefengebers, der mit der Gewaltsamteit und Bedachtlofigfeit barbarifcher Sitten rang. - Die Rirche bat nicht nur die intellectuelle Bewegung in Europa unterhalten und befruchtet, das Spftem ihrer Lehren und Gebote, traft beffen fie biefe Bewegung mirtte, mar felbft allem Dem überlegen, mas die alte Welt jemals gekannt batte. Es mar zugleich Bewegung und Fortschritt".

Nach diesen Beweisen für die Anklage, daß die Kirche nichts gethan für die Entwicklung des Menschen, für den insnern Fortschritt des Individuums, ist uns jede Vertheidigung derselben erspart, und wir können nur, mit einiger Verwunsberung, dem Kläger unsern Dank dafür ausdrücken, daß er in Folge eines loyalen Versehens statt der belastenden die entslastenden Zeugen vorgeführt hat.

Bum Schluffe wollen wir nur noch, nachdem aus Guis zot's Untersuchungen über die Rirche auch für ihn die Legitimität derselben dargethan scheint, seine Unsicht über das Wesen und ben Ursprung der Reformation vernehmen.

"Sie war weder ein Jufall, das Ergebniß eines personlichen Interessens, noch eine bloge Aussicht auf kirchliche Berbesserung. Sie nur als eine Abhülfe religioser Beschwerden, als einen Bersuch, lediglich in der Absücht unternommen, eine reine Kirche, die Urkirche wieder herzustellen, als die Frucht einer utopischen Schwärmerei für Wahrheit und Menschlichkeit darzustellen, scheint mir unrichtig zu senn. — Auch ist es unwahr, daß die damaligen Migbräuche zahlreicher und greller gewesen, als sonft; unwahr, daß der römische Stuhl im sechszehnten

Jahrhundert fehr tyrannifch gemefen. Bielmehr mar bas Kirchliche Reaiment vielleicht ju teiner Beit milber und duldfamer. Satte die Rirche ertlart: wohlan, ich werde die gewunschten Reformen vollziehen; ich will die angeblichen Bedrudungen und Abgaben, die Billbuhr befeitis gen; fogar in Glaubensfachen entschließe ich mich zu den Abanderungen, Anslegungen und ju dem Ginne, wie ihr es fur bas Urfprungliche baltet - glaubt man mohl, daß fich die religiofe Revolution mit diefem Preife begnugt und in ihrem Laufe ftillegeftanden batte? 3ch bin tei: neswegs biefer Meinung. — Gie mar den freien Inftitutionen des Mittelalters mehr entgegen, als ihre Entwicklung fordernd. In Danemart verband fie fich willig mit der absoluten Bewalt, welche alle Institutionen, bis zur Gemeindeverfassung berab, durchdringt und beberricht. In Deutschland, ftatt politische Freiheit zu begehren, ließ fie fic, wenn nicht politische Rnechtschaft, doch den Mangel der Freiheit gefallen. In England zeigte fie fich mit der hierarchischen Berfaffung bes Glerus und mit der Eprannei einer Rirche einverstanden, die lange febr bedrudend, und eben fo migbrauchlich als ju irgend einer Beit bie romifche, dabei aber ohne allen Bergleich ferviler mar, als diefe."

"Die Reformation war ein machtiger Aufschwung der Freiheit des Menschengeistes, ein neues Bedurfniß, frei zu denken und zu urtheilen, und zwar auf eigene Rechnung und allein mit eigenen Rraften. — Sie war eine große Bersuchung, den menschlichen Gedanken frei zu maxchen, und um die Dinge beim rechten Namen zu nennen, sie war ein Aufruhr des Menschengeistes gegen die absolute Gewalt in der geistigen Ordnung. — Dieß ist unzweiselhaft ihre vorherrschende Ursache, die Ursache, die über allen andern schwebt, die das Bedurfniß der eigentzlichen Resorm, so wie das Bedursniß der Abhülse verschiedener Beschwerden weit überstügelt. Und so war die Eriss des sechszehnten Jahrhunderts keineswegs ein bloß reformirender Act, sondern ein wessentlich revolutionarer; und es ist unmöglich, ihr diesen Charakter zu nehmen".

Wir nehmen gerne Urkunde von dieser Erklärung, und sind bereit, der entscheidenden und alles überflügelnden Bersschung des geistigen Hochmuthes nur noch die Nebenversuschungen der Habsucht und Sinnlichkeit beizählend, sie als ersschöpfend und das innerste Wesen der Reformation enthüllend anzuerkennen.

Unsere Leser erinnern sich wohl noch bes geistreichen Mei=

ftere einer landlichen Schule, von welchem und Gothe gar ans muthig ergahlt, wie er fich erhob von feinem Stuble, um fich auch in ber Welt umzusehen und in bobere Gefellichaft zu gebn. Der Mann wunschte naturlich, daß die von ihm befebene Belt und Gefellschaft weder an feiner intellectuellen noch fittlichen Bilbung zweifeln moge, und mar beswegen bemubt, jeder respectabeln Qualität die angemeffene Achtung au bezeigen. Run fügte es fich aber, bag in bem Augenblicke, wo er von ben verschiedenften Gindrucken umbrangt, einen vor ibm ftebenden Burdetrager mit allzuhaftigen Budlingen verehrte, eine nicht minder werthe Verson gerade hinter ihm ftand, und von ihm mit einem Theile, ben man gewöhnlich nicht jum Ausbrucke zierlicher Soflichkeit verwendet, unfanft bei Seite gestoffen murbe: mas die üble Folge hatte, daß der Arme bei feinem raftlofen Streben, jeden folden Berftof alebalb burch bie schnellste Wendung und Verbeugung a priori wieder gut ju machen, mit feinen Demonstrationen nach rudwärts balb Die gange Windrose burchlaufen mußte, und erft nach einem unfreiwilligen Rudzuge im Freien wieder Muße fand, über fein Miggeschick und ben geringen Erfolg feiner Unftrengung nachzudenken.

Wir wollen nicht leugnen, daß der Anblick der mühesellsgen und kunstlichen Bewegungen, womit Guizot, im stäten Wechsel, bejahend und verneinend, setzend und aushebend, anstlagend und vertheidigend, bald der Wahrheit bald dem Irrethume sich zukehrt, auf kurze Augenblicke und die Studien jesnes ländlichen Doctrinärs ins Gedächtniß zurückgerusen und den Gedanken einer gewissen Verwandtschaft beider ausgedrungen habe. Doch bald wurde unsre Empfindung eine sehr ernste, und wir fühlten aufrichtiges Mitleid mit einem Manne, der von seiner gelehrten und geistreichen Anstrengung keine ansdern Früchte erwarten darf, als daß der Katholik mit anerskennender Nachsicht Notiz davon nimmt, die eigenen Consessionsverwandten aber mit bitterm Groll ihm zurusen: quid est hoc, quod agis? ut malediceres inimicis meis vocavi te;

et in e contrario benedicis eis! Und dreimal beklagenswerth erschien uns dieser Mann, der so Vieles erforscht und erkannt, boch nicht Muth und Kraft genug gewonnen hat, um seine innere Befreiung zu vollenden, und zum eigenen Heile den selbstischen Dünkel und verwöhnten Willen mit allen subjectie ven Träumen und Neigungen der unerschütterlichen Macht des Objetiven und dem Ergebnisse der vollen und ganzen Wahrsheit zu unterwerfen.

## XVIII.

# Die Staatsstreiche ber Regierung von Nargan gegen die Ratholiken.

(Fortsetzung.)

Es wurde bie Grangen diefer Berichterftattung überschreiten, wenn wir uns darauf einlaffen wollten, wie die aargauische Regierung durch Inventarifirung des Kloftervermogens (namentlich auf Roften des Klo: fters durch drei Mann ju einem Louisdor Taggeld fur jeden, Gr. Bicotte mar damale auch in Arkadien), durch Berdopplung der von ben Rloftern geforderten Steuern, durch das Berbot der Rovigenauf: nahme, durch andere Platereien und Befdrantungen ben XII. Artitel ber noch immer in Rraft flehenden Bundeburtunde mit Sugen trat, und bei allem dem mit rabuliftifcher Schamlofigkeit behauptete : Diefer Artitel fordere nichts weiter, als den Fortbestand der Rlofter, und gegen diefen fepen ja teine Maagregeln ergriffen worden. Bas mur: den diefe Sophisten fagen, wenn eine auswartige Dacht in derfelben Beife gegen die Republik Aargau verfahren, und g. B. unbeschadet ihres Fortbestandes die Mahlen jum großen Rath und allen übrigen Memtern einstellen und fich ftatt ihrer eindrangen murde! Gine vom 24ften Upril 1835 datirte ,. Chrerbietige Borftellung der aargauischen Ribfter an ihre oberfte Cantonebehorde und an die bobe eidgenoffifche Zagfabung", die uns gedruckt vorliegt, fest alle jene Willfuhrlichfeiten Har auseinander.

Gine Bemerkung jedoch konnen wir nicht unterdruden. Unferes Wiffens ift es bisher noch feinem Rechtslehrer gelungen, die Befugnig Des Staats ju Aufhebung der Rlofter auf ein naturliches Rechtsprincip gu begrunden. Um dergleichen ju rechtfertigen, hat man noch immer feine Buffucht zu der hochst miflichen Theorie von der Omnipoteng des Staats, oder ber noch miglichern Lehre von bem allgemeinen Bobl (salut public), oder ju der Rebelgeftalt der Aufflarung nehmen muffen. - Das alles find aber bloge Poftulate, die ihre Burgel nur in felbsterfundenen Doctrinen, oder gar in dem Qualm der Beitmeinun. gen haben. Es murde zu weit fuhren, wenn mir diefem gegenüber Die Pflicht des Staats, den Rloftern ihre unverfummerte Erifteng und ihre ungefahrdete Fortdauer ju laffen, von ihrem zweifachen Stand: punet, als Inftitute der tatholifden Rirche, oder gulett nur als bloge Communitaten zu bestimmten, niemand wenigstens gefahrdenden 3meden entwickeln wollten. Dieg einsehend, nimmt man daber auch in der Schweiz feine Buflucht zu subsidiarifchen Rechtstiteln, als da find: die Berfugung der frangofifchen Nationalconvente, die große Gacularifation in Deutschland, die josephinischen Berordnungen, felbft die jetis gen Vorgange in Spanien und Portugal und warum nicht auch bie in Polen? Niemand ging inzwischen weiter, als ein zuricherscher Beitungs: fchreiber, Regierungerath und Rechtslehrer an der dortigen Sochicule, der im Fall eines ausbrechenden Kriegs die Monche von Muri und Wettingen vor die Mundungen der feindlichen Kanonen ftellen wollte! Jene Bewaltschritte gegen allgemein geachtete Manner, die bas Bertrauen an die Spipe ber Bereine gestellt, maren nicht geeignet, Die geangstigten oder aufgeregten Gemuther der Ratholiten des Margaus ju beruhigen. Gie faben indeg, daß mit der brutalen Gemalt nicht ju rechten fene, bag man ichweigend und duldend erwarten muffe, mas eben kommen merde. Dieruber fann man in Marau nach. Gep es nun, daß man fich durch falfche, aus Augendienerei ferviler Beamteter hervorgegangene Berichte (jede Regierung folder Art wird leicht ihre Choffats finden) uber die Stimmung in den freien Zemtern taufchen ließ; fen es, daß man überhaupt die tatholifche Bevolkerung burch ein leicht improvifirtes quos ego einschuchtern zu muffen glaubte; ober, daß man der gaben Bitalitat der fatholifden Rirche einmal ernftli: der zu Leibe geben wollte; fer es endlich, daß man fich in einer Rach: ahmung des fogenannten moralischen Bororts Bern gefiel; - man raifonnirte fich in die Nothwendigkeit eines Rriegszuges binein. Run tam es darauf an, ihm einerseits den Unftrich eines rechtmäßigen Uns ternehmens ju geben, andererfeits fich gegen mogliche Folgen ficher ju titel ebenfalls mit sich. Eines Theils wurde er auch durch eine eben angebahnte Conversion der Justenbergischen Schulden in Partialen au porteur hiezu genothigt; weil dieses Geschäft teine Unterbrechung litt und er dazu die Documente zur hand haben mußte. Den ganzen Binster über blieb er zu Klingenberg, jedoch in steter Berbindung mit seinem Rloster.

Diefes, in Berbindung mit den übrigen aargauischen Rloftern, rich. tete unter dem 20. Janner 1836 eine Borftellung gegen die angedrobte Bermaltung an ben fleinen Rath. Ge Fonnte fammtlichen Rloftern, Muri gumal, nicht fcmer fallen, den oftenfiblen 3med der Bevormundung : "Begrundung guter und getreuer ") Bermaltung", ju miberlegen, und fowohl aus der Bergangenheit genugfame Belege baranbringen, daß diefer 3med ftets im Muge behalten worden fene, als Die moglichsten Barantieen fur Die Bukunft Darzubieten. Diefe Borftels fung anderte nichts. Man erwiderte: "Mit bem erften Dai murben Die Bermalter eintreffen". Co haben ehedem die turfischen Gultane afs Untwort auf eine mifbeliebige Ginmendung gang laconifch die fei. Dene Schnur gefandt. Auch mas ferner zu gewarten fene, ließ fich unfcmer aus der Inftruction an die Bermalter entnehmen, welche nicht nur Ablieferung aller Schuldtitel nach Aarau gebot, fondern auch er: Blarte: "die Staatsverwaltung ubt ausschliefliche Berfugung über fammtliches Stiftungseigenthum".

War in jenem Befehl der Inftruction die Bevormundung in der grellften Widerrechtlickeit ausgesprochen, so enthielt diese Bestimmung eine förmliche Erpropriation, deren Ausdehnung sich nach Belieben erweitern ließ. Das Rioster Muri gab hierauf in Verbindung mit sein nem Pralaten noch vor dem Einzuge des Verwalters eine neue Vorftellung und Protestation ausschließlich für sich unter dem 14. März ein, wohl mehr in der Absicht seinen Rechtszustand zu wahren, als in Hossenung das Versügte abwenden zu können. Unter solchen Umständen konnte begreissich der Prasat weder Lust haben, in sein Rioster zurückzustehren, um dort der schimpslichsten Ibhängigkeit sich auszuliefern, noch die gestüchteten Schuldtiel zurückzusenden, worin er seiner Pflicht strackzuwieder gehandelt hatte. Haten sa jene Dekrete der aurgauer Regiezung nur dann eine rechtliche Gültigkeit, wenn man den Staat als eine unumschränkte, Alles monopolisierende Räubersocietät anerkennt.

<sup>(</sup>Schluß folgt.)

Der bem Monnenklofter Kahr aufgegwungene Bermalter Rofenzweig mar tein halbes Jahr bort, als er für 20000 Franten Zinsbriefe vertaufte und bas Geld unterschlug. Gin Jude und ein "hochgeachteter" waren seine Spiefgesellen. Man will die Alofter getreue Bermaltung lehren!

### XIX.

### Rernfalem und die Buter des heiligen Grabes.

(Gine Aufforderung an die deutschen Ratholiken.)

Im Westen des todten Meeres, wo das Gebirg von Juda mit feinen gerriffenen, wirr durcheinander geworfenen Spipen, Rluften und Soblen am Caume ber Bufte abbricht, liegen die Böhen von Engeddi. Ginft ftand bier eine Stadt gleichen Namens, berühmt im Abendlande wie im Morgenlande burch ihre Weingarten, ihre berrlichen Palmen und ihre koftbaren Balfamhaine. Die Ronigin von Caba hatte die Schöflinge ber Sage nach vom Guden gebracht, Salomo fie gepflanzt und im hohen Liebe befungen. Nun ift die Stadt mit ihren Garten und Bainen bahingeschwunden, die Sügel find nacht und braun, Baibefraut und Thimian bedecken ihren Rücken, Adler und Geier schweben über ihren Gipfeln, in ihren Thalern aber lagern un= ter schwarzen Belten die Cohne der Bufte, Beduinenftamme, Die halb hirten, halb Räuber den nahenden Wanderer abschreden. Und fo liegt bas Land in einfamer, schweigender Trauer, als habe es Theil genommen an dem Fluche, der das para= biesische Siddim mit seinen fündigen Städten einft in den rauchenden Bluthen jenes finfteren Seees begraben, dem der Tod seinen vernichtenden Athem eingehaucht.

Wenn aber der Pilger, der diese Regionen der Abgeschies denen betritt, den steilen, gefahrvollen Fußpfad jener schweis genden höhen erklimmt, dann breitet sich vor seinem Blicke eine unermeßliche Fernsicht aus; das Land mit seinen Bergen und Thälern liegt wie eine Pergamentrolle vor ihm aufgerollt, und ist seine Gegenwart auch kahl und öd, traurig und zers rissen wie die Felsen, die ihn umgeben, dann tritt ihm um so mächtiger überall eine Vergangenheit entgegen, reich an Erinnerungen der Freude und der Trauer aus mehr denn eisnem Jahrtausend.

Berschieden find die Bilber, die nach ben Weltgegenden bin bem Auge fich barbieten. Im Nordoft gieben fich bie Bergmande des Jordanthales hinab, und dort im unteren Theile, wo das Thal an die Bufte des todten Meeres grangt, mo jest ein armer Rleden liegt, bort erhob fich in reichen Befilden einst Jericho, die Palmenftadt, die Refidenz Berobes des Großen, auch fie durch ihren Balfam und ihre Rofen berühmt; bort sucht das Auge Bethel, wo Jakob, da er auf bem Steine Schlief, Die Engel im Traumgeficht vom Bimmel zur Erbe fteigen fab und die Verheiffung erhielt, daß ihm einst dieß Land follte gegeben, seine Gobne barin gleich dem Cande der Erde und den Sternen des himmels gemehrt, und in ihm und feinem Caamen alle Bolter ber Erbe gefegnet werden; dort führte Josua bas Bolk über ben beiligen Strom, dort taufte Johannes, und beilte Jesus den Blinben, und bort ftand Della, bas ben Chriften eine fichere Buflucht bot, als unter Titus an Jerufalem bas Wort feines weinenden Beilandes erfullt, und die Blutschuld gerochen ward; und borthin gieben noch heute gablreiche Pilgerschaaren, fich in den beiligen Rluthen gur Chre der Taufe Chrifti gu baben. Weiter Das Jordanthal hinauf zeigen fich jenfeits bem Blicke bas Gebirg von Gilead, binter ihm liegt bas Bauran, eine raube Sochebene, reich an schwarzem Bafalt.

Im Norden von Engedbi schweift der Blick wie über ein weites, graues Trümmerfeld, über die Berge Judaas. In ihrer Mitte erheben sich die heiligen höhen von Jerusa- Iem und über sie hinaus ragend, der Delberg, dann die Spispen von Bethlehem mit den Teichen, dem verschlossenen Garsten und Brunnen Salomos, und die unbedauten kahlen Berge der alten Thekoa, der Vaterstadt Umos, den die Stimme Gottes von der heerde zum Propheten sich erkoren; endlich der Frankenberg, Paradies von dem Moslemiten genannt und

beilig gehalten, in der Sage des Mittelalters aber gefeiert als die noch lang vertheidigte Zuflucht der Christen, nachdem Jerusalem viele Jahre schon in den händen der Ungläubisgen war.

. Ben Abend fucht ber Blid die Schauerliche Ginode bes Rlofters St. Cabba, wo einst taufende von Ginfiedlern, abgeschieden von der Welt, ein Leben der Buffe und Entsagung in den Bohlen des Relfenthales geführt, wo nun blaue Tauben ni= ften und Ruchse umberschleichen. Und weiter gen Weft grunen bie Thaler und Soben von Sebron, ber beiligen Rubeftatte ber Patriarchen, wo David jum Ronig gefalbt ward. Noch nennt fie der Araber nach Abraham Salil Rahman, Die Stadt des Freundes Gottes, und noch schmudt bort der Cobn bes Jelams in beiliger Ehrfurcht mit reichen Teppichen bie Graber Abrahams und Saras, Jfaats und Rebectas, Jatobs und Lias. hier ebenfalls murbe die Leiche des agop= tifchen Sofephe von .feinem Bolte, bas er gerettet, feierlich beklagt. Jest ift ben Göhnen Jeraels neben dem Thore ein Plat angewiesen, mo fie beten durfen und weinen um ben Tod ber Stammväter. Gine Moschee erhebt fich unter jungen Eichen, wo das Belt Abrahams und die große Terebinthe bes Saines von Mamre gestanden. Sier mar es and, wo der Sage nach Noah die erfte Rebe pflanzte, und noch prangen Beinberge mit den herrlichsten Trauben bort.

Im Suben liegt ber Weg, auf dem Joseph und Maria nach Alegopten stohen, bort zieht sich die Straße der Pilger und handelstaravanen von Damast nach Mekka; gerade gen Mittag gewahrt das Ange die Wuste, ein Streif in brennens dem Gelb, rechts liegt das Land der Kinder von Seir, der Joumäer, links die Gefilde von Moab und Ammon, dort steht auch Petra Deserti, die Geburtsstadt Ruths, von der Jsaiss prophetisch gesungen: "sende o herr vom Felsen der Wüste das erdebeherrschende Lamm der Tochter Sions"; jene Felsensburg, die Balduin im Mittelalter mit dreifacher Mauer umsgeben, die Saladin vergeblich belagert, die sich die Sultane

von Aegypten zur Schapkammer ausersehen, und beren Trummer noch gegenwärtig von der ehemaligen Größe zeugen; in berselben Gegend liegt auch Ar, der Ammoniter große Stadt, und die Ruinen von Rabath, deffen Konigediadem David mit stürmender Hand sich aufgefest.

Rehrt das Auge aber aus der Ferne zurück, blickt es gerade vor sich hin gen Aufgang, dann breitet sich unten vor ihm eine wasserlose Buste aus, von der Sonne verbrannt, nackte Sandhausen, die der Wind zusammengeweht; hier suchte einst St. hieronymus den lockenden Bildern des wollüstigen Roms zu entstiehen, hier stehen die Trümmer seines Klosters. Begränzt von diesem Felde des Todes breitet sich dann der Spiegel des todten Meeres aus, schwarz wie die Nacht, lautlos, düster und unbeweglich. Kein Wind spielt mit diesen schweren Wellen, kein Kahn durchschneidet sie, die Vogel sliehen seinen gistigen Qualm. Sin schneeweißer Rand von bitterem Salz umfäumt seine User, kein Dorf, keine menschliche Wohnung spiegelt sich in seinen Fluthen, kein Baum schmückt den Rand dieses stummen Grasbes, wo Sodom und Gomorrha gestanden.

Bebt fich nun der Blicf höher gen Often, wo die Conne belleren Glanzes am wolkenlosen himmel Arabiens in einem Lichtmeere aufgebt, bort fast ein Bergzug bas Bilb ein, lang bingestreckt, und fo gleichmäßig und geschlossen, bag er nach bem Ausbrucke eines neueren Reisenden gleich einem blauen Turban fich um die lichterfullte Landschaft fclingt. bieg Phasga und Abarim, das Gebirg des Ueberganges, von wo man im fernsten Guben in ber ftillen Bufte bie einfamen Baupter bes Sinai und Boreb erblickt. Gin Theil Dieses Gebirges bes Ueberganges, burch welches Jerael in bas Land ber Berheiffung fdritt, erhebt fich fernbin tenntlich eine bobe Spite; fle ift dem Juden beilig, bem Chriften erweckt fie ehrwurdige Erinnerungen, und wenn der Cohn des Jelams fie auf Engeddi erblicft, fo fniet er nieder und errichtet Steine, jenem gu Shren, der bier einst berniedergeschaut. Es ift ber Nebo. Auf ibm fand vor drei und dreifig Sahrhunderten am letten Abende

feines Lebens, am Ziele feiner Wanderungen, der prophetische Gesetzgeber Joraels, Moses, und blickte, umgeben von feinem Bolke in der Liefe, auf das heilige Land der Verheißung.

Kernbin in Palaftina ift ber Gipfel bes Nebo fichtbar, Mofes fab von bort bas Land bis jum außersten Meere, bas Thal bes Jordan und bas tobte Meer und Segor und Bebron und die weiten Gefilde Jerichos, ber Palmenftabt, bas Gebirg von Juda und bie beiligen Soben, die einft Jerufalem umgeben follten, jene Ctadt, von ber burch feinen Mund prophezeiht worden: "Aber ihr werdet über ben Jordan gieben und im Lande wohnen, bas der Berr, ener Gott, euch geben will, auf bag ihr Rube habt von allen Teinden ringeum; bann follt ihr an bem Orte, ben ber Berr, euer Gott, ermablet, baß fein Name baselbst fen, alles hinbringen, mas ich gebiete, eure Brandopfer und andere Opfer und die Bebn= ten und die Erstlinge; baselbst follt ihr effen vor dem herrn, eurem Gott, ihr und eure Cobne und Jochter und Rnechte und Magde und der Levit, ber in eueren Städten wohnet . . . und follft froblich fenn und dich freuen vor dem Berrn, deis nem Gotte, über alles, baran bu beine Sand geleget baft." Co schwebte also seinem geiftigen Auge eine Statte des Friebens und ber Freude und bes Opfers vor, an ber alle Genoffen des Saufes Antheil nehmen follten. Und fo blickte er vom Nebo auf jene Soben: auf Morija, den Berg der Borfehung und bes gottlichen Lichtes, wo Abraham feinen Gobn bem herrn bargebracht; und auf Galem, die Stätte des Friedens, mo Meldifedech, ber Priefter des Bochften, der Ronig von Calem, Brob und Wein geopfert, und mo die Berbeiffung, die Abam geworben, daß ihm Gott einen Schlangenzertreter erweden werde, burd ein anderes gotiliches Opfer bes Brodes und Weines, in dem alle Bolker der Erde ge= fegnet murben, in Erfüllung geben follte.

In diefem hinblick auf das Land feliger Berheifung ftarb Mofes, der Knecht bes herrn, der ihn gekannt hatte

vion Angesicht zu Angeficht, und tein Mensch tennet sein Grab

Es galt aber im Mittelalter ber Glaube, baf bem fterbenben Propheten und Gefengeber des alten Bundes, da er im Un'aeficte Gottes vom Nebo bernieberschaute, nicht nur bie Kern en des Raumes offen lagen, fonbern baf feinem noch ungetrübt en Auge auch die Dunkel ber Zeiten fich erschloffen. und er burch die kommenden Jahrhunderte die Erfullung bes alten im neuen Bunde gefeben, und die Geschicke jenes irbifchen Gerufalems, des Symboles des himmlifchen, erkannt, und daß in diefer seligen Unschauung ber Ewige ibn ben Bli= den der Sterblichen entführt. Gebenkt man beffen, mas in ben brei und dreißig Jahrhunderten, feit er auf jener Sobe geftanben, die Mauern der heiligen Stadt mit Freude und Trauer erfüllt, dann ift es allerdings ein Geficht, werth ber letten Stunde eines Propheten, wie Jorael feinen zweiten gehabt. Denn knupft fich nicht bie gange Geschichte an jenes Serusalem, bas nun fluchgetroffen eine verlaffene Wittme um ein beiliges Grab trauert? Bas gibt es von ber höchsten Beiligfeit bis jur tiefften Berworfenheit, von dem hochften und reinsten Glude bis jum furchtbarften, fich felbst vernichtenben Schmerze der finfteren Berzweiflung, wovon diefe Stadt und ihre beiligen Berge nicht troftende und erschütternde Bilder im Wechfel der Zeiten dargestellt. Jerufalem liegt fern von ber übrigen Welt und den großen Straffen ihres Sandels und Wandels, wie auf einer Insel, auf einem unzugängli= den Gebirge abgeschieben, und boch, wo ift eine Stadt, um beren Mauern die Sturme der Welt und Beit wilder gebrauft, die aroffere Gefchicke erlebt, ale diefe geheimnifvolle Tempelftatte.

Im griechischen Theile der Kirche des heiligen Grabes wird eine Stelle gezeigt, von der die Griechen fagen, hier sep die Mitte der Erde, und in Wahrheit, ist in der Kirche bes heiligen Grabes nicht die Mitte der Weltgeschichte, der Bereinigungspunkt des Menschengeschlechte? Bedeutungsvoll ift daher in ihr seinem Stammvater eine Kapelle geweiht, von

der die fromme Sage berichtet: als bei bem Tobe Christi die Relfen fich gespalten und die Graber ihre Lodten dem Tage jurudgegeben, ba fen bas haupt Abams bort gefunden worden. So hat die romische Sage erzählt, als bas Capitol gegrun= bet worben, habe man in den Jundamenten ein Menschenbaupt entbeckt, jam Beichen, bag bie Burg diefer Stabt einft bas Capitol aller Bolfer werben wurde. Das Saupt Abams aber ift ein Bild beffen, mas bier in Birklichkeit fich erfüllt bat. Jernsalem ift bas Sanpt bes geiftigen Reiches geworben; benn von ihm ift, wie die Propheten verkundet, ein Licht ausgegangen, das alle Welt erfüllt, es ift zum Tempel geworden, wohin alle Botter wallfahrten, um bort anjube-Und mabrend das Capitol bes irbischen Roms in den Staub gesunten, werben die Jahre noch immer nach ber Biebererbauung jenes geiftlichen Roms gerechnet. hier schließen fich ja Zeit und Ewigkeit aneinander, bas Grab Abams und bas Thal bes Gerichtes, bas Thal Josaphat, und in der Mitte bie Geschichte Jerusalems, ber Civitas Dei, die bem Geiste bes sterbenden Propheten auf dem Nebo vorgeschwebt. wird nicht von ichener Ehrfurcht vor ben verlaffenen Mauern jener trauernden Stadt, die einst wie eine Krone bes Landes gestrahlt, erfüllt, wenn er, ben Strom ber Zeiten binan blis dend, beffen gebentt, meffen fie Benge gemefen.

Friede bebentet ber Name Jerusalems, Gottesbienst war seine Bestimmung: "da wallen die Stämme hinan, die Stämme bes Herren, den Namen des Herrn zu loben", und boch ist keine andere so hart von den Wettern des Krieges bedräut worden, als diese priesterliche Friedensstadt Jehovahs. Im Lärmen der Waffen wird Jerusalems Name zum erstenmal, nach dem Friedensopfer des Königs von Salem genannt; vor Iosuas Schwert fällt sein König Abonisedech; im Rampse gewinnt Juda den kanaanitischen Jebusiteru im heiligen Krieg die Stadt wiederum ab und verbrennt sie; David erobert ihre Burg und baut dort dem Herren einen Altar, sest die Arche des Bundes hier nieder, und nennt sie Davidstadt. Damals

ertonten Jerusalems Thaler von ben boben Rlangen feiner Barfe, die bald boch aufjubelten jum Lobe und Preise bes ewigen Ronigs von Sion, bald binab fich fentten in bie buntelen Tiefen des fundigen, geangstigten Bergens, aus bem Abgrunde um Barmbergigkeit flebend, und dann wieder in bellen Lauten froblodender Begeifterung die Rulle ber Beis ten und den Tag der Berklarung bes irbifchen Jerufalems verfundeten. "Aus Gion, fang ber Ronig und die Pfalmiften, wird der herr den Scepter der Macht ausgeben laffen. Und Sion ftrablet feiner Schonbeit Glang. Bu Salem, ber Friedensstadt, ift fein Gezelt und feine Wohnung auf Gion. Und die Bolfer werden fürchten beinen Ramen, Berr! und alle Ronige der Erbe beine Berrlichkeit, benn der Berr wird Sion bauen und gesehen werden in seiner Berrlichkeit. Denn er schauet berab von seiner beiligen Bobe, ber Berr schauet vom himmel auf bie Erbe, um zu boren bas Ceufgen ber Gefangenen, und zu erlofen bie Rinder ber Erfchlagenen, bag fie ju Gion verkunden den Namen des herrn und fein Lob au Jerufalem. - Geine Grundfesten find auf beiligen Bergen; Sions Thore liebet ber Berr über alle Butten Jacobs. Alle Bolter, die bu immer gemacht haft, werden kommen und por bir anbeten, Berr! und preisen beinen Namen. Berr= liches wird von dir gesagt, o Stadt Gottes"!

Und diese Lieder, die also vor drei Jahrtausenden erstönten, erklingen noch in allen driftlichen Kirchen des Erdskreises, und in Sion selbst, an dem Grade bessen, den sie prophetisch verkündet. Ihn selbst jedoch hinderte der Krieg, den Tempel des Herrn zu bauen, aber Salomo vollbrachte dies heilige Werk, das Wunder des Orients, mit dem Marmor und den Zedern des Libanons und dem Golde Ophirs. In seiner Mitte leuchtete fortan unausgelöscht das heilige Licht, dort lag im Allerheiligsten in der Lade der Priesterstab Aarons, das Himmelsbrod der Wüsste, und dort ruhten die Taseln des Gesess, und darüber schwebte die Majestät Jehovahs, des Königes von Ewigseit.

Und als die Berrlichkeit bes herren bei ber Ginweihung bas Gotteshaus erfüllte, ba fprach ber Priesterkonig tausend Jahre por Chrifti Geburt: "Ich habe ein Saus' erbaut zu beiner Wohnung, ju beinem festen Thron in Ewigkeit". Und nur verrichtete er bas Weihegebet, auf baf Gottes Augen flets über biefem Saufe offen ftunden, und er bas Rieben Seraels erbore und bas Gebet bes Fremden, "ber aus fernem Lande kommt um beines namens millen, benn man wird hören von beinem großen Ramen und von beinem ausgestrechten Urme". Die Stämme gogen vers einigt, wie eine Familie, jahrlich jum Paffahfeste, bem Opfermable bes Lammes, den beiligen Berg binan, und dort fegnete der hohepriefter die Betenden, auf den Edelsteinen der Schuls terspangen ben Ramen ber Stämme tragend, und auf bem goldenen Stirnblatte an der Tigra das: "Jebovah beilig". Jerufalem ftrablte im Glange ber Macht und bes Reichthums, und der Scepter des Friedensfürsten Salomons gebot "vom Schilfmeere bie jum Philiftermeere und von ber Bufte bis jum Phrat", wie Mofes verheißen. Sochzeitliche Freude er= fullte die Stadt, das hohe Lied ertonte, und die Spruche, die bamals die Weisheit von dem Rönigestuhle geredet, baben noch bis auf den heutigen Tag weithin im Oriente ihren Verkurs ber mit einer geheimnifvollen Zauberglorie umgeben, und ben Stein, ben Ring und ben Spiegel bes weifen Salomons fpruch= wörtlich gemacht.

Allein wie der König geblendet vom Glanze seines Glüsches in der Ueppigkeit irdischer Lust und herrlichkeit seines Gottes und des alten Bundes vergaß, und auf dem Berge des Aergernisses, jenseits des Thales Ben hinnom, den Göten diente, so begann auch die Treue der Tochter Sions zu wansten; sie blickte verlangend nach den Göttern der Bölker, und es folgte in dem Maaße, wie sie und ihre Fürsten Jehovahs Gebote vergaßen, und dem Feuer des Molochs auf den Baalsaltären in den Hainen ihre Söhne und Töchter opferten, oder reuig sich bekehrten und Buße in seinem Tempel thaten, eine

Zeit des wechselnden Glückes, in der bald die Stimme ber Propheten warnend, drohend und klagend im Inneren ihrer Mauern ertönte, bald die Waffen der flürmenden Feinde das vor erschienen, um das Strafgericht zu erfüllen, die Stolze zu demüthigen und die Treulose zu züchtigen. Der Tempel des herrn ward mehr denn einmal seines Schmuckes beraubt und den Mächtigen der Erde Preis gegeben, daß sie ihr Gelüste an ihm erfüllten. Die verweltlichte Gottesstadt wurde in den Wechsel der auf = und untergehenden Weltreiche hineingerissen und fremden Eroberern dienstbar.

Da Gott nicht mehr die Einheit des gesammten Volkes bilbete, ber Alle mit ungetheilter Liebe anhiengen, fo borte auch ber Tempel ju Jerusalem auf, feine Mitte ju feyn; Zwietracht trat in bas Saus unter bie Bruder, wie früher unter die Erbauer Babele; jeder errichtete fich auf feinen ei= genen Boben feinen Gottern feine Altare, und mit gegudtem Schwerte traten Juda und Jorael einander entgegen. furz nach Salomons hingange im fünften Jahre Roboams nahm Sefac ber Pharaone die festesten Stadte in Juda, bas auf jeber Bobe, unter jebem grunen Baume ben Gogenbienft ber Sinnenluft feierte, "und er tam berauf gen Serufalem und nahm binmeg die Schate bes Saufes des herrn, und plunberte Alles, auch die goldenen Schilde, so Salomon gemacht hundert funfzig Jahre fpater wurde ber gleichen Sunde willen Jerusalem und ber Tempel die Beute des Joas, Ronigs von Jerael.

Auch Achaz opferte wieder im Thale Ben hinnom und auf höhen und in hainen seine Kinder im Feuer der Baale, ihn führte der Sprerkönig Rasin gefangen nach Damask; die Kinder Jerusalems wurden vom Schwerte 36= raels erschlagen, gefangen und zerstreut, und Goomiter und Philister sielen über das Land her. Mit den Tempelschäpen erkanste der König seine Rettung von Affprien, er kehrte beim, ein Göpendiener sprischer Götter. Die Thuren des Tempels m Jerusalem wurden geschlossen, seine Gefäse zerbrochen,

seine Lampen ausgelöscht, seine Altare verruckt, kein Opfer ward bem wahren Gotte mehr geschlachtet, kein Rauchwerk ihm angezündet, und in allen Winkeln Jerusalems Altare den Göttern der Natur errichtet. Szechias, sein Sohn, jestoch suchte Gott zu versöhnen. Er erneuerte den alten Bund, öffnete die Tempelpforten wieder, ließ durch neugeheiligke Priester das haus und die Altare reinigen und entsunz digen, und unter Symbeln und Harfenklang und den Lobzgesängen Davids brachten sie das Sühnopfer dar "für das Reich, für das heiligthum, für Juda" zur Versöhnung von Israel, und beugten ihre Kniee vor dem wahren Gotte wieder. Als daher Sennacherib, der Ussprer, mit all seiner Kriegsmacht gottlästernd vor der Stadt erschien, schlug der Engel des Herrn das heer des Eroberers, daß er mit Schmach zurückkehrte, um von der Hand seiner Sohne zu sterben.

Wieder mußten Manaffe und Amon ihren Abfall buffen. der eine mit der Gefangenschaft, der andere mit bem Tobe. Noch einmal erwachte ber Beift ber alten Frommigkeit in Jofias, dem Berftorer der Bogen. Schapen bes Tempele schmudte er bas verwustete Beiligthum aufo Reue und feierte darin das große Ofterfeft. "Es mar teine Phase diesem gleich in Jorael seit ben Tagen Samuels, bes Propheten". Wider Gottes Willen aber, ben er burch Beremias verfundet, ftritt er gegen den Pharaonen Rechao, und ftarb beflagt von dem Propheten. Der Megppter fant nach Berufalem, entfeste und führte feinen Cobn, den Ronig Joachag, gefangen. Das Strafgericht, bas Gott um ber Frommigfeit Jofias noch aufgeschoben, brach jest in vollem Maage über das Bolt, das die Stimme der mahren Pro: pheten gehöhnt, alle Buchtigungen und Warnungen mich achtet, beffen Propheten Gunder, beffen Priefter Miffethis ter waren, die das Blut der Gerechten vergoffen. Jerufalem fiel in die Sand des Chaldaers Rebutadnegars. Er ris die Mauern der Stadt nieder; der Tempel Salomons und die Thurme Jerufalems giengen in Flammen auf und flebenzig Jahre beweinten die, welche der Scharfe des Schwertes entronnen, zu Babylon als Knechte in der Gefangenschaft mit Jeremias, den sie nicht gehört, den Fall der Stadt, "die eine Fürstin war unter den heiben, und eine Königin unter den Ländern, und die nun dienen mußte und die Niemand tröstete": denn ihr war geschehen, wie ihr der Prophet geweissagt: um der Sünden des Bolkes willen werde Sion wie ein Feld gepflügt, und Jerusalem zum Steinhaufen und der Berg des Tempels zur wilden höhe werden.

Das war die erfte Berftorung Jerufalems, symbolisch wie Die zweite, und auf seinen Trummern fitend verkundeten die Propheten die Bukunft feines Erlöfere und feinen Wiederaufbau, fo wie feinen zweiten und tiefern Rall, den der erfte vorbedeutete. Noch wird im heutigen Jerufalem die Grotte gezeigt, in der Jeremigo feine Rlagelieder unendlichen Schmerges gefungen und um Erlösung gefleht und die fünftige Berrlichkeit im Geiste vorschauend und den neuen Bund verfunbend, frohlockend gerufen: beine Miffethat wird ein Ende baben Tochter Sions, nicht fürder wird er dich wegführen laffen. So fpricht der Berr: "an diesem Orte, von dem ihr faget, bağ er nun mufte ift - wird noch gehört werden die Stimme ber Freude und bes Froblockens, die Stimme bes Brautigams und der Braut, die Stimme berer, die ba fagen: lobet ben Berrn der Beerschaaren, denn aut ift der Berr, denn ewig feine Barmbergiakeit".

Nachdem die siebenzig Jahre der Gefangenschaft vorüber, erfüllte Eprus, der Eroberer Babylons, den Willen Gottes, und hieß die Gefangenen ziehen gen Jerusalem, das haus Gottes wieder zu bauen, auch die heiligen Tempelgefäße gab er zurück. Alls unter Lobgefängen der Grundstein zum neuen Tempel gelegt ward, da schmolz das Frohlocken der Jüngern und das Weinen der Aeltern, die die herrlichkeit des ersten gesehen, so in einander, "daß Niemand die Stimme der Freude von der Stimme des Weinens im Volke unterscheiden konnte". Bon den Samaritern argwöhnisch gemacht stellte Smer=

vollendet, das Einweihungsopfer geseiert und das Passah zu Jerusalem wieder begangen. Der neuerbauten Stadt verskundigte der Mund der Propheten wohl die Zukunft des erthesenden Messias, troisch aber blieb sie dem Wechsel irdischer Dinge unterworfen, da anch sie nach wie vor zwischen dem Dienste Gottes und irdischer Lust schwankte. Sie trug die Dienstbarkeit der Perser, die der Osten vor dem Eroberer, der von Abend kam, erlag. Wie Josephus berichtet, zog Alexander der Große selbst nach der Eroberung von Gazagegen Jerusalem. Der Hohepriester aber kam ihm in seinem Feiergewande entgegen, und der Welteroberer sank dus die Rniese und betete den Ramen des Herrn an, der von der Stime seines Priesters strahlte.

"Es folgte die verwirrte Zeit der Diadochen, in ber fic die Kaulnig und Auflöfung der alten Welt im Often auf eine fo entfenliche Beife fund gab. Judaa fiel dem Lnomes bon ju, Ptolemaus Coter, ber Lagide, aber nahm am Cabbath bas wehrlofe Jerufalem, und führte 100,000 nach legyps ten. Ale Dtolemans Euergetes beimtehrte von feinem Giegeszug gegen bie Geleuciden, brachte er Dankopfer zu Gerus falem bar. Co auch Ptolemaus Philopator nach bem Giege über Antiochus, da er aber in das Allerheiligste eindringen wollte, tam der Schrecken Gottes über ihn und warf ihn nies ber, daß er grollend Jerufalem verließ. Bon den Juden felbft unterftupt bemeifterte fich nun Untiochus der Stadt. Der Abgefandte des Seleucus Philopator jog erschrocken die Sand gurud, die er nach ben Tempelschäten ausgestreckt. Untiochus Epiphanes eroberte bie unglückliche, ale Sason ihre Mauern erstiegen, und wieder wurden 40,000 getöbtet und eben so viele dienstbar gemacht. Auf feinem zweiten Relbzug gegen Aegypten von ben Romern gurudgewiesen, fandte er ben Apollonius, der fich am Frieden bes Sabbathe ale Freund in die Stadt Davide einschlich, fie mit Reuer und Schwert vermus ftete, und eine Befapung in bie Thurme Davide legte.

Wieder mar Berufalem wufte, und Göpenbilder entheilig= ten ben Tempel; ba aber erweckte Gott ben Belbengeift ber Makkabaer, die mit ben Sanden ichlugen und mit den Bergen beteten, und durch Marter und Belbentob die Tochter Gions ficareich vom Joche bes Gobendienftes befreiten. Drei fprifche Relbberren fchlugen fie, und bas Schwert in ber Sand gegen die Reinde, die noch immer die Burg befest hielten, reinigten fie bas Beiligthum und feierten bas Teft bes neuen Altares oder der Erneuerung, bem auch Christus beigewohnt. Rifanor, der Reldherr des Demetrins Soter von Sprien, schwur, wenn fie Judas, den Belden der Makfabaer nicht auslieferten, den Tempel ju fchleifen, ben Altar ju ffurgen und dem Bacchus einen Altar auf diefer Statte ju bauen. Er fiel befiegt und die Sand murde ihm abgehauen, die er schwörend gegen ben Tempel erhoben. Nach vielen Siegen, die bas unerschutterliche Bertrauen diefer ichwertumgurteten Sobenpriefter auf Die Allmacht Gottes gegen die Uebermacht der Menschen errungen, ergab fich endlich an Simon auch bie Burg. Jerufalem feierte bas Seft feiner Befreiung, und feine Zeitrech= nung andernd fchrieb es jest: Im erften Jahre Simons, bes Sobenprieftere und Fürften ber Juben.

Doch die Lust dieser Freiheit, die ihnen in schlimmer, der Freiheit unwürdiger Zeit, der Heldentod der ersten Hasmonder errungen, sollte nicht von Dauer seyn. Denn schon hatte das vierte Weltthier aus dem großen Traumgesichte des Propheten seine Füße auf den zitternden Boden Asiens gesetzt. Daniel hatte es geschaut als das Thier "schrecklich und gräulich und gewaltig, das da hatte große eiserne Zähne, und um sich fraß und zermalmte und das Uebrige mit den Füßen zertrat und sehr verschieden war von den vorigen". Was vermochte hierzegen die in ihren Lüsten erstorbene Kraft des Orients und seiner entarteten Fürsten? Die Römer, gewohnt in der Zwietracht den Völkern die Fesseln ihrer Herrschaft umzuwersen, und die früher schon die Juden zu Bundesgenossen aufgenommen, fanden in dem Bruderzwist Oprkans und Aristobuls

' willfommenen Unlag, als gebietende Bermittler zu erscheinen. Die Sprößlinge bes gefunkenen Makkabaerstammes, auf bem die Schuld schwerer Berbrechen laftete, belagerten einander im Tempel des Priedens, und erschienen, einander ans klagend, mit Geschenken vor Pompejus, daß er entscheibe. Der Römer zeigte fich Sprkan geneigter, und ber römische Mauerbrecher, der fo viele der blübenden Städte ber als ten Welt in Trummer geworfen, fturmte nun auch bie Mauern des Tempele, mabrend feine Priefter ohne Unterlag. Gebet und Opfer barbrachten. Aufs Neue mard er Benge bes blutigen Greuels der Eroberung. Die schwer errungene Rreiheit mar wieder verloren, ber Scepter Judas ruhte nun in ber hand ber Römer, und sie machten feine Prieftermurbe jum. Preife ihrer ichmer zu befriedigenden Gunft. Dompejus drang in bae Allerbeiligste, boch berührte er bie Schate nicht. Subaa mard eine romifche Proving, die Sobenpriefter ginspflichtige Unterthanen, und Jerufaleme Mauern fanken in Trummer!

Judaa empfand bald bie Rrallen, die der romische Adler in fein Berg gefchlagen. Beiten bes Unglude und des Verbrechens folgten. Die Sabincht des Craffus beraubte das Beiligthum feiner Schape, Ariftobul ftarb vergiftet von ben Pompejanern, fein Cobu fiel unter ihrem Beil. Cafar ernannte einen Joumaer Untipater, ben Bater bes unheilvollen Geschleches ber Berodianer, jum Procurator in Judaa und erlaubte ben Aufbau ber Mauern Jerusalems wieder. Berobes wurde jum Tetrarchen von Antonius ernannt, und taufend, die über seine Tyrannei geklagt, dem Morderschwerte preisgegeben. Mit ben Schaaren ber Parther nahm ber Sohn Aristobule Jerufalem, befeste den Tempel und eroberte ben Antonius und Octopion bagegen erklärten Berobes jum Ronig und jum zweitenmal fturmten romische Baffen bie beilige Stadt und badeten fie in Blut. Der lette aus dem Saufe der Mattabaer farb, bie dabin unerhort, unter dem romischen Benkerbeil; Berodes hatte diesen Tod von ihnen erkauft!

Seine Regierung machte die Stadt Gottes zur Beugin

ber furchtbarften Berbrechen. Aber er mar mit seinen glangenden Gigenschaften, feinem einnehmenden, gewandten, treulofen Wefen, feiner Liebe au Bracht und Berichwendung. feinen Luften und Graufamteiten, feiner argwöhnischen, geang= fligten Seele ein mahrer Vertreter jenes Roms, bem Alles um Gold feil mar, und das trunken vom Blute der Bolker in seinen eigenen Gingeweiden muthete. Sobepriefter fette er nach Willführ ein und ab, die Folter und der Tod traf Taufende anf jeden Verdacht feines aramöhnischen, gerriffenen Bergens. Seinen jungen Schwager Aristobul, den letten Mattabaer, ließ er fchmeichlerisch im Babe ertranten, tobten feinen zweiten Schwager Joseph, ermorben den achtzigjährigen Greis Sprkan, ben entsepten Ronig und Sobenpriefter, jum Tode führen seine unschuldige Gemablin Mariamna und fo auch den britten Schwager. Bulent fconte er felbst ber eigenen Söhne nicht mehr, zwei davon ließ er ale Vatermorder verurtheilen und erdroffeln, vom dritten, der ihm felbft mit Gift nach dem Leben getrachtet, bazu verführt. Und biefe Sand, von so vielem Blute befleckt, die in Jerusalem Theater und Amphitheater erbaute, die Rechterspiele einführte, die dem Apollo auf Rhodus und dem Gotte Augustus auf der Sobe am Quelle des Jordans einen Tempel erbante, dieselbe Sand magte es auch ben zweiten Tempel bes Gottes Jorgel, ber in all feinen Gefeten gesprochen: feid beilig, wie ich es bin, mit unermeglicher, außerer Pracht von Grund auf neu gu Co war die Welt in Jerufalem und fo war fie überall; ein Leichengeruch verbreitete fich über die Erde, die Beit nahte, wo die Bilber bes Abschaumes ber Menschheit, ber römischen Imperatoren in ben entweihten Beiligthumern, von benen göttliche Anbetung forderten, an beren Qualen fich ihre Graufamkeit wolluftig weidete; ihr Wort galt als einziges menschliches und göttliches Gefen, jent mußte ber Erlofer erscheinen, sollte die Welt nicht gleich Berodes dem Gro-Ben, lebendigen Leibes ben ichrecklichen Tod ber Raulnif fterben. Und mahrend die Götter der Erde in ihren Luften und Grausamkeiten schwelgten, ba stand in stiller Nacht der Stern über Bethlehem, und in der Krippe des Stalles wurde von einer Jungfrau aus dem Königsstamme Davids auf dem Gange nach Jerusalem ein Kindlein geboren, von dem der Seher der vier Traumthiere verkündet; "Siehe, es kam Giner in des himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn, zum Alten der Tage, und er ward vor ihn hingeführt; der gab ihm Gewalt, Shre und Reich, daß ihm alle Völker, Stämme und Zunzegen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, und sein-Reich unwandelbar."

Berufalem fab feinen Friedensfürften, ber gekommen, bie alte Schuld zu tilgen; in feinem Tempel wurde er geopfert. hier lehrte er, hier beilte er und hier wirkte er Wunder. Aber Berufalem erkannte ihn nicht, bas verblendete traumte mit Berodes den Traum der Welt und ihrer Berrlichkeit, er aber fprach: "Mein Reich ift nicht von diefer Welt". Weinend ftand er, vor feinem festlichen Ginzuge am Palmtage, da bie Seinen Sofanna riefen, auf bem Delberge, auf einer Stelle, bie noch heute gezeigt wird, und mo felbst bas gefallene Jerufalem in ernfter Majeftat vor bem Blicke offen liegt, bort ftand er weinend, blicte auf die ftolze Stadt und ihren pracht= vollen Tempel und fprach: "D! wenn doch auch du es erkenn= teft, und zwar an diesem beinem Tage, mas bir zum Krieben bient! Run aber ift es vor beinen Augen verborgen, benn es werden Tage über dich kommen, wo dich deine Reinde mit einem Balle umgeben, bich ringeum einschließen und von al-Ien Seiten bich beangstigen werben. Sie werden bich und beine Rinder, die in dir find, niederschmettern und in dir fei= nen Stein auf bem andern laffen, weil bu die Beit beiner Beimfuchung nicht erkannt haft". Jerufalem hatte für bie Liebe und Erbarmung feines Ronigs nur ben Ruf bes Berrathere. bie Dornenkrone, bas Rreug und ein Grab. Rreuzige, freuzige, rief es bem romischen Richter, fein Blut tomme auf une. Rachdem er aber bas Opfer bes neuen Bundes am Tage bes alten Opferfestes eingefest, und jum Opfertod mit dem Rreuge

beladen die Bia Dolorosa nach Golgatha ging, und klagend und weinend die Frauen der Stadt ihm folgten, da sprach er wieder: "Ihr Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, soudern weinet über euch selbst und über euere Kinder; denn siehe, es werden Tage kommen, an welchen man sagen wird: selig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gefäugt haben". Dann werden sie ansfangen zu den Bergen zu sagen: "fallet über uns"! und zu den Hügeln "bedecket uns"!

Seit Christus den Opfertod für die Gunden der Welt gestorben, ift Jerufalem ben Christen bas beilige Grab, bas Grab ber Graber, bas Grab der Auferstehung, in bem bas Leben den Tod der Sunde befiegt. Die Statte felbit aber, wo das Verbrechen begangen worden, ward von dem Fluche getroffen, ben das Bolt herabgerufen. 37 Sahre waren faum verfloffen, feit Chriftus auf dem Delberge über Jerufalem geweint, als ein Anderer klagenden Blickes auf berfelben Stelle ftand und hinüberschaute auf ein weites, weites Grab, ein Keld von Leichen und Trummern, wo das Blut die Klam= men löfchte. Es war Titus, beffen Belt auf bem Delberge fand, er, ben die Golbaten auf den rauchenden Trummern bes gerftorten Gerufalems jum Imperator ausgerufen. Gin Schutthaufen lagen die Marmorballen des Tempels mit ihren golbenen Dachern vor ibm, fünf Tage batte ununterbrochen der Mauerbrecher auf fie losgestürmt, und welchen Grauel, welche Schmerzen, welchen Grimm begruben diese Trummer in emiges Schweigen! Gine Mutter, die ihr eigenes Rind vergehrt! Aus demfelben Thore, wodurch fie das Lamm gur Schlachtbank geführt, maren in den ersten Beiten ber Belagerung 150,000 Leichen hinausgetragen worden. Dem Rreuze gegenüber auf Golgaiba batte ber Eroberer nachmals an einem Tage mehr benn 500 Rreuze errichten laffen, alfo bag ber Raum und bas Solg jum Martern der Unglücklichen gebrach. Um breifig Gilberlinge batte ibn einer vertauft, und jest schnitt die wilbe Raubgier der Sprer und Araber in ei-

ner Racht 2000 Juden den Leib auf, um nach dem verschlungenen Golbe in ben Gingeweiden ju mublen. Das mar bas lette große Paffahfest, ju dem fich Jerael aus allen Theilen feines Landes, wie bei bem Paffahfeste Chrifti, versammelt batte, ebe es in alle Welt gerftreut marb. Ihr Schmerz mar fo groß, daß fie thranenlos in ftummer Erftarrung dem Entfenlichen aufaben, mabrend der Sieger felbft weinte und bekannte, daß nur Gott diefes vermocht habe, fo wie er felbft anch ben Untergang bes Tempels nicht gewollt, fondern mit Berdruß geschehen laffen mußte. Jerusalem mard ber Erbe gleich gemacht, brei Thurme follten nur noch ber Nachwelt fagen, daß bier die Stadt gestanden, die nach Plinius Ausbruck die berühmteste gewesen im Drient. Sadrian ließ auf ber Stelle, wo ber Tempel Jehovahs geftanden, einen Tempel bem Jupiter Capitolinus erbauen, und um ihn ber eine Stadt Aelia Capitolina. Die Juden emporten fich bes Gotendien= ftes megen an beiliger Statte, er aber vermanbelte Judaa in eine Bufte, in ber 500,000 Leichen erschlagener Inden lagen. Bei Todesftrafe verbot er benen, die bas Unglud der Nation überlebt, auch nur von ferne fteben zu bleiben, und nach ber Stelle zu blicken, wo ber Tempel gestanden. Mur einmal im Jahre durften fie fich die Erlaubnig ertaufen, die Stadt gu beireten und in ihr zu weinen. Den Chriften zum Trut und Sohn ließ er auf den Ralvarienberg bas Bild ber Benus und auf die Stätte ber Auferstehung bas bes Jupiter ftellen. War Jerusalem so ben Juden ein Ort des tiefften Jammers und bitter getäuschter Erwartungen, fo blieb es ben Chriften, bie es fteinigte und verfolgte, trop ben Entweihungen ber Beiden die beilige Grabstätte ihres Erlofers und Seligmachers. In dem Maafe ale das Chriftenthum, das bier ichon fo frube Burgel gefaßt, ftill und verborgen in ben Bunden aufwuche, die das Römerschwert ber Welt geschlagen, mußte auch biefe Jerusalem felbst mar ber Gin drift= Berehrung gunehmen. licher Bifchofe. Mit Conftantine Uebertritt batte bas Rreug ju Jerufalem über ben weltbeherrschenden Jupiter auf bem

Rapitol zu Rom gestegt, Sion ragte jest über alle Berge, und die Fürsten und Völker kamen zu seinem heiligthume, um anzubeten. Un ihrer Spipe stand helena, die Mutter bes ersten driftlichen Kaifers, sie wallfahrtete nach der heiligen Stadt, ließ das Kreuz erheben, baute die Grabestirche und ringsum an allen Orten, welche die Patriarchen, der heiland, seine Mutter und seine heiligen und Martyrer geweiht, Kirchen und Kapellen mit kaiserlicher Pracht.

Noch jest, wenn der Pilger nach dem Ursprunge so mancher Kirche und Rapelle, die nun eine Moschee ist oder in Trümmern liegt, fragt, so nennt die Ueberlieferung den Namen jener Kaiserin, als seh vor ihrem Andenken das aller späteren erloschen.

Doch blieb Jerusalem fort und fort die fluchgetroffene Stadt, das Bild ihres zerstreuten, ruhelos in der Welt irrensben, und stets auf seinen Messias vergeblich harrenden Volkes. Umsonst forderte Julian, der Apostat, die Juden auf, die Mauern des Tempels wieder aufzurichten, Flammen trieben die Erbauer von dannen. 615 nahm der Persertönig Kosroes, dem die Juden zusten zustellen, die Stadt mit Sturm, sie ward mit dem Blute unzähliger Christen getränkt, aber schon 629 von heraklius sammt dem Kreuze wieder erobert, und nun mußten die Juden büßen. Seitdem wird am 14. September, der Wiedergewinnung des Kreuzes wegen, das Fest der Kreuzerhöhung geseiert.

Nach diesem wurde der Orient die Beute des Jelams, der bis auf diesen Tag an seinem Marke nagt und die Lesbenskraft seiner edelsten Völker getödtet. Auch zu Jerusalem pflanzte er den Halbmond auf, und auf der Stelle, wo Sastomons Tempel gestanden, erbaute der Eroberer, der Khalise Omar, die berühmte, von Tausenden von Pilgern besuchte Moschee al Sakbra. Bewahrt Mekka das Grab des Propheten, so hängt hier in der Ruppel der Stein, auf dem ihn der Glaube seiner Bekenner gen himmel steigen ließ.

Auch unter dem Salbmonde blieb bas heilige Grab zu Jerufalem fortdauernd die Wallfahrtstätte der Christen. Noch

find uns Pilgerbucher aus jenen früheren Jahrhunderten erhalten, beren Verfasser hinzogen, um die Stadt heiliger Erinnerungen zu sehen, deren Trauer die Erfüllung der Verheifungen verkündete, um vor dem Steine der Rrippe niederzuknieen, in den Jusstapfen des Erlösers zu wandeln, in dem Wasser des Jordans sich zu baden, die Stelle zu kussen, wo er gelitten, und dort, wo sein Kreuz und sein Grab gestanden, weinend und betend das Ofterfest der Auserstehung zu begehen, und das Opfer seines Leibes und Blutes darzubringen.

Als von den fiegreichen Waffen der Bekenner des Propheten die Christenheit fich mit dem Untergange bedroht fab, und burch Bedrückungen und Berfolgungen ber Bilger bie beilige Grabesfeier ju Jerusalem gehindert ward, da erhob fich im Feuer gläubiger Begeisterung der driftliche Beften gegen den mohamedanischen Often, und Jerusalem murbe , noch einmal Beuge ihres großen Weltkampfes. In feierlicher Prozession zogen die Dilger por dem Sturme denselben Weg, ben Christus am Valmtage weinend geritten, und wo bas Belt bes Titus gestanden, voll Berlangen auf die Stadt der Er= lösung blickend. Ale fie ine Thal kamen, marfen manche die Waffen weg, um fnieend ihre Mauern ju tuffen und fo ju fterben. Diefer Macht todesverachtender Begeisterung erlagen die Eingeschlossenen. Um 15. Juli 1099 wehte die Fahne bes Rreuzes wieder als Siegeszeichen auf den Thurmen Jerufalems. Gottfried bielt im Bugertleide feinen Gingug in Die Rirche, um am Grabe fur feine Befreiung Gott ju banten, und für die Gunden feines heeres um Gnade ju bitten. Die Moschee Omars ward in eine driftliche Rirche verwandelt.

Das Reich jedoch, das Gottfried gegrundet, war von kurzer Dauer. Es fiel, als die Sitten der Christen das Grab dessen schändeten, auf dem ihr Thron ruhte. Saladin nahm 1187 ihren König gefangen und eroberte Jerusalem wieder. Barbarossa starb anf dem Zuge seiner Befreiung. Weder der glänzende Philipp August, noch der helbenmuthige Richard Lowenherz, noch auch der üppige Kaiser Friedrich II.,

vermochten den gefallenen Königsstuhl auf die Dauer wieder zu errichten. 1291 verloren die Christen mit Alkre ihre lette Beste in dem heiligen Lande. Ueber Jerusalem geboten jest die Sultane von Aegypten, die es 1517 erobert von Seslim unter die Herrschaft der Osmanen in Konstantinopel siel. In unseren Tagen im Jahre 1832 hat der Rebell der Pforte, der Vizekönig von Aegypten Mehemed Ali sich seiner bemächtigt, die Stadt Davids ist nun ein Theil des Paschalits von Damask, wo ein Pascha mit drei Rossschweisen, Ibrahim Pascha, resibirt. Noch im Jahr 1834 ward es von 40,000 Arasbern vorübergehend genommen und geplündert.

Das find die großen Geschicke ber Stadt, Gottes; durch all diefen Wechsel und die Zeiten der größten Roth hindurch bat die katholische Rirche bis auf den heutigen Tag in der Rir= che bes heiligen Grabes bie Grabesfeier Christi gefeiert, und auf bem Grabe Chrifti gebetet und geopfert. Geit fünf Sahrbunderten, feit dem Nabre 1304, find die Bater des beiligen Frangioins feine treuen Sater, die es mit ihrem Leben aeschirmt, die ihr Brod gaftlich mit den Pilgern getheilt, die fie an den heiligen Statten umbergeleitet, die in ihren Krantbeiten fie gepflegt, aus den Seffeln der Turken losgekauft und mit ihnen am Grabe gebetet. Zeben Tag von Raubern und Mördern bedroht, verlaffen und in der außersten Armuth ha= ben fie die Lampe auf Golgatha nicht erloschen laffen, und find bie einzigen gewesen, die in jenen Gegenden bie katholische Rirche bes beiligen Landes, 80 000 Seelen gablend, in Mitten ber Ungläubigen aufrecht erhalten. Werben fie es aber noch ferner konnen, werden fie in ihrer ganglichen Entblogung noch länger ben Erpressungen ber Turken und den Anmaagungen ber Griechen, die unter ruffifchem Schute ftebend, fie mehr und mehr aus dem Beiligthume verbrangen, widerfteben tonnen. Dieß wird von dem Beiftande katholischer Fürsten und ber Milbthätigkeit katholischer Bolker abhangen. Nachdem die Revolution in Spanien und Portugal fie ihrer letten porgug=

lichsten Bulfemittel beraubt bat, haben fich die Bater des beiligen Landes an Ronig Ludwig um die Erlaubnif gewendet, baf in den Rirchen Baberns für bas Grab Chrifti gefammelt Was König Ludwig ihnen bewilligt, das wird der Raifer eines Saufes, bem Gottfried von Bouillon angebort, und bas bis in die jungfte Beit ben Ramen ber Ronige von Berufalem geführt, nicht verweigern. Co wird es benn von ben deutschen Ratholiken zum Theil abhangen, ob die Lampen, die die Frommigkeit früherer Jahrhunderte am heiligen Grabe angejundet, noch ferner leuchten follen, ob ferner noch durch ben Mund katholischer Priefter, wo das Werk der Erlösung vollbracht ward, das Evangelinm von der Vassion und der Auferstehung foll gelefen, bas Opfer Christi bargebracht und bas Ofterfest gefeiert werden. Roch fingen fie am Orte ihrer Erfullung die Verheißungen der Propheten, bas Stabat Mater, wo das Rreug gestanden, und in der traurenden Stadt die Rlage bes Jeremias: "wer will fich beiner erbarmen Berufalem"! und bie Stimme, die die Berfolgungen von nabe zwei Sahrtausenden nicht zu unterbrücken vermocht, möge fie nicht burch die Gleichgültigkeit diefer Zeit verftummen.

Der Berfasser der vorhergehenden Blatter hat einen Freund, der Jerusalem gesehen, und die Gastfreundschaft der Bater des heiligen Landes genossen, ersucht, ihm seine Ersahrungen über die Stadt und die Lage der Bater mitzutheilen, damit die, welche ihnen ein Almosen gesehen wollen, den Bericht eines Augenzeugen vor sich haben. Seine Antewort theilen wir hier unsern Lefern mit und werden ihr die Berichte and derer neuerer Reisenden folgen lassen, auch solcher protestantischer Consessission, indem wir glauben, daß die, welche die Gastfreundschaft ohne Unterschied der Confession üben, auch Anspruch auf die Dankbarkeit aller Confessionen haben.

## Lieber Freund!

Gern entspreche ich Deinem Bunsch, Dir mitzutheilen, mas von den Erlebnissen in Jerusalem noch frisch ist in meiner Ersinnerung, um so lieber, wenn dadurch auch in Andern ein

auter Gedanke ermedt werden konnte. Es war in vergangenen Zeiten, als bas Chriftenthum lebendig in bem Bewußtfenn ber europäischen Menschheit, nichte Ungewöhnliches, daß Chriften aus dem Abendlande nach Paläftina pilgerten auf mub= feligen und gefahrvollen Wegen; benn 'es ift ein natürliches Gefühl, welches die Menschen antrieb, jene Orte zu besuchen, bie burch die Rufftapfen ihres Erlöfers geheiligt find. Etwas von dem Geift unferer Voreltern bat fich auch auf mich vererbt. 3ch glaubte, der Unblick des irdischen Serusalems konne Die Liebe jum himmlischen, aller Chriften Vaterland, nur ftarker erregen; denn wer frei geboren in Knechtschaft lebt, empfindet heftiger was ihm fehlt, wie der Rrante Werth der Gesundheit. Als ich darum in Rom, dem ficht= baren Centrum ber Welt, mein Berg gestärft hatte im Glauben an die Wahrheit der Geschichte, manderte ich über Athen nach Conftantinopel, von dort lange ber Rufte von Rleinasien nach Smprna, schiffte mich bann nach Chips ein, von da nach Rhodus und Eppern, und betrat endlich in Joppe den Boden des beiligen Landes. Gleich bier empfangen jeden Vilger die spanischen Monche des beil. Franciscus mit jener Gastfreundschaft, die man erfahren haben muß, um ihre Wohlthat gang ju murdigen. Ohne fie mare es keinem Europäer möglich, diese Statten ju besuchen. Gingebenk, meffen Diener fie find, heißen fie Dich als Bruber willtommen, und theilen mit Dir, mas fie haben, ein reinliches Obdach, einen frischen Trunt, Brod und Früchte, etwas Sische und Gemufe. Es find einfache Menschen ohne Falid, ernft und beiter wie es Prieftern giemt, die wie ihr Meifter in Gebet und Wohlthun ihre Tage vollbringen. Wer fie auf feinem Lebensmeg begegnet bat, wird ihr Undenken fegnen. Saffa find vier Stunden nach Ramle, auch dort erquiden Dich diefelben Bruder. Da die Wege ohne Schatten, die Erde wie ausgebrannt und die Luft fo trocken und glübend mar, baf man lauter Flammen zu athmen glaubte, fo befchloß ich, jur Beiterreife bie Racht ju benuten. Um acht Uhr Abends

verließ ich, von einem Araber begleitet, das Rlofter und ritt einsam die Strafe, die nach Sion führt. Es mar eine von jenen stillen Rachten bes Lebens, in benen unsere Seele fich enger anschließt an den Genius, der fie geleitet. Das erft= geborne Beer ber Sterne glangte freundlich aus fanftem, molfenlosem Blau, gegen gebn flieg die abnehmende Scheibe bes Mondes auf, und nach zwei, in der Richtung von Jerufa-Iem, mein Lieblingegeftirn, ber Orion. Bei dem Dorfe Res bal verließen mir die Ebene, und ritten gwischen felfigen Sugeln an den Trummern von Emmans vorüber durch ein enges, olivenbebautes Thal bis jum Rug ber oben Berge von In funf Stunden hatten wir diefe erklettert, und kamen, berabsteigend, sodann an einer verlaffenen Templer= firche und weiter bin unten im Thal an bedeutenden Ruinen ehemaliger Rloftergebaude vorüber. Mit Connenaufgang erreichten wir die nachste Sobe - ba öffnet fich dem Blid ein unermefliches Leichenfeld von Relfentrummern, die pom Sturm= regen ber Sahrtausende gerruttet und ausgewaschen, wie aufgewühlte Anochengerippe die gange Sochebene, bie bart vor die Thore der heil. Stadt, bedecken. Drei einfame Delbaume in . der weiten Steinwufte und in der Berne das plivenbefranzte haupt des Delberges find ber einzige Troft ber erloschenen Natur, an ihnen allein haftet die hoffnung Deiner ftarren Augen, fie find wie die Taube mit bem Delgweig nach ber großen Wafferfluth.

Donnerstags am 5. September 1833 um 6 Uhr Morgens erblickte ich die Zinnen der Friedensstadt, sie war ganz von einem lichtgrauen Nebelschleier umflossen, und über ihr hing eine Gewitterwolke von den Strahlen der Morgensonne durcht brochen; gleich als ob "ein Zorngericht Gottes die Tochter Zion umwölkte". 1) Zu weinen war ich hiehergegangen, heiße Thräsnen und ein kalter Schauer meines herzens waren der erste, wolle Gott nicht der einzige Tribut, den ich ihm darbrachte.

<sup>1)</sup> Jerem. Rlagl. 2, 1.

Ich ließ mein Pferd bem Suhrer und fchritt langfam und wie ein Traumender zwischen ben verschleierten Landfrauen, bie Trauben und Feldfruchte jur Stadt trugen, durch bas Dilgerthor; die lateinischen Monche im Rlofter des Erlofers, bem allgemeinen Hospitium der abendlandischen Bilger, nabmen mich, wie alle, die hier anklopfen, aufe liebvollste auf. Mein erster Gang mar jur Rirche bes heil. Grabes, wo ich brei Tage und Rächte mit ben Brudern eingeschlossen blieb. Lateiner, Griechen, Ropten und Urmenier halten bier ohne Unterlaß ihren Gottesbienft, niemals verlöschen die Lichter des Altars, niemals bie Opfer ber Priefter. Wenn te möglich, baf ein Berbrechen, wie fein größeres zu denten ift, burch menfchliche Gebete gefühnt werben konne, fo gefchieht bieß bier: die Thranen ber Glaubigen, die ba von allen En= ben ber Erbe jufammenstromen, find eine ununterbrochene Er= piation bes ungehenren Mordes, der an dem Fürsten des Lebens begangen murbe. Und bier ift er auferstanden. Das ift bie entscheidende That, die wie ein Blit ausgeht und die Pforten des Todes gerschmetternd ewiges Leben tragt und Berftanbnif durch alle Zeiten vom Aufgang bis jum Niebergana ber Conne. Wer die Auferstehung Chrifti leugnet, nimmt ber Geschichte alles Transcendentale. hier allein find alle Schmerzen ber Welt, die Schreden bes Tobes felber überwunden und verschlungen worden in ben Gieg. 2)

Vom Grabe führte es mich durch die Schmerzensstraße zum Stephansthor hinaus in den Garten Gethsemane, am Fuß des Delbergs, "der vor Jerusalem liegt gegen Morgen, einen Sabbatherweg von der Stadt". Noch heute stehen da acht uralte Delbäume, von denen die Sage geht, daß sie aus der Zeit Christi seven. Auf Entfernung eines Steinwurfes wird die Stelle gezeigt, wo er hinging zu beten, als seine Stunde gekommen war. Neben dieser Grotte ist die schöne, in eine Felsnische eingesenkte Kirche über dem Grab der heiligen Jung-

<sup>2)</sup> Korinth. I. 15, 54. Rom. 6, 8 ff.

frau; felbst die muhamedanischen Frauen haben bort ein Dlate den, mo fie in Momenten mutterlicher Roth die Maria ber Den Rudweg nahm ich durch das Thal Christen anrufen. Cidron, oder wie es gewöhnlich genannt wird, bas Thal Jofaphat. Es ift gegenwärtig, wie in alten Zeiten, die allge= meine Begrabnifftatte ber Juden, die, um bier beerdigt gu werden, ihre muden Glieder oft taufend Meilen weit bergetragen. hier liegt auch das Dertchen Giloah und ihm gegen= über die gleichnamige Quelle: bas ftille Baffer von Giloab, welches wie der lebendige Quellbrunn, den es reprafentirt 3), ber einzige fons perennis 4) in Jerusalem ift. Dreifig icone Marmorstufen führen zu ihm binab, ein enger Relfengang aus Salomonischer Zeit leitet bann bas Waffer in bas große Beden ober ben Teich Giloab, und aus diesem weiterbin in ben Garten des Ronigs, wo auch jest bas frifchefte Grun dem Auge einen wohlthuenden Ruhepunkt gewährt in der öben Ver= wuftung ringeum. Denn ach! Jerufalem, "wo bes herrn Gezelt mar und feine Luft, die mohlgebaute Stadt, in beren Mauern einft der Friede gewohnt und Gludfeligkeit in ihren Palaften" 5), seufzet nun unter bem Rluch, Davide Befte liegt ju Boben geworfen im Ctaub, auf Bion werden bie Pilger begraben, von Salomons Tempel ift kein Stein mehr ficht= bar; mo er gestanden, erhebt die Moschee al Sathra, von Omar erbaut, ihr leichtes Saupt. Ifaat ift jest Jomaels Rnecht.

Dann habe ich auch Bethlehem besucht und die Bufte Johannis des Täufers, und kann auch dieser Orte nicht gedenken, ohne die gastliche Aufnahme zu rühmen, die mir die Mönche trop ihrer Armuth gewährten. Bethlehem bedeutet einen Ort des Brodes. in Wahrheit ein prophetischer Name für die irdische Geburtsstätte des heilands, dessen Lehre, identisch mit ihm selbst, allein den eingebornen Gotteshunger der

<sup>5)</sup> Jefajas 8, 6. Jeremias 2, 13. Bergl. Johannes 7, 37 ff.

<sup>4)</sup> Tacitus Hist. V. 12. 5) Ph. 76, 3. 122, 3. 7. 132, 13.

Seele ju befriedigen vermag. Denn "Er ift das lebendige Brod vom himmel fommen, wer bavon ifet, ben hungert nimmer, fondern lebt in Ewigkeit" 6). Die Lage von Beth= lebem ift eben so anmuthig, ale die von Jerusalem traurig. Fruchtbare Felber und Beingarten, Feigen, Mandelbaume und Oliven umgeben es; ber Ort felber liegt fehr malerisch amischen zwei Sugeln und auf bem einen, mahrend ber anbere jur Linken von bem Rlofter und der Rirche über ber Rrippe bes Chriftfindes, hochummauert wie eine Burg gefront wird. Die große, von der Raiferin Belena gegrundete Rir= de, auf acht und vierzig Marmorfaulen rubend, fiebt fast ei= ner Ruine gleich, ba fein Gelb ba ift, fie zu erhalten. Un= berthalb Stunden jenseite Bethlebem, ein enges, tiefeingeschnit= tenes Thal entlang liegen bie ehemaligen verschloffenen Barten Calomons; fie murben getrankt von brei in ben Relfen eingehauenen großen Bafferbehaltern, die ihr fühles Bergwaffer bis nach Jerusalem führten. Ich fand das Thal noch gegenwärtig von bunkeln Orangen - und Granatapfel= Auch ber Weg nach St. Johann gieht fich baumen erfüllt. burch fcone, wohlangebaute Grunde mit Rofengarten, Beinreben und Terebinthen. Die Bufte des Taufere ift ein fteiniger Ort voll buftenber Rrauter, und Bienen und einiger Johannisbrodbaumen; bie Grotte, wo er gewohnt und Buge gepredigt, bat ben frischeften Felfenquell und liegt fo ftill und einfam traulich, daß fie unwillführlich einladet, einige Stunden ba jugubringen. Erft fpat in der Racht fehrte ich nach Jerufalem gurud. Da begegnete mir eine feltsame Soch= Voran jog ein Chor von Knaben und Madchen, die in eintoniger, melancholischer Beise Worte sangen, die ich zuerft für ein Grabeslied hielt, bann erschien ber Brautigam festlich geschmuckt und von fackeltragenden Freunden gefolgt, end= lich die Braut. Gie mar in ein langes Purpurgemand ge= bullt, ihr haupt trug eine goldene Rrone, und die herabflie= genden Bopfe maren mit Goldmungen durchflochten; weißver=

<sup>6)</sup> Joh. 6,35. 51.

schleierte Frauen mit faugenden Kindern an der Brust folgten ihr. Alle wiederholten in lautem Gesang die Schlufworte des Brautliedes. Aus den häusern der Strafe goß man Rosenswasser auf die Vorüberziehenden. Ich nahm eine Fackel und begleitete den Jug bis zur Wohnung des Brautigams.

Nachdem ich fodann noch die Statte von Jericho besucht hatte und bas tobte Meer und die grunen Ufer des Jordan, und wieder nach Jerufalem gekommen, die Beft dort ausge= brochen fand, beschloß ich die Rudreise über Camarien nach Galilaa angutreten. Roch einmal ging ich auf ben Golgatha und jum Grab, und nahm bann einen lepten Blid von bem Ort der himmelfahrt auf der Spite des Delberges. Schweis gen und ein namenlofer Geift der Leere ift ringe, fo weit Du die Augen aussendeft, bem verblichenen Untlig ber Natur wie ein fahler Leichenschein aufgebruckt; Die Stille, Die bier berricht, ift nicht Rube, fondern innere Berlaffenheit, bas Leben hat fich aus diefer Natur gurudgezogen. Niemals habe ich etwas Aehnliches empfunden. Nur der emig flare himmel, ber fich über diefer Erbe ausspannt, ift unveranderlich berfelbe geblieben. Da die Belle, die ich bewohnte, eng und die Sipe unerträglich mar, fo suchte ich meine Rubestätte gewöhnlich auf der obern Terraffe bes Saufes. Diefe Nachte maren von einer wunderbaren Schönheit, mas Zabismus fen, habe ich ba oben erlebt; die Seele aufwarts geriffen zu den Geftirnen und eingehend in die ftille Rotation des himmels, trinkt bier in langen Bugen aftralisches Feuer.

Der lette Eindruck, den ich von Jerusalem mitnahm, ift ein sehr gemischtes Gefühl. Der Grundton tiefe Trauer und Wehmuth über die furchtbare Erfüllung des alten Bannstusches, womit Gott dies Land, das "vor Ihm ein Lustgarten, aber nach Ihm wie eine wüste Einode ist"), geschlagen und seine Bewohner heimathstüchtig und ruhelos unter alle Völker der Erde aus einander geworfen hat, also "daß die Kinder ihrer Nachbarn und die Fremden, die aus fernen Landen

<sup>7)</sup> Joel 2, 3. Bachar. 7, 14.

tommen, fich barüber entsegen" 8). Aber die Wehmuth bat einen ftarten Bufat von Born über bie Machtigen Guropas, bie nach dem Stury ber lateinischen Waffen alles gethan baben, um das bittere Wort Dantes ju verdienen, wenn er die Wiege des Chriftenthums das Land nennt, welches ber Gultan beberricht. Die armften aller Orbensbrüder von ber Regel des heil. Franciscus und die fparlicen Almofen, welche fie in Spanien und Stalien erbetteln muffen, find die eingigen, bie ben driftlichen Ramen in diefen ganbern erhalten. wie damale ihr Stifter ben einfturgenden Lateran auf feinen Schultern geftutt bat. Denn feitbem ftatt driftlicher Ibeen in der Politit die Seiltanzererfindung des europäischen Gleich= gewichts und die materiellen Intereffen bes Tages berrichen, wer gedenkt ba noch ber verlaffenen Monche in Jerufalem? Seit auch Spanien, von einheimischem Blut getrankt, feine Bufchuffe mehr fenden tann, find die Armen in Stalien nicht im Stande, ihre Bruder in Palaftina zu erbalten; finden fie bei ben Chriften in Deutschland und Frankreich feine Gulfe, so bleibt ihnen, menschlich zu reden, nichts übrig, als am Grabe Chrifti ju verhungern. Bu Paulus Zeit steuerten alle Gemeinden aus froblichem Bergen "für bie Beiligen ju Jerufalem"; ber geiftigen Guter Jerufalems theilhaftig geworben, bielten fie es für billig, ihr leiblichen Dienft zu erweisen, und ber Apostel selbst überbrachte die Almosen 2). Gabe gegen= wartig jeder Chrift in Deutschland nur Ginen Rreuzer bes Jahres, es konnten bamit viele Thranen getrochnet und bie europaische Christenbeit vor unfäglicher Schmach bemahrt werben.

Gott, der die herzen der Könige lenkt, bessere auch uns. 2B. 5. Sept. 1838. Peter Einsiedler.

<sup>8)</sup> Mofes III. 26, 32 ff. V. 29, 22 ff. 9) Rom. 15, 26 ff. Korrinth. I. 16. H. 9.

Die Redaktion der histor. polit. Blatter erklart sich gern bereit, Beitrage fur bas heilige Grab anzunehmen, und über Empfang und Ablicferung ihren Lefern Rechenschaft abzulegen. Die übrigen katholisichen Zeitschriften werden ohne Zweifel sich ihrerseits dieser Muhe nicht entziehen.

## XX.

## &uther.

(Ein Berfuch gur Lofung eines pfpchologifchen Problems.)

Trot bes Reichthums an Materialien zur Geschichte ber Glaubensspaltung bes 16ten Jahrhunderts, und ber Manner, bie so unglücklich waren, Anstifter und hauptgehülfen bes unheilvollen Werkes zu fenn, liegt dennoch sowohl über vielen thatfächlichen Verhaltniffen, als insbesondere über bem Charafter manches ber bamaligen Partheihaupter ein, theils aus boswilliger Verbrehung ber Wahrheit, theils aus furgfichtiger Leidenschaftlichkeit bewußt und unbewußt gewobener Schleier, - ber vielen Settlebenben eine flare Unschauung jenes Treibens und der Berfonlichkeit ber Anführer gradezu unmöglich macht. — War boch fogar lange Zeit hindurch der eigentliche Mittelpunkt und Rern ber Lehre Luthers felbft, bei ben heutigen Protestanten bergestalt in Vergeffenheit gerathen, baf Viele in aller Unschuld bes Bergens, gerade in Betreff bes Hauptpunktes bes Glaubens ihrer Parthei ber festen Ue= berzeugung maren, Luthers Lehre sey barauf hinausgelaufen: baß ber Glaube nichts werth, wenn damit nicht auch beffen Bethätigung in guten Werten verbunden feb. \*) - Aus die= fer Taufdung nun bat, freilich jum großen Mergerniß ber

<sup>\*)</sup> Man erzählt sogar, daß ein hochgestellter Staatsmann, damals einer der Sauptleiter der geistlichen Angelegenheiten in einem Lande, welches als Vormauer des Protestantismus gilt, noch vor wenigen Jahren einem jungen theologischen Professor, der des "Mysticismus" angeschuldigt war, den Rath gegeben habe: "Machen Sie es wie ich, ich halte mich an das Erundprincip der Augsburgischen Confession: Thue Recht und scheue Riemand!"

protestirenden Schriftgelehrten, Möhlers Symbolik einen gro-Ben Theil der heutigen Protestanten geweckt, und auch einer ber ihrigen felbst, Karl Adolf Menzel, hat sich, geleitet von einem ehrenwerthen Instincte der Wahrheit, obwohl von einem Standpunkte aus, der nichts weniger als mit bem ber katholischen Rirche identisch ift, bas Verdienst erworben, eine richtigere geschichtliche Renntniß bes Zeitraumes der vermeint= lichen Reformation unter den Deutschen vorzubereiten. - Co beginnt es allmählig zu tagen und die Verfinsterungeversuche einer Ungahl Berliner Gelehrten haben ihrerseits die mohl= thatige Wirkung gehabt, allen Unbefangenen in unserem Baterlande die Frage nabe ju legen: ob eine Parthei, die gegen jebe tiefer gebende und redliche geschichtliche Porschung in die fem Maage feindlich gesinnt ift, wirklich mit Recht bas Wappen des Lichts und der geistigen Freiheit führe, welches fie nich angemaßt. -

Nichts bestoweniger ist die Frage noch immer nicht beantwortet, ja nicht einmal aufgeworfen: wie eine Lehre, die dem Gewissen und dem angebornen sittlichen Gefühle des Einzelnen, dem gesunden Verstande jedes denkenden Menschen, endlich der heiligen Schrift und der Kirchenlehre in solchem Maaße widerspricht, wie der von Luther aufgestellte Say: daß die guten Werke zur Seeligkeit nicht nur überflüßig sondern schäblich sepen, — jemals in dem Kopfe ober Berzen seines Urbebers babe entsteben können? —

Warum aber bisher Niemand baran gedacht hat, eine psychologische Geschichte der Entstehung des angeführten Saspes zu versuchen, der nach unserer Ueberzengung wirklich der Schlußstein des acht lutherischen Lehrgebäudes ift, erklärt sich einfach aus der Stellung, welche Freund und Feind dem Urbeber der Umwälzung gegenüber einnahmen. Gingen die Alnkänger von einer unbedingten heiligsprechung des Sifters ihrer Genossenschaft aus, behaupteten sie mit Mathesius, daß Gott in Luther dem Lande Sachsen einen Propheten erweckt habe, und feierten sie au manchen Orten sogar den Geburts-

taa beffelben als einen Aposteltag, \*) so waren andrerseits bie altern tatholischen Schriftsteller nur zu geneigt, die Mittelurfachen überfpringend, auf die Burgel des Uebels gurucks jugeben, - und die natürlichfte und einfachfte Erklarung des feltsamen Gebahrens eines Mannes, der das Papsithum für eine Stiftung bes Teufels erklarte, in einem birecten und perfoulichen Ginfluge bes Fürsten ber Finfternif ju suchen. Luthers renommistische Urt, fich auch auf ber Rangel über fein Verhaltniß zur Nachtseite ber Geifterwelt zu außern, \*\*) feine kataleptischen Buftande, feine Berichte über angebliche Unterredungen mit dem Berfucher, maren nicht geeignet, jene Meinung ju widerlegen, und ber Ion vieler feiner Schriften ichien den Glauben an eine Befessenheit ihres Berfaffers beinahe gefliffentlich berauszuforbern. Go wenig aber biefe Auffaffung einer pfpchologischen Burdigung jener eigenthum= lichen Berirrung forberlich mar, fo wenig ift ber fpatere Pragmatismus ber Aufklarungsperiode im Stande gemefen, über eine Lehre Licht zu verbreiten, die bem gefammten Gedanken= treise felbft ber fpatern Protestanten viel zu ferne lag, um and nur verftanden zu werden. Bald follte nach biefer Betrachtungsweise Luthers Abfall von der Mutterkirche aus dem Neide ber Augustiner gegen die Dominitaner erklart werden, benen die Predigt des Ablaffes mit Burucksehung Jener anvertraut worden, - ein Motiv, welches auf bie Ordensbruder des vermeintlichen Reformators unläugbar gewirft, diefen felbst aber mohl nur menig berührt hat. Bald follte ihn eine überwiegende Sinnlichkeit jum Bruche feiner Gelübde verleitet haben, - obwohl bas allerdings zweidentige Berhaltniß jur Rathgring von Borg, welches er burch fcnelle Beirath

<sup>\*)</sup> Udert Dr. Martin Luthers Leben. Gotha 1817. Th. I. S. 50.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. nach dem Berichte eines Zeitgenoffen: "er habe manchen Schäffel Salz mit dem Teufel gegessen, er kenne ihn wohl" u. s. w. Daß dergleichen Prahlereien wohl ein anderer Sinn zum Grunde lag als der, den die katholischen Gegner darin fanzben, braucht kaum bemerkt zu werden.

mit berfelben beden mußte, erft fieben Jahre nach feiner Auflehnung gegen die Rirche entstand und eine Folge und Wirfung, feine Urfache berfelben mar. Enblich murben fogar burch einen groben Unachronismus bemfelben Manne, ber feiner gangen Art und Geistesrichtung nach eher als ber Bater bes beutigen protestantischen Mofticismus gelten könnte, dieselben Ibeen bes Rampfes fur das "Licht", fur die "Aufklarung", für die "Befreiung ber Bernunft aus ben Banden bes Supernaturalismus" gelieben, von benen die heutigen Bortführer des rationalistischen Protestantismus getrieben merben. - Benn je eine ungerechte Beschuldigung gegen Luther aufgebracht worden, fo ift es biefe und fein ganges Leben, feit feiner Trennung von ber Rirche, tann Beugnif geben, baf fein Abscheu gegen den Gebrauch der Bernunft in Glaubenefachen fich bis zur mahren Verhöhnung ber Gefete bes logisch geordneten und confequenten Dentens gesteigert hatte. -In ber That: daß diefer Beift von vielen Jentlebenden fur ben Stifter bes, auf Ueberhebung bes Berftandes gegrundeten Rationalismus angesehen werben fann, ift ein Beweis, wie arg unsere irrenden Bruder von ihren tonangebenden Schriftftellern, Rangelrednern und Professoren bintergangen werben können, deren Autorität fie fich mit einer Blindheit des Glaubens unterworfen haben, welche bie mahre Rirche niemals für fich in Unfpruch genommen hat. Go moge baber bas Rachfolgende ale ein Beitrag jur Lofung bee, im Charafter wie in der Lehre Luthers liegenden Rathfels, jugleich aber auch als Schluffel jum beffern Berftandnif eines firchengeschichtli= chen Greigniffes bienen, an beffen Folgen die letten brei Jahrhunderte ber europäischen Geschichte franken. -

So weit die sparlichen Rachrichten reichen, die wir über Luthers früheres Leben bis zu seinem Eintritte in den Orden des h. Augustinus besitzen, — findet sich tein Factum, welsches auf einen bei ihm obwaltenden Zweifel an dem Glauben der allgemeinen Kirche bindeutete. — Ein Borfall aus feis

nem 20ten Lebensjahre könnte sogar als Zeugniß für seine Rechtgläubigkeit gelten. Er wollte einst am dritten Oftersfeiertage von Erfurt aus seine Eltern in Manoseld besuchen. Ungefahr eine halbe Meile von Erfurt stößt er mit dem Fuße an seinen Degen, wodurch ein oben an der Scheide angebrachtes Messer ausschießt und ihn an der Hauptader des Beines so stark verletzt, daß er das Blut nicht mehr stillen kann. — In der Todesangst ruft er: Maria hilf! Nun verband ihn zwar ein Wundarzt aus der Stadt, allein in der Nacht brach die Alder wieder auf — und Luther sank mit dem Ausruse: Maria! in Ohnmacht. \*) — Später nach seinem Abfall soll er geäußert haben: "Da wäre ich aus Maria dahin gestorben".

Sein Gintritt in den flofterlichen Stand erfolgte jeben= falls in Rolge einer innern Bewegung feines Gemuthe; welt= liche Nebenabsichten irgend einer Urt haben babei eben fo wenig ftatt gefunden, ale Ueberredung von Eltern, Freunden ober Lehrern. Der nachfte Grund jenes Schrittes foll ber Berluft eines Freundes gewesen fenn, ber nach Ginigen er= ftochen, fpatern Ungaben zufolge neben Luther vom Blipe erschlagen ward; - vielleicht mogen auch bamale schon bie 3weis fel an ber Gnade, welche fpater eine fo groffe Rolle in fei= nem Leben fpielen, einen Antheil an bem rafchen Entschluffe bes 22jährigen Junglings gehabt haben. - Gewiß ift es aber, baß er wider den entschiedenen Willen seines Baters in's Rlofter gegangen ift, ber entweder eine vortheilhafte Beirath für feinen Cohn im Auge gehabt, ober bem Berufe beffelben jum geiftlichen Stande miftraut haben mag. - Gin Brief, ben Luther fpater, als er feine Gelubde brach, an feinen Bater schrieb, wirft einiges Licht auf die Stimmung, in welcher er den entscheidenden Schritt gethan." Es geht, "fchreibt er", fast in bas fechezehnte Sahr meiner Moncherei, barin ich mich ohne euer Wiffen und Willen begeben. Ihr battet

<sup>\*)</sup> Die Gewährsmanner für diese Erzählung f. bei Uffert a. a. D. Th. I. S. 72.

mohl Corge und Furcht meiner Schwachheit, barum, bag ich war ein jung Blut von 22 Jahren, b. i. daß ich Augustini Worte brauche, es war noch eitel beiße Jugend in mir, und daß ihr an vielen Exempeln gelernet, bag Mondyerei vielen unfelig gelungen. Diefe eure Furcht und Corge, diefer euer Unwille auf mich mar eine Beile unverföhnlich und war aller Freunde Rath umsonst, die da sagten: so ihr Gott wollt etwas opfern, fo follt ihr ihm bas Liebste und Befte opfern. Denn ich gebenke noch allzuwohl, ba es wieder unter une gut marb, und ihr mit mir rebetet und ba ich gu euch fagte, daß ich mit schrecklicher Erscheinung vom Sim= mel gerufen warb, benn ich ward ja nicht gern und willig ein Mond, viel weniger um Maftung bes Bauches willen; fondern ale ich mit Schrecken und Angft eilende umgeben, ges lobte ich ein gezwungen und gebrungen Gelübbe. Und gleich bafelbft fagtet ihr: Gott gebe, bag es nicht ein Betrug und teuflisch Gespenst feb. - - Dagn rebetet ihr noch ein anderes Wort: Gi, haft bu nicht gehört, daß man Eltern foll gehorfam fenn. Aber ich verftedte mich in meiner eigenen Frommigkeit, bonete und verachtete euch gang als einen Menschen" u. f. w.

Nichts destoweniger ist es nicht die wiedererwachte Lust an der Welt gewesen, die ihm seine Gelübde verleidet und den klösterlichen Gehorsam zu einem unerträglichen Joche gemacht hat. Er scheint mit seinen Obern stets in gutem Verznehmen gelebt zu haben, und bekleidete kurz vor dem Ausbruche des Ablakstreites mehrere wichtige Aemter im Orden. Noch weniger war es ein im Verstande wurzelnder Zweisel oder das frevelhafte Bestreben, die Geheimnisse der Religion zu ergründen, wodurch er, die Demuth und die Gnade des Glaubens verlor. Freilich sind uns nur einzelne, abgerissene Meußerungen ausbewahrt, die er später über sein inneres Lesben in jener Periode gethan, aus diesen aber läßt sich mit voller Gewißheit ein Vilb seines Seelenzustandes entwerfen.

Luther war im höchsten Grabe bas, mas die Praris des

Beichtstuhls durch ben Namen eines Scrupelhaften zu bezeichnen pflegt, und hierin liegt, unsers Dafürhaltens, der Schluffel zu seiner spätern Lehre von der Rechtsertigung, wie zu der feindlichen Stellung, in welche er, fraft eben dieser Ansicht, zur Lehre und Autorität der Kirche gerathen mußte.

Der Scrupulofe, im eigentlichen und engern Ginne bes Wortes - Jedweder, ber jemals mit einem folchen in Berührung gefommen, wird im Stande fenn, für die Wahrbeit diefes Ausfpruches Zeugniß zu geben, - ift gleichzeitig eine der betrübendften Erscheinungen für das menschliche Berg, und eine der intereffantesten für den Pfochologen, jedenfalls aber die Beifel feines Seelforgers, feines Urgtes, oder beffen, den er fonft ju feinem Bertrauten und Rathgeber ge= wählt. - Er unterscheibet sich wesentlich von bem reuigen Sunder, ber ben Schmerg ber Liebe über die Miffethaten empfindet, die felbst ber Gerechte fich vor bem Ungefichte des beiligen Gottes vorwerfen muß; auch mit dem garten Gemif= fen bes gläubigen Chriften, welches jede fittliche Frage ftreng und scharf ju nehmen pflegt, ja felbst mit ber oft aus for= perlichen Urfachen bervorgebenden Mengitlichkeit und Unent= schloffenheit bat ber Scrupel, von dem bier die Rede ift, nichts gemein. - Allerdings foll das Leben des mahren Chriften ein fortwährender Act ber Buffe und des heiligen Schmerges über feine Schmachen und Unvollfommenheiten, wie über bie gebeimen Treulosigkeiten seines Bergens seyn, und je bober er in der driftlichen Bolltommenheit steigt, je größer bas Maaf ber Gnade ift, die Gott ihm verleiht, - besto schmerzlicher wird er es beweinen, daß er fo häufig und oft es an fei= ner Mitwirkung babe gebrechen laffen. - Dieg ift der Schmerz ber liebenden Reue, die alle beiligen Seelen empfunden ba= ben, welche uns die Rirche als Borbilder des driftlichen Lebens aufstellt, ein Schmers, den fie als Nachwirkung ber erften Schuld unferes Gefchlechtes tragen mußten, fo lange fie in diesem Rleische mandelten, der aber gestillt fenn wird, wenn wir den Bater ber Erbarmung von Angesicht zu Angesicht

ichauen werben. - Aber neben biefem Schmerze, - mirb ber mabre Christ fich in Demuth bescheiben, bag er ein Mensch und fein Engel ift; er wird anerkennen, bag er ein Gunder, jugleich aber auch, baf die Barmbergigfeit und Gute bes Berrn unendlich ift; er wird über bem hinblide auf feine Sunde ber Erlöfung burch die Menschwerdung und ben Rreugestod bes Sohnes Gottes nicht vergeffen, und neben ber Trauer über seine eigene Miffethat mit bankbarer Freude die Mittel des Beiles ergreifen und benuten, die Christus bei feiner Rirche hinterlegte und die ihm diefe, die große und einzige Anftalt zur Erlöfung ber Menschheit, - mit unend= lich treuer Mutterliebe bietet. — Wo mahre Demuth und Rindlichkeit vorhanden ift, wird ber Schmerz ber Reue nie in Bergweiflung ausarten und die Betrübnif über die eigene Bermerflichkeit vor dem Angesichte Gottes durch die Freude und ben Jubel über die frohe Botschaft von der Erlöfung, bie uns burch ben Beiland aller Welt geworben, in ihren Grangen gehalten werben.

Andere ift der Zustand bes Strupulosen im oben angegebenen Ginne. Bahrend bie Gitelfeit bes Gelbftgerechten fich belügt und mit ber Tauschung hinhalt: er fen ohne Gunbe, - erkennt Jener gwar scharf und richtig, bag bem nicht alfo feb, aber bem Schmerze, ben er barüber empfindet, fehlt bie Demuth, feiner Reue bie findliche hoffnung auf die vaterliche Verzeihung. — Er beweint es nicht, daß er das bochfte Gut und die ewige Liebe beleidigt bat, - es verdrieft ibn, baß Gott etwas an ihm zu verzeihen finden foll und baß er nicht zu bem, ber Bergen und Rieren pruft, fagen fann: fiebe ich bin rein und burch und burch beilig. - Die Wurzel ber Reue der Beiligen ift die Liebe, - bei dem mit Scrupeln Behaf= teten, - ber Stoly, ber bier um fo gefahrlicher und verderb= licher fur die Geele ift, ale er bas Tageolicht icheut und fich unter ben Mantel einer heuchlerischen Demuth flüchtet. - Die Folge hievon ift ein beständiges Ringen und Streben aus eigener Kraft jenen Buftand ber abfoluten Reinheit und

Beiligkeit zu erringen, und weil diefes nicht möglich ift, eine Gelbstpeinigung, die bis jur fanatifchen Graufamteit fteigt, ein fruchtloses Sichabarbeiten, eine innere Durre, ohne Troft und Freude, ohne Liebe und innere Erhebung. Auch die Beichte ift bem Unglücklichen biefer Urt tein Mittel burch reumuthiges Bekenntnig der Schuld fein Gewiffen zu erleichtern und von dem, ber an Gottes Statt die Macht zu lofen und Bu binden bat, Lossprechung von feinen Gunden gu empfangen. Gie bient ihm bloff jur Gelegenheit mit fich felbft ju badern und zu rechten und weil feiner Reue die Liebe, feiner Buffe ber Sinblick auf Gott fehlt, weil er nur fich, nicht die ewige Liebe und Erbarmung im Auge bat, fo kann, wer alfo beichtet, auch nicht recht an die Wirklichkeit ber Bergeihung aus Liebe glauben. - Gein Bekenntnif ift ihm feine Erleich: terung und bie Lossprechung gewährt ibm feinen Troft. Er treibt fich raftlos im Rreife berum und fein Buftand muß auf Die Dauer mahrhaft unerträglich werben. Mit einem Worte: bie Scheindemuth des Scrupelhaften ift der eingefleischtefte Sochmuth, ben es auf Erben giebt und die Lage deffelben in ascetischer und moralischer Sinsicht eine ber allergefährlich= ften, bie gebacht werden fann.

Der Leser möge aus dem Nachfolgenden beurtheilen, ob und in welchem Grade Luther nicht das lebendige Paradigma zu dem eben aufgestellten Characterbilde sep. —

Ein Schriftsteller seiner Parthei \*) entwirft folgende Schilberung seines Seelenzustandes mahrend jener Periode seines Lebens:

"Bei bem allen ift er in seinem Kloster immer traurig und unruhig gewesen, ohngeachtet er sonst nach seinem Naturell von einem muntern, aufgeräumten und vergnügten Wesen war. Solche Betrübniß und Beunruhigung rührte zwar im Anfang baber, baß sein Vater mit bem erwählten Mönchestand gar nicht zufrieden war und bessen bieser Sache wegen

<sup>\*)</sup> Bald im XXIV. Bande feiner Ausgabe von Luthers Werten.

geführten Reben fein Gemuth in nicht geringe Bermirrung Drachtent es tam aber bagu, bag er gu feiner Berfiderung einer gnabigen Bergebung feiner Gunden gelangen noch einigen Eroft von all feinem Balten baben konnte. - - Ale Johann von Staupig nach Gr= furt tam, Hagte et ibm feine Noth und eröffnete, wie er mit fcteiflichen Gebanken geplagt murbe, worauf ihm felbiger geantwortet: lieber Martin, bu weift nicht, wie nüglich und nötbig bir folde Anfechtung ift. Denn Gott fchicft bir folde wicht vergebens ju; bu wirft feben, baf et bich ju großen Dingen brauchen wird. - Giner feiner Lebrer im Rlofter foll ihm gefagt haben, ba er biefem ebenfalls fein Unliegen ent: bedet: mein Cobn, was thuft bu? weißt du nicht, baf Gott befohlen, anf ibn ju hoffen. Co bat auch Luther felbit ergablet, bag ihn fein Beichtvater, ben er einen alten Bruder genannt, im Rlofter febr aufgerichtet babe, indem er mit ihm vieles vom Glauben geredet, ihn auf den Attitel des apostolischen Glaubenebekenntnig von der Bergebung der Gunde gewiesen; felbigen erklaret und insonderheit erintert, man muffe nicht nur insgemein glauben, daß Gott etlichen ihre Gunden vergeben, wie auch die Teufel glaubten, bag fie bem David ober Peter erlaffen waren, fondern bas ware ber Befehl Gottes, daß ein jeglicher unter uns glaube, Gott werbe ihm feiner Cunben wegen gnabig fenn. Solches babe er aus bem Bernharbo bewiefen, welcher in ber Predigt von der Verkundigung Maria fage: bagu foulft bu aber auch bas glauben, bag bir burch ihn beine Gunden geschenfet morben. Dieg ift bas Zeugnig, fo bet beilige Geift zeuget in dei= hem Bergen, ba er fpricht; beine Gunden find bir vergeben. Denn alfo halt es der Apostel, bag der Mensch ohne Berbienst gerecht werbe burch ben Glauben. Rom. 3. Durch biese Rebe, bat Luther gefagt, fen er nicht allein getröftet, fon= bern auch zur Erkenntniß der wahren Meinung Pauli, wenn er schreibe, wir murden burch den Glauben gerecht, gebracht morbens.

Dennoch, fahrt Walch (a. a. D. E. 88) fort, kontitte et boch nicht fogleich au einer völligen Frendigkeit bes Glaubens gelangen; sonbern es bliebe noch immer was kneckt tifdes und furchtfames bei ibm. Um besmeden best bachtete er beständig die Regeln feines Ordens gern und fahrte ein ftrenges Leben. Er zeuget felbft bavon und ichreibett "wahr ift's ein frommer Monch bin ich gewesen und habe fo gestienge meinen Orben gehalten, baf ich's fagen barf: ift te ein Mond gen Simmel tommen burch Monderei. fo mollte ich auch binein gefommen febn. Das werben mir zengen alle meine Rloftergefellen, die mich gefannt baben. Denn ich hatte mich, (wo es langer gewaret battel gu Tobe gemartert mit Bachen, Beten, Lefen und andrer Arbeit. Philipp Melanchton melbet: er habe es in allen Uebungen, mit Lefen, Disputiren, Faften, Beten u. bgl. allen andern weit zuvorgethan, und Johann Matheflust er habe fich mit Bachen und Saften kafteiet und abgemergelt". Batte er, fo berichtet Sedendorf, Studierens halber die tanos nischen horen versaumt, so schlof er fich ein und holte diesel ben nach, ohne Speife ju fich ju nehmen. Bierdurch tam er korberlich fo berunter, daß er einmal fieben Wochen lang tels nen Schlaf batte, und faft von Ginnen tam.

Ueberhaupt beutet Alles, was von seinem Gesundheitszustande in jener Periode erzählt wird, auf eine tiefe, aus geisstiger Verstimmtheit stammende, hypochondrische Muthlosigkeit, die ihren letten Grund in seiner scheindemüthigen Hoffart hatte. Als ihn sein Vorgesetzter im Orden anwies, sich auf das Presdigen zu verlegen, suchte Luther ihm aus fünszehn Argumensten darzuthun, daß er keinen Veruf dazu habe und wie nichts versfangen wollte, sagte er: "Berr Doktor, ihr bringet mich um mein Leben, ich werde es nicht ein viertel Jahr anstreiben". Erst dem ausdrücklichen, unter Verufung auf klössterlichen Gehorsam an ihn ergangenen Vefehle, gab er nach. Auch dazu konnte er nur mit Mühe von Staupit bewogen werden, daß er Voctor der Theologie warb". Man sollte sich

um einen tüchtigen und gesunden Mann umsehen, er feb ein schwacher und franker Bruder, ber nicht lange mehr zu leben babe"\*). Gelbst auf ber Reise nach Rom (1511) verließen ibn jene Leiden nicht. Co mird berichtet, daf fein Gemiffen auch gu jener Zeit "angftlich und gartlich" geblieben feb. - Als er unterwege in einem Rlofter bemerkt hatte, daß die Monche an einem gebotenen Sasttage Fleisch affen und er ben Sittenrich= ter machen ju muffen glaubte, entbectte ihm ber Thurhuter, baf man ben "Schluß gefagt", ibn ju vergiften. - Da bergleichen Unthaten um wichtigerer Urfachen willen von Gin= selnen bochftens begangen, schwerlich jedoch vorher im Convente berathen und beschloffen, und gewiß nicht vor der Ausführung ben Thurbutern mitgetheilt werden, fo liegt die Bermuthung nabe, daß die leichtfertigen Schälfe fich ber vertraulichen Mit= theilung bedient haben mogen, den läftigen Gaft in furgefter Frist los zu werden. Der Anschlag war jedenfalls mit richti= ger Berechnung feiner hypochondrifchen Derfonlichkeit gemacht; Luther ergriff in größter Gile die Flucht und lief nach Dabua, wo er bie beftigsten Ropfschmerzen bekam. In Bologna wurde er mit einem fo großen Schwindel und Ohrenfausen befallen, daß er fein Ende nabe glaubte. - Auch berichten feine Biographen, daß er bei diefer Gelegenheit, von befon-

<sup>\*)</sup> Seine hypochondrischen Leiden schildert er aussuhrlich in drei noch vorhandenen Briefen an Spalatin vom Jahre 1521. "Nondum me deseruit malum", heißt es in dem einen; quin auctum est quo Wormatiae laborabam; durissima patior excrementa ut nunquam in vita, ut remedium desperarim." Ein zweites Schreiben sagt: "durities digestionis meae, ut video, perpetua erit, somper lenienda remediis, imo quinto sere die somel secessum habeo. — Endlich melbet der dritte Brief: Hodie sexto die excrevi tanta duritia, ut paene animam efstarim. Nunc sedeo dolens, sicut puerpera, lacer et saucius et cruentus, hac nocte non habiturus aut modicam quietem. Dergleichen Beschwerden helsen freisich manche seiner Theologumena erklären, heben aber die schwere, sittliche Berantwortlichkeit des Stifters der protestantischen Lehre nicht auf.

berd heftigen Anfechtungen wegen Vergebung seiner Sunden geplagt worden, die meistens mit seinen körperlichen Leiden hand in hand gingen. In Rom selbst las er die Messe so uner laubt langsam, daß, wenn sein Bericht nicht übertrieben ist, an einem andern Altare während dieser Zeit sieben andere Messen angefangen und vollendet werden konnten. — Sein Ministrant mußte ihm zurufen: passa! passa! woran er gewaltiges Aergernis nahm.

Es giebt ein unfehlbares Rennzeichen: das Gold ber mabren Demuth von dem aus beimlicher Soffart bervorgebenden Glimmer einer lugenhaften, aber ber mahren Berknirschung oft taufchend ahnlichen Gelbstanklage ju unterfcheiben. thriftlich Demuthige glaubt an feinen eigenen Unwerth und beshalb nimmt er ben felbst übertriebenen und ungerechten Tabel mit liebevoller Milde und Gelaffenheit auf. - Der Sof= fartige belügt fich felbst, wenn er sich auch vor ben Leuten mit den allerheftigsten Bormurfen und Schmäbungen überschüttet; - sobald ein Anderer eine Rlage gegen ibn erbebt, wird er muthend und vergift bei feiner Rechtfertigung alles Maaf und jede Schonung bes Anflagers. — Gehr richtig hat daber ein neuerer Schriftsteller als Probe ber Demuth in Vorschlag gebracht, baf man nur nöthig habe, bem, ber une mit niedergeschlagenen Augen versichert: er fet ein schwerer Sunder, ein unnutes, elendes Gefag, nicht werth, bag bie Erde ihn trage u. f. m., ju erwidern: bief feb mahr, man habe es ichon lange gemerkt. - Diefe Ginraumung wirke wie ein Zauberspruch; ber icheingläubige Pietift werbe barauf in bie heftigste Bewegung gerathen, fich auf jede Beise ju ents schuldigen suchen und feine mabre Natur ploglich nach auffen tehren. — Luther bestand biese Probe schlecht. — Es ift ein Brief an ben Augustinerconvent in Erfurt aufbewahrt, worin er fich gegen die Unschuldigung eines gewiffen Joh. Nathin verwahrt, daß er seine Gidespflicht verlett habe, als er gu Erfurt den niedern, ju Wittenberg ben höhern akademischen Grad empfing. - Db bie Unschuldigung gegrundet gewesen

oder nicht, murbe heute schwer zu ermitteln sehn, die schnöde Spffart aber, die aus ber Rechtsertigung hervorblickt, geftatstet jedem Unbefangenen ein Urtheil über die Aufrichtigkeit der Demuth des scrupelhaften Wöuchs, der die Mücken seigte und die Kameele ohne eine Miene zu verziehen verschlang. \*) —

Den wichtigsten Aufschluß über seine Gewiffensängsten geben und einige Tischreben Luthers, aus denen zugleich, wie ans den bereits oben erzählten Thatsachen erhellt, daß ihm schon von seinem Beichwater im Kloster das Irrige und Verkehrte seiner Richtung genugsam vorgehalten worden set. — Wenn er ans eigener Kraft seelig werden und der Barmherzigkeit Gottes nicht bedürfen wollte, so war dieß seine Schuld. — Von seinen Vorgesetzen, wie von seinem Gewissenstathe vernahm

<sup>\*)</sup> Sein diesen Begenstand betreffendes Schreiben an den Prior und Convent des Augustinerklofters zu Erfurt vom Jahre 1514 ftebt in Tom. I. Epistolarum Lutheri edit. Aurifab. Jena 1556. Es beginnt folgender Gefielt: Salutem in Domino. Reverendi Patres! Licet multa et audierim et legerim, quae de vobis potissimum de me ab aliquibus ex vobis dicta sunt mala: novissime tamen ex litteris P. Magistri Johannis Nathin, valut nomine omnium yestrum scribentis, ita fui mendaciis, aculentis verbis, ac provocationibus amarulentis et illusoriis ipsius commotus, ut prope fuerit, ut Magistrum Palz imitatus, super ipsum et totum Conventum efunderem phialam plenam irae et indignationis. Unde et binas ad vos direxi litteras stupidas, nescio an pervenerint et mox mysterium earum misissem, nisi ex convocatione primum (patrum?) obstructum esset os loquentis iniqua. (Die Ordensobern scheinen feinen Schmahungen ein Biel gesett, ihm Stillschweigen auferlegt und, wie fich aus dem folgenden ergiebt, ihm befoh: len ju haben, daß er um Berzeihung bitten folle.) Unde et multos, imo plures ex vobis jam habere cogor excusatos. Quapropter rogo, si quid offensi sitis, vel sint aliqui vestrum in istis litteris, parcite, et non nisi furentibus scriptis Magistri Nathin imputate, quod feci. - Justa enim fuit mea nimia commotio etc.

er nur die Lehre, die beute wie bamals und zu jeder Zeit bie katholische ift und war und febn wird: er ward an bie Barmbergigfeit Gottes verwiesen, ber um des Todes Chrifti willen unfre Gunden umfonft vergiebt, bem wir aber auch glaus ben und auf ben mir liebend hoffen muffen. - Geine unfine nigen Serupel murben nicht genährt; er wurde - nach allen Regeln ber katholischen Beichtpraxis bas einzige Mittel ber Behandlung folder Gemuthetrantheiten! - bamit fofort gur Rube permiefen. - "Du willft", fagte ibm Dr. Staupis. "ohne Gunde fenn. Du haft boch teine rechte Gunde: Chris ftus ift Bergebung rechtschaffener Gunber, als die Eltern ers morden, öffentlich lästern, Gott verachten, die Che brechen u. Das find die rechten Gunden. Du mußt ein Regifter "(Beichte spiegel)" baben, barinnen rechtschaffene Gunben fleben, foll Chriftus Dir belfen. Mußt nicht mit foldem beuchelwert und Puppenfunden umbgeben und aus einem jeglichen Bompart . eine Gunde machen". - In der That tann man fagen, bas bie ichwersten jener "rechtschaffenen" Gunden, mit mahrhaft aufrichtiger Reue gebeichtet und gebufft, leichter gu beilen gemefen maren, ale jener bamonifche Stolz bee Scruplere, ber. ans boffartiger Ueberhebung und eigener Rraft .. obne Gunde fenn wollte". -- Un einer andern Stelle fagt Luther: "D. Staupigen bab ich offt gebeichtet, nicht von Beibern fonders Die rechten Anoten. Da fagt er: 3ch verftebe es nicht. Das beißt recht getroftet. Ram ich barnach ju einem andern, fo ginge mir's auch alfp. In Summa, es wollte fein Beichtvas ter nichts barumb wiffen. Da gebachte ich, die Tentation und Unfechtung hat niemand benn du, da ward ich ale eine tobte Leich. Bulest bob D. Staupit zu mir über Tisch, ba ich fo traurig und erschlagen mar, an, und fprach: Wie feit ibr fo traurig Frater Martine? De sagte ich: ach mo soll ich bin? Sprach er: Ach ihr wiffet nicht, bag ench folche Tentatio aut und Noth ift, fonft murbe nichts Gute aus Gud. Das verftunde er felbe nicht. Denn er gedachte: ich were gelert und wenn ich nicht Anfechtung hatte, fo wurde ich ftolg und hoffartig werben". (Die Anfechtung felbst war die hoffart.) "Ich aber nahm es an, wie Paulus fagt: Mir ift ein Pfahl in Rleifch gegeben, daß ich mich ber hohen Offenbarungen nicht überhebe. Darum nahm ich's ale ein Wort und Stimme bes beiligen Geiftes". (Luther scheint bamals alfo icon mit ber Conftruirung feiner eigenthumlichen Theorie von ber Rechtfertigung beschäftigt gewesen zu fenn.) "Ich war febr from im Bapftthumb, ba ich ein Monch war und boch fo traurig und betrubt, daß ich gebacht, Gott mare mir nicht anadig. Da hielte ich Deffe und betet und batte fein Weib, da ich im Orden und ein Monch war. Jest muß ich andere Gebanken vom Teufel leiben. Denn er wirft mir oft für: D, wie ein großen Saufen Leute haft Du mit Deiner Lehre verführt. Bieweilen troftet mich und macht mir wieder ein Berg, ein schlecht Wort in ber Anfechtung. Ge fagt ein= mal mein Beichtvater ju mir, ba ich immer narrische Gunbe für ibn brachte: Du bift ein Rarr! Gott gurnet nicht mit Dir, fonbern Du gurneft mit ibm, Gott ift nicht gornig auf Dich, fondern Du bift auf ibn gornig".

Versuchungen solcher Art mußten in biesem Gemüthe über kurz ober lang, bei steigender Trostlosigkeit zu einer gewaltsamen Erise führen. — Er hatte sich "aus übergroßer Melancholie etliche Tage eingesperrt und Niemanden zu sich gelassen, wedwegen Lucas Ebenberger mit einigen Knaben, welche die Musik verstanden, an seiner Stube angespochet, und als er nicht aufmachen wollen, selbige erbrochen, da sie ihn in einer Ohnmacht liegend angetrossen und ihn mit ihrer Musik so ermuntert, daß er wieder zu sich gekommen". \*) Selbst in spätern Jahren verfolgte ihn die Neigung, Hand an sich zu legen, und er erzählte einst über Tisch: daß der Anblick eines Messers ihm unheimliche Gedanken errege. Densnoch kam es nicht zu einer Catastrophe solcher Art, wohl

<sup>\*)</sup> Bald'iche Ausgabe von Luther's Werken, Th. XXIV. S. 89.

wohl aber trat diefe auf anderem Wege ein, und ber moras lifche Rrantheitsstoff machte fich auf geistigem Gebiete Luft. —

Nachdem nämlich Luther fich lange abgearbeitet batte, um aus eigener Rraft feelig ju werben, fprang er, wie bieff in Buftanben folder Urt nichts feltenes ift, plotlich auf bas ans bere Ertrem über. Der Ueberspannung folgte bie Ermattung, bem übertriebenen, hochmuthig unlautern Gifer in Berten ber Buffe ein absolutes Wegwerfen und Aufgeben febes Strebens jur eigenen Beiligung und Befferung. - Er warf fich mit der gangen ungebandigten Leidenschaftlichkeit feines Wefens auf die dogmatische Wahrheit: daß Chrifti Rreugestod und das Beil erworben; - er verzweifelte an bem Beftreben fich burch feine eigene Tugend zu helfen - verwarf nun aber auch alle und jede Mitwirkung bes Menschen bei bem Erlöfungewerte, gleichsam ale wollte er schmollen, und ju Gott fagen: weil ich nicht Alles vermag, weil ich mein Ideal doch nicht erreichen kann, fo will ich nun gar nichts, auch nicht bas Mögliche und mit menfchlichen Rraften Ers reichbare thun. - Wer bas menfchliche Berg tennt, wird wife fen, baf dief die vorige Scheindemuth, nur in neuer Berfleidung, in beiden Sallen aber diefelbe Sunde mar, durch welche die Engel fielen. Angerdem fand fein Sochmuth in bem Gedanken, daß er es fen, ber bas verloren gegangene "Evangelium" neu entbecht und die verborgenen Offenbarungen Gottes empfangen habe, reichliche Nahrung und beimliche Guffigfeit in Rulle.

Der Zeitpunkt, wo diese neue Richtung in ihm entstand und sich immer mehr entwickelte, läßt sich mit ziemlicher Gewisheit in die Periode nach Erlangung seines Doctorats von 1512 bis 1516 sepen. Nachdem er angefangen theologische Collegien zu lesen, waren es besonders die Briefe des Aposstels Paulus, die ihn ansprachen und bewegten. — Er commentirte sie, las darüber und bildete sich allmählig, auf einzelne, aus dem Zusammenhange gerissen Stellen derselben gestüpt, ein Spstem, welches im schärften Widerspruche mit

bem bieberigen Glauben ber driftlichen Welt, und bem Geifte und Busammenhange ber firchlichen Lebre ftand. Rach seiner eigenen Schilberung ift er noch bei feiner Unwesenheit in Rom, bie in die Jahre 1511 und 1512 fällt, mit ber katholischen Lebre vollkommen einverstanden gewesen. Als er Rom von ferne erblickte, fiel er nieder, bob die Sand auf, und rief: "feb gegrüßt, beiliges Rom"! - "Ich mar", ergablt er fpa= ter, sin Rom auch fo ein toller Beiliger, lief durch alle Rir= den und Rrufte, glaubte Alles, was bafelbit erftunken und erlogen ift. Ich habe auch wohl eine Meffe ober gehn zu Rom gehalten, und war mir bajumal febr leib, daß mein Bater und Mutter noch lebten, benn ich hatte fie gern aus bem Fegfeuer erlofet mit meinen Meffen und andern toftlichen Werken und Gebeten mehr". — Freilich offenbarte fich auch bier wieder der hppochondrische Zweifel, ber in feinem Charatter lag. — Er borte einft über Tifche, daß es Priefter gabe, die statt der Worte der Wandelung sagen follten: panis es et panis manebis, vinum es et vinum manebis. — Alfogleich fiel es ibm auf's Berg: wie wenn ber Dapit und bie Carbinale auch also die Meffe hielten? - Nichtsbestowe= niger gesteht er bei einer andern Gelegenheit, daß er die "großen schändlichen Gräuel", die in Rom vorgeben follten, "noch nicht recht wiffe". - In feinem Falle hat alfo biefe Reife, wie man haufig angiebt, feinen Glauben mantend gemacht. - Dagegen maren es später in feinem akabemischen Lehramte einzelne Stellen ber paulinischen Briefe (3. B. das Citat aus dem Propheten Sabatut: "Der Gerechte lebt feines Glaubens"), die ibm, mas feiner gangen Urt und Gemutherichtung fo nabe lag, gar nicht wieder aus den Gedanken kamen und ihm ale Unhaltepunkte bei ber Grundung feines neuen Religionsspftems dienten.

Das Lettere läuft aber, in so ferne es die Lehre von ber Rechtfertigung betrifft, auf folgende, aus bem Bisherigen leicht erklärliche Sage hinaus: Das Evangelium ift die frohe Botschaft, daß Christus für unsere Sünden genug gethan;

bieses Beil ergreifen wir burch ben Glauben. Diefer besteht in dem Bertrauen, daß ber Mensch von Gott gu Gnaben aufgenommen feb, und um Chrifti willen, ber burch feinen Job für und Genugthnung geleiftet, Bergebung berfelben er= balte. - Der Glaube wird zwar immer gute Werke thun. es kommt aber, was die Rechtfertigung des Menschen betrifft, auf diese in teiner Weise an. Der durch ben Glauben Gerechtfertigte, tann, auch wenn er will, fein Beil nicht verlies ren, fo groß auch feine Gunden febn mogen, es feb benn, er wolle nicht glauben. "Wann", fagt Luther, "ber Glaube an die göttliche, in der Taufe gegebene Verheißung gurud= kebrt ober gar nicht gewichen ift, so wird alles Andere durch ben Glauben ober vielmehr die Wahrhaftigkeit Gottes in eis nem Augenblick verschwinden, benn er felbft kann fich nicht verleugnen, wenn Du ihn bekennft und treulich feinen Berbeigungen Dich hingiebst. Die Reue aber und bas Bekennts nif ber Gunden, und bann auch die Genugthuung und alle jene durch Menschen erfundenen Bestrebungen, werden Dich ichnell verlaffen und ungludfeeliger machen, wenn Du diefe göttliche Wahrhaftigkeit vergifiest und in jene Dinge bich ein= lägt. Gitelfeit über Gitelfeit und Betrübnig des Geiftes ift Alles, was außerhalb des Glaubens an die Treue Gottes an= geftrebt wird". - Jedwede Mitwirkung des Menschen zu feis nem Beile ift damit von felbst ausgeschlossen, und Luther erflart fich mit ber außersten Scharfe gegen die in taufend Stellen der heiligen Schrift gegründete Lehre der katholischen Rirche: bag unter bem feeligmachenben Glauben, ber, in ber Liebe thatige zu verstehen sey. "Unsere Pabisten und Sophi= ften, fagt er, haben bergleichen auch geleret, als nämlich, bas man folt an Chriftum glauben, und bas ber glaube bie Grundfeste were ber feligkeit. Aber boch funde berfelbige glaube niemand gerecht machen, Ge were benn fides formata. Das ift, er bette feine recht gestalt von ber Liebe ju por em= pfangen. Dieses ift benn nicht die mahrheit, sondern ein eitler, ertichter Schein und falsche triegliche teuscherei des Evangelii".

"Darum ift nur ungeheurs unnute gewesche, wie bie tollen Cophisten vom fide formata, bas ift, von bem glauben, der feine rechte Art und Gestalt von der Liebe empfahen Denn allein ber glaube machet gerecht, fol, geleret haben. der durche wort Christum ergreifet, und mit dem geschmuckt oder gezieret wird, und nicht der glaube, ber die Liebe in fich schleuft. Denn fol ber glaube gewiß und beständig fein, so muß er sonst nichts andere ergreiffen, noch sich an etwas andere halten, benn nur an ben einigen Chriftum. Denn in not bes Gewiffens, tan er fonft auf feinem andern Grund bestehen, benn auf diefer edlen perlen allein. Derhal= ben, es fcrecte einen bas gefet und brucke in ber Gunde laft, wie feer fie immer funnen, fo tan er bennoch, wo er Chriftum burch den glauben ergrieffen hat, gleichwol nichts befto weniger immerdar rhumen, das er bennoch gerecht und from fei. Wie gehet aber bas ju? und wodurch ift er fo gerecht? Durch den edlen Schat und Perle, so da beift Jesus Chriftus, welchen er durch den glauben zu eigen bat". ----"Wenn aber der Mensch boret, das er an Chriftum glauben fol und das aber doch folcher glaube im nichts helffe noch nute fei, es komme benn die Liebe auch bagu, welche bem glauben bie frafft gebe, und alfo geschickt macht, bas er ben Menschen gerecht machen konne, Go kann es nimmer feilen (feblen), der Mensch mus alsobald vom Glauben abfallen, verzweifeln und also denten, Ist denn also, das der Glaube on die Liebe nicht gerecht macht, So ift er allerding unnut und nichts werd, und die Liebe allein gerecht machen, denn wenn der glaube die Liebe nicht bei fich hat, die ihm feine rechte formam gebe, das ift, die in also geschicket und anrichtet, bas er gerecht machen tan, so ift er nichts, 3ft er aber nichts, wie kann er benn gerecht machen"?

"Und auff das die Widersacher diese jre schädliche und gifftige Auslegung bestetigen, ziehen sie den spruch an, aus den 13. Cap. der ersten Spistel an die Korinther: "Wenn ich mit Menschen und Engel Jungen rodete und wenn ich weissagen funde, und wüßte alle geheimnist und erkenntnis und

hette allen glauben, also das ich berge versetzete, und hette die Liebe nicht, so were ich nichts". Welchen Spruch sie halten, das er inen eine eiserne Maner sep. Aber unverstenz dige, grobe Esel sinds, darumb künnen sie in S. Pauli schrifzten gar nichts, weder verstehen, noch sehen, haben derhalben mit dieser falschen Auslegung nicht allein S. Pauli worten gewalt gethan, sondern auch noch dazu Christum verleugnet, und alle seine wohlthaten unterdrückt. Darumb sol man sich auch dafür hüten und fürsehen als für ein recht Teuflisches und hellisches gifft, Und soll mit S. Paulo allso schließen, daß wir gerecht werden durch den glauben allein und nicht per sidem formatam charitate".

Der psychologische Schluffel zu dieser Dialectik, die in ber That feiner Erwiderung fabig ift, liegt in der oben ge= gebenen innern Geschichte des Reformators. - Auch jenes Gespräch mit einer troftbedurftigen Seele, welches er in feiner Auslegung des Briefes an die Galater mittheilt, ift auf bem Grunde und Boben feines eigenen innern Lebens und feiner Erfahrung gemachsen. - Goll nur der Glaube recht= fertigen, der fich in der Liebe mirtfam erweift, fo mird immer bie Bekummerniß übrig bleiben, bag fie nicht genug gethan. Die Liebe trägt in Demuth diesen Schmerz, bem Stolze ift er unerträglich; dieser mar es aber, der die Lehre erfand, daß diese Werke der Liebe mindestens überflüßig: ja, wie sogleich näher bargethan merden mird, eine Todfunde fepen, weil fie den alleinigen Werth jenes Glaubens schmälern, der ohne alle Liebe gerecht machen foll. "Ja fagftu, ich habe gar nichts gute gethan, bin baju schwach und gebrechlich - Solchen Schat wirst Du freilich mit Deinem Thun nicht erlangen. Son= bern hören foltu die frohliche Bothschaft, fo dir der heilige Geift durch des Propheten Wort verkundigt, da er fagt, Gen froblich Du unfruchtbare, die Du nicht gebierft," (d. h. die Du nicht Werke der Liebe verrichtest). "Alls wolt er also sagen, Was kummerft Du dich und bift fo traurig, fo Du doch teine Ur= fachen haft, der halb Du Dich nicht fo harte befummern und be=

trüben follteft. - 3ch bin aber unfruchtbar und einsam und gebere teine Rinder. — Db Du gleich auf des Gefetes Ge= rechtigkeit nicht baueft, noch Rinder gebierft, wie Sagar; liegt nichts baran, beine Gerechtigkeit ift viel höher und beffer, nemlich Chriftus: ber wird Dich fur bes Gefepes ichreden und verdamnis wol verteidigen, benn er ift jum Fluche worben für Dich, auf bas er Dich vom Bluche bes Gejepes erlofe". u. f. w. - Gehr richtig bemerkt Dobler\*) ju biefer Stelle: baf hier nicht die Rede fen von einer Seele, die beshalb bekummert ift, weil fie wegen ihrer auffern Berhaltniffe nicht nach Wunsch wirken und ihre Mitmenschen beglücken kann. Im Gegentheil! aus berfelben Quelle, aus welcher diese gefammte Theorie von der Rechtfertigung ihren Ursprung ge= nommen, erwächst auch die weitere Lehre: "bag jedes gute Werk vor bem Gerichte Gottes eine Tobfunde fen". Luther wollte fich darüber troften, daß ber Mensch nicht im Stande fep, aus eigner Rraft burch gute Werke bas ewige Leben zu erwerben. - Co tam es also barauf an, biefelben fo tief ale möglich herabzuseten, und die eben aufgestellte The= fis \*\*) bat ben 3med, gemiffermaagen die gange Berhandlung awischen der neuen Theorie und dem ihr widerstrebenden Ge= wiffen des Menschen für immer durch einen Machtipruch zu fdliegen.

Balt man biefen Gefichtspunkt fest und erwägt man, auf welchem Wege Luther felbst zu feiner Rechtfertigungelehre gekommen ift, so gewinnt man auch erst die rechte Ginsicht in feine fo bekannt gewordenen Rraftspruche, burch welche er Melanchton auffordert: tüchtig barauf los zu fündigen (pecca fortiter, sed fortius fide) bamit Gott etwas zu vergeben habe, bafur aber nur einen befto festern Glauben ju haben, daß bas Lamm Gottes auch diese Gunden hinmegnehmen werbe. \*\*\*) Unter vertrauten Freunden äußerte er auch mobl: ..es

<sup>&#</sup>x27;) Symbolik S. 72.

<sup>\*\*)</sup> Die Citate aus Luthers Schriften f. bei Möhler S. 201.
\*\*\*) Epist. Dr. Mart. Luth. a Joh. Aurifabro coll. Tom. I. Jena 1556. 4. p. 345. b.

were ichier nicht aut, bag wir alles theten, was Gott beffeblet, denn er teme um feine Gottheit und murde barüber zum Lügner und kundte nicht wahrhaftig bleiben". - Man bat bergleichen Behauptungen nicht selten für momentane Ueber= treibungen gehalten, ober burch partielle Geistesvermirrung entschuldigen wollen. - Richtsweniger! wenn man ben pip= cologischen Schluffel gum Wefen Luthers befint, erscheinen bergleichen scheinbare Varadoren erft in ihrem rechten Lichte als das wahre und eigentliche Mark und ber innerfte Rern feiner Lehre, und nicht jene Cape, fondern eben die fpatern Bersuche: dieselben ju milbern, fie in weniger abschreckenbe Formen ju fleiben, vor den Angriffen der Gegner ficher ju ftellen und möglichft zu verkleiftern, find eine Inconfequenz und ftoren die harmonie des lutherischen Lehrgebaudes. -Luther felbst verfällt ichon nicht felten in diesen Jehler und es läßt fich leicht nachweisen, baß er, absolut unfabig jum folgerechten Denken wie er mar, - um praktischer 3mede willen jeden Augenblick die Confequent feiner eigenen Lebre nach allen Seiten bin Dreis gegeben habe und bald auf bie Seite ber "Schwärmer" hinüberschwankend, die bas Gefet Gottes für aufgehoben erklärten, bald auf die der rechtgläubigen Lehre, wonach der Glaube gerade so viel werth ift, als Die Werke ber Liebe, in benen er fich auffert, niemals zu einer einigermaaßen flichhaltigen, dialectischen Ausrundung und Durchbildung feiner eigenen . Lebre gelangt feb. -

Wir behalten uns eine weitere Ausführung dieses interef-fanten Gegenstandes auf eine andere Gelegenheit vor.

#### XXI.

## Die Bukunft bes dinefischen Reichs.

Wie lange wird China noch im Stande seyn, sich der allgemeinen, über alle Theile der Erde sich erstreckenden Bewesgung zu entziehen? Wann und durch wen werden die versschiedenen Bölfer des chinesischen Kulturspstems, Japaner, Roreaner, Rochinchinesen und die Bewohner des Mittelreiches selbst der Weltgeschichte wieder zurückgegeben werden? Welsches Loos erwartet, nach dem mit eilenden Schritten herannahenden Sturze der überaus reinen Dynastie der Mandschu, die fremden Stämme und Völker, Tungusen, Mongolen, Türsken und Tibetaner, welche jest sämmtlich unter dem milden Bepter des himmelssohnes zu Peking einer innern Ruhe und ves Friedens nach außen hin sich erfreuen? Diese Fragen sind nicht bloß höchst wichtig für die künftige Stellung des östlischen und eines großen Theiles Mittelasiens, sondern sie hängen auch innig mit der europäischen Weltpolitik zusammen.

Es ward China im Laufe ber vielen Jahrhunderte seiner Geschichte bald ganz, bald theilweise von fremden Wölfern erobert, und von ihnen mährend eines Zeitraumes von mehreren Generationen beherrscht. Diese Wölfer waren aber Barzbaren, welche alsbald in den Zauberkreis der Kultur des Jao und Schun gezogen, zu Chinesen verwandelt wurden, und in denselben geistigen Starrkrampf versielen, welcher den ächten Sohn der Blume der Mitte so eigenthümlich auszeichnet unzter allen Nationen der Erde. Nicht allein, daß durch diese gewaltsamen Eroberungen der Hiongnu oder Hunnen, der Türken, Mongolen und Tungusen die Mauer, welche China scheidet von der übrigen Menschheit, nicht zerbrochen ward; das chinesische Element erstarkte vielmehr im Innern durch

ben Buwuche neuer, ungeschwächter Rrafte, und seine Berrichaft verbreitete fich nach Außen über einen großen Theil ber fruchtreichen Lander und Steppen Rord = und Mittelaffens. Die driftliche Religion, welche ebemals die romische Belt erneuerte, war im Laufe bes fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderte nabe baran, auch die verdumpfte dinefische Welt von Neuem ju beleben, und die verdunkelten Geifter des Oftens mit dem Lichte des Evangeliums und ber Menfch= lichkeit zu erleuchten. Die großen Miffionare und Gelehrten bes Jesuitenordens, Ricci, Gerbillon, Berbieft, Roel, Prémare, Gaubil 2c. 2c. erkannten, daß unter allen göttlichen Gaben, wenn es fich von ber Reglerung der Welt handelt, bie Rlugheit die vorzüglichste ift; fie wußten, daß Gemuth und Geift eines, in bestimmter Beife erzogenen Menschen, nicht ploglich ober willführlich biefe ober jene Farbe annebmen, biefer ober jener Richtung fich bingeben konnen, und suchten beghalb, mit großer Umficht, auf bem vorhandenen Grund und Boden das neue Chriftenthum emporgurichten. Rach dem Mufter ber driftlichen Sendboten zu allen Zeiten und in allen Ländern ber Erbe, namentlich bes Paulus, auf ben fie fich so baufig beriefen, ließen fie ihre Reophiten manche ber unschuldigen, profanen Gebrauche beibehalten, und beiligten fie bloe burch die driftliche Deutung, die fie ihnen beilegten oder unterschoben. "Lieber moge bas Beiben= thum, auch fur alle tunftige Zeiten die gange dinefifche Welt bebecken", schrieen nun die Gegner ber Jesuiten, namentlich die Dominicaner, ,, ale daß das Chriftenthum dinefifirt, ale dag die reine Lehre des Evangeliums burch die fatanischen Gebrauche der blinden Seiden verunstaltet werde". Es ift bekannt, wie burch biefen unseligen, mit haß und Leidenschaft geführten Streit und bann burch die auf die Miffion hochst nachtheilig guruckwirfenden Wirren Guropas, in der zweiten Salfte bes achtzehn= ten Jahrhunderts, das Christenthum in China bis auf wenige sparliche Refte ausgerottet murde; Refte, welche zu unseren Beiten, trot allen Gegenmaagregeln ber dinesischen Staate

regierung, von Neuem gesammelt und mit großer Sprafalt gebutet werben. Die Bolfer bes dinefischen Rulturspftems werden aber, dief ift unfere feste Ueberzeugung, wenn Gott fein Wunder thut — Wunder liegen aber aufferhalb aller menschlichen Berechnung - unter ben jest bestehenden Berbaltniffen, weder burch bie Miffionen ber Lazariften, noch burch die Bibelübersepungen und frommen Traktatlein proteftantischer Missionare jum Christenthume bekehrt und ber Geschichte ber Menschheit gurudgegeben werden; so lange bie Refferung zu Befing, von einem Ende bes Reiches bis jum ander, die concentrirte Gewalt zu behaupten und den Beftrebungen ber Chriften Widerstand ju leiften versteht, wird es ben Miffionaren unmöglich febn, nur einigermaagen bebeutende Fortschritte ju machen. Es muß die widerstrebende Macht zuerst gestürzt, es muß ben geistigen Rraften ein freier Spielraum eröffnet fenn, wenn alle bie unerhörten Aufopferungen, wenn die eblen Bestrebungen diefer driftlichen Manner ihre Früchte tragen follen. Der Sturg ber in China berrschenden Mandschudynastie und die Auflösung des gangen großen Chinomanbichu = Staates icheint aber, nach allen innern und außern Wahrzeichen, in ben nachften Sahrzehnten nothwendig erfolgen zu muffen.

Dieser Chinomanbschu=Staat, der sich von Often nach Westen auf siebenzig, und von Süden nach Norden acht und dreißig Grade erstreckt, gränzt im Norden, im Wessten und Süden an die zwei größten und mächtigsten Staaten der Erde, an die in allen Welttheilen rivalisstrenden Reische der Russen und Engländer. Mag es diesen Staaten mit ihren wiederholten Erklärungen, von nun an keine Erobezungen mehr machen zu wollen, Ernst sehn oder nicht, — das Loos ist geworfen, sie müssen, unter den bestehenden Verbältnissen, selbst gegen ihren Willen vorwärts schreiten. Und wer ware wohl der menschlichen Dinge so unkundig, daß er glauben könnte, Rußland und Großbritanien würden freiwilz ihr ihrer Macht und herrschaft ein Ziel sehen und sagen, bis

hieher und nicht weiter! Durchziehen nicht icon feit mehrern Jahrzehnten die Agenten und Spione dieser beiden Reiche alle Chanate und Lander Mittelaffens? Werden die Stagten hinterindiens, werden Bhutan, Tibet, die große und Heine Bucharei, die Tungusei und Mongolei nicht nach allen Richtungen bin von gebeimen Emiffaren ausgekundschaftet, bamit, wenn eine Gelegenheit jum Gingreifen in die innern Berbaltniffe diefer Lander fich barbieten mochte, man auf bekanntem Boden ftehe, und im Nothfalle allenthalben Freunde und Berbundete vorfinde? Gemiffe, icheinbar gang andern 3me den bienende Maagregeln im Innern diefer rivalifirenden Staaten find auch in biefer Beziehung nicht ohne politische Bedeutung. Co, um nur eines anzuführen, widmet man fich ient in Rufland nicht blos ber Wiffenschaft wegen mit fo großem Gifer bem mongolischen Sprachstudium. "Die ganze Geschichte ber Chinesen zeigt une", sagt J. J. Schmidt, ber erfte Renner der mongolischen Sprache und Literatur, in einer vor der versammelten Atademie ju St. Petersburg gehaltenen Rebe, "die gange Geschichte ber Chinesen zeigt une, wie oft diefes Reich gang ober theilweise eine Beute ber auf ber Nordseite beffelben laftenden Nomadenstämme murbe; wie ferner biefe Barbaren zwar eine Zeitlang unter eigenen ausgezeich= neten Monarchen aus ihrer Mitte dem alten Reiche neue Starte und gewissermaagen jugendliche Frische verlieben, wie aber biefe Rraft bald verweichlichte und erschlaffte, bis bann endlich unter immer machsendem Aufruhr und endlosen Bermirrungen im Innern die Nation felbst fich ermannte, ben Thron ber Eindringlinge umfturate, biefe verjagte und ben Befreier bes Vaterlandes auf ben Thron erhob. Diefes Schickfal ftebt, wie allen frühern, so auch ber jest in China berrschenden Mandschudynastie bevor, und es find genug Anzeichen por= handen, daß diese aus ber gangen chinefischen Reichevermal= tung und aus ben damit verknüpften Berhaltniffen bervorge= bende Ratastrophe nicht mehr fern fenn könne. Tritt sie wirklich ein, bann find alle früheren Berhältniffe biefes Affiatenreiches mit Rufland und alle daraus hervorgegangenen Bestimmungen wie mit einem Schlage vernichtet; benn die unmittels dare Folge wurde der allgemeine Aufstand aller mongolischen Stämme seyn, die diesen günstigen Zeitpunkt, das bisherige Joch abzuschütteln und sich von China loszureißen, gewiß nicht ungenüst vorüberstreichen lassen werden. Diese ernste Zukunft und das Bedurfniß der Geistesveredlung mahnen und, das orientalische Sprach=, Geschichts=, Länder= und Völkerstusdium nicht zu versäumen; indem es Rufland vorbehalten zu seyn scheint, hoffentlich bald eine neue, schönere Morgenröthe des Geistes durch die auf dem Orient lagernden Nachtnebel durchstrahlen zu lassen.\*)

Bei der bevorstehenden Auflösung des Chinomandschu= Staates fteht Rufland geruftet da, fich aller Landerstrecken Uffens bis zur Gobi bin zu bemächtigen, die kleine Bucharei ober ethnographisch richtiger bas öftliche Turkestan mit eingeschloffen, und feine Dacht auf Erden mird es nur verfuchen wollen, diesen Staat hieran zu verhindern. aber England in biefem Falle nicht bas Schwert aus ber Scheibe gieben, und Rugland auf feinen ichmachen Seiten in Europa angreifen, damit der Char der Rraft und Beit ermangle, ein neues großes Reich in Ufien zu erobern? Nein, bieß wird sicherlich nicht geschehen; benn England hat in ben letten Sahren eine folche Stellung gegen China angenommen, baf es nicht allein keinen Rampf um die Integrität bes chi= nefifthen Reiches beginnen, fondern mit Freuden jede Bele= genheit zur Bertrummerung biefes Staates ergreifen wirb, um feinen Sandel und Landerbefit in diefen Theilen der Erde auf Untoften des Reiches der Mitte ju erweitern. Die fudweft= lichen Rreife Chinas bis jum Riang, die Infeln Sainan, For= mofa und Lieautieau find mehr benn hinreichend, um alle Besthungen aufzuwiegen, welche Rugland im Norden der Gobi erwerben konnte. Es mochte überdies dem dinesischen

<sup>\*)</sup> Recueil des Actes de la séance publique de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg, ténue le 29. Décembre 1835. St. Pétersbourg 1834. ©. 92 folg.

Staate, der fich vom Riang bis gur Mauer ober gur Gobi bin in einer gemiffen Gelbstftandigkeit behaupten konnte, nicht lange vergonnt fenn, fich eines fogenannten Bandels = und Rreundschaftsbundnisses mit den Berren der öftlichen Meere "Der Sandel, richtiger ber Schmug= ermehren zu können. gelhandel, nach ben Gudoftkuften des Reiches erlangt mit jedem Sahre einen größern Umfang; die ichmache Sand ber jungen Raiferin lenkt an ber Stelle bes entnervten Taokuang bas Staateruder, und wir geben bier mit Rachstem einer großen Beranderung entgegen", - fo lauten die Worte bes Schreibens eines Englanders, das vor wenigen Wochen von Ranton nach Europa gelangte. Diefe großen Beranderungen, bieß moge man bei allen Nachrichten diefer Urt bedenken, werden aber von Niemand mehr gewünscht, als von der eng= lifchen Gemeinde in China, und von allen in dem Sandel mit bem Often Ufiene intereffirten Raufleuten Großbritaniene. "Die gablreiche Bevölkerung des Mittelreiches ift arbeitfam. mäßig, und in allen mechanischen Runften außerst gelehrig", fo fprechen die englischen Raufherrn, "der Boden ift frucht= bar und das Land bringt Erzeugniffe hervor, welche wie Thee und Seide fehr koftbar und für Guropa unentbehrlich find. In welcher unermeglichen Proportion wird bei der an vier hundert Millionen gablenden Bevolferung des Reiches ber Sandel fich fteigern laffen, wenn nur das Land zuerft vermittelft eines Sandelstraktates unter unfern Ginfluß geftellt wird, um früher oder später unmittelbar von une beherricht ju merden"! Ginen folchen Sandelstraftat merden die Eng= länder, sobald es den Anschein hat, daß innere Unruhen ihre Bestrebungen begunftigen konnten, ju erzwingen suchen; por ber Sand wollen fie aber eines fichern Punktes an der Rufte fich bemächtigen, um von bier aus nach Umftanden verfahren zu können. Formosa oder Taivan, wovon die Chinesen blos Die Westkufte in Befit haben, Die Oftkufte ift von Autoch= thonen bewohnt, die unter felbstftandigen einheimischen Oberberrn fteben, ift ber Lieblingspunkt, worauf die civilifirten

Klibustiers des neunzehnten Jahrhunderts hinzielen. Es wurde uns nicht überraschen, wenn wir nachstens bie Nachricht erbielten, die Englander haben auf Formosa gelandet und, meniaftens von ber Oftkufte, im Namen Großbritaniens Be-Werben aber bie vereinigten Staaten von fit genommen. Nordamerika, die seit dem allgemeinen Frieden einen so bebeutenden Zwischenhandel treiben zwischen China, ben Inseln bes öftlichen Archipelagus und Europa, bei biefer ihre Intereffen fo fehr gefährdenden Umwandlung aller Dinge im öftlichen Afien fich ruhig verhalten? Werden Die Seeftaaten Europas, namentlich Solland, nicht alle ihre Rrafte aufbieten, um fich nicht ber Gefahr auszuseben, in Bukunft von bem Sandel mit den öftlichen Theilen ber Erde ausgeschloffen ju werden? Obgleich wir nicht gesonnen find, die undankbare Rolle eines politischen Propheten spielen zu wollen; fo glauben wir doch mit einer gewiffen Sicherheit die Behauptung aufstellen ju konnen: die Auflofung bes Chinomand= fou = Staates wird, wenn fie erfolgt, von großem politischen Ginflusse senn auf die Gestaltung der Staatenverhältniffe Europas und Amerikas. Moge China nicht vielleicht der Apfel der Zwietracht werden, um ben fich einft brei Welttheile ftreiten und Lander und Meere mit bem Blute eines Weltkampfes beflecken.

# XXII.

# Meine Betehrung.

(Bon einem Rheinlander.)

Zwei Grunde haben uns vorzüglich bewogen, die folgende Mittheilung in diesen Blättern aufzunehmen. Einmal zeigt fie, ba sie keineswegs isolirt dasteht, das Wirken einer hösheren Macht, die nach den Zeiten der Zerftörung und Bers

blendung die Verirrten wieder auf die Weg des heiles und der Wahrheit zurückführt. Es ist der Anfang einer gründlichern Umkehr, der sich hier offenbart. Zweitens haben wir darin die Bestätigung einer Ansicht gefunden, die wir nicht besser ausbrücken können, als es von einem in preußischen Diensten stehenden, allgemein geachteten protestantischen Geslehrten geschehen ist. Menzel sagt in seiner neueren Geschichte der Deutschen Band 3. S. 287 — 288. folgende beherzisgenswerthe Worte:

"Niemals ift es Fürsten gelungen, neue firchliche Verhalts niffe ju ftiften und eigenen Schöpfungen ober Umbilbungen ber Religionegebrauche und Religionelebren Gingang ober bauernben Bestand zu verschaffen, wenn fie nicht etwa wie Beinrich VIII. und Glifabeth ihrer geiftl. Wirksamkeit burch Reuer und Schwert Nachdruck verlieben. Die Menge unterwirft fich wohl Wortführern, welche Geiftebüberlegenheit, Charakterkraft und Gifer bienftbefliffener Unbanger aus ihrer Mitte zu miffenschaftlicher Dictatur erhoben bat, und läßt aus bem Munde berühmter Lehrer auch Widersinniges als Weisheit fich gefallen; aber gegen bie Menderungen und Verbefferungen, welche Rurften in Religions = und Rirchensachen vornehmen. ift fie migtrauisch und abgeneigt, weil fie ftete Unkunde des Gegenstandes und weltliche Absichten voraussent, und das jeber Menschenbruft angeborne Streben nach Unabhangiakeit fich befriedigt findet, ber obrigkeitlichen Gewalt mit gutem Rechte und Gemiffen wenigstens ein Gebiet entziehen zu durfen".

Geboren im letten Decenium des vorigen Jahrhunderts, erhielt ich in meiner katholischen Baterstadt, welche der Sitzeiner Präfectur des linken Rheinusers gewesen war, meine Erziehung und wissenschaftliche Bildung. Aus meiner frühessten Kindheit kann ich mich noch der Dekadenfeste und der Triumphäuge der Göttin der Vernunft, welche von dem ges

meineren Volke mit Unwillen und sarkastischen Bemerkungen begrüßt, von der eben aufgeschoffenen Jugend aber enthusiasstisch geseiert, von und Kindern hingegen zum Zeitvertreib neugierig begasst wurden, gleich einem dunkeln Traume ersinnern. Die dermalen schon zur betagten Matrone herangereiste Göttin der Vernunft meiner Vaterstadt mag, bei der Rückerinnerung an ihre verschollene Götterrolle, von wehmüsthigen Gesühlen ergriffen werden, und dürste Manchem zu ernsthaften Vetrachtungen über die Verirrungen des menschlichen Geistes, der sich selbst seine Religion schaffen will, Veranlassung geben. Hat man es ja in Frankreich erlebt, daß solche Göttinnen der Vernunst später, zur Zeit, als die Welt etwas wieder ansieng, zur Vernunft zu kommen, selbst wahnssinnig wurden und zum Tempel das Irrenhaus erhielten!

Das Gymnasium, worin ich meinen Unterricht erhielt, war von Lehrern dirigirt, welche zum größten Theise dem katholischen Priesterstande angehörten; diesem Beruse jedoch im Strudel der Revolution entsagt, theilweise sich, weil der kirchliche Segen ihnen verschlossen war, bürgerlich vermählt hatten und bei ihren Schülern gegen Pfassen und deren Heuschelei oder Aberglauben waidlich losschlugen. Wir Jünglinge, die wir, außer dem elterlichen Hause, jeglichen Unterrichts in der christlichen Religion entbehrten, und von einem Theile unserer Lehrer Sindrucke erhielten, welche dem Christenthum im Allgemeinen sowohl, als dem Katholizismus insbesondere abhold und seindselig waren, wuchsen, ohne nähere Bekanntschaft mit Gott und seinen Werken, zum Mannesalter heran, und manche von uns offenbarten Gesinnungen, welche auf Atheismus beruhten, oder wenigstens daran gränzten.

Zwar war es ber französischen Regierung einleuchtenb geworden, daß eine solche irreligiöse Erziehungsart nichts tauge, und daher wurden auch später Religionslehrer angesstellt; allein ein solcher trat sein Amt bei uns erst an, als ich mich bereits in den höhern Klassen befand. Plöglich mußten wir nun Sonn = und Feiertags der Messe beiwohnen, und von

Beit zu Beit zur Beicht und jum Abendmahl geben. indeffen unfere Rlaffenlehrer fich über diefe neue Anordnung binaussetten, und une mit feinem guten Beispiele vorangingen, fo konnten auch religiofe Gefinnungen bei une keine Burgel mehr faffen; vielmehr faben wir die und auferlegten Berpflichtungen als einen 3mang an, ben die meiften fest ents schlossen waren abzulegen, sobalb fie ihre Freiheit erlangt bas ben murben. Co 3. B. gefchah es nicht felten, baf wenn nach vollzogener Beicht ber Schuler vorschriftemäßig einen, mit feinem Ramen versebenen, Beichtzettel abgab, er auch bie Beichtzettel mehrerer Rameraden auf dem Beichtftuble nieders legte, mahrend die lettern alebann am folgenden Morgen in Reihe und Glied mit unreinen Gedanten jum Abendmabl gingen, obne Reue und Buffe. Ueber biefe Nichtswürdigkeit lachten und triumphirten wir, ale hatten wir die größte Belbenthat begangen.

Indessen sing Napoleons Glückstern zu erbleichen an, und die Trümmer seiner Armee zogen sich auf die linke Otheins seite zurück. Das nach Veränderung sich sehnende Jünglingssberz, das, gleich dem Bolke, des Despotismus herzlich müde geworden war, konnte den Moment des Ueberganges der Altirten kaum erwarten, und begrüßte dieselben als seine Befreier und Erretter. Freilich wurde die Freude durch eine pestartige Krankheit, durch lästige Sinquartierung und drückende Kriegsslast, so wie durch die mit jedem Provisorium verbundenen Mängel und Beschwerden ungemein getrübt; allein wir was ren nun doch wieder Deutsche geworden, dursten uns wieder in unserer Muttersprache, obwohl wir darin kaum einen obersstächlichen Unterricht genossen hatten, vernehmen lassen, und bossten das Beste von der Zukunst.

Aller Erwartungen waren damals auf die Entscheidung bes Wiener Congresses gerichtet, von dem die Zukunft Deutsch= lands abhieng. Wer sich der damaligen Begeisterung, die auch an den Ufern des befreiten Rheines herrschte, erinnert, wie man sich über die Wiedervereinigung mit dem deutschen Ba-

terfande freute, und eingebent einer früheren großartigen Bergangenheit voll welthiftorifcher Erinnerungen die Aufftellung einer großen Macht am Rheine, ale Schutwehr gegen Frant: reich mit Buversicht erwartete, ber wird es natürlich finden, baf fich über die Beife, wie der Biener Congreß feine Aufgabe löfte, eine nicht undeutliche Verstimmung ber Gemuther Während der Frangosenherrschaft hatte man die bemächtiate. unendlichen Borguge eines großen Staates tennen gelernt, und nun follte die Rheinproving ihrem früheren Buftande, ber Erichlaffung und Berftudelung, jurudgegeben, und vielen Fürften ale Belohnung für die im Befreiungefriege geleifteten Dienste verlieben werden. Diese neue Ordnung mar fur bie Berricher eben fo wenig, ale fur bie Beherrichten zufagend. Fur erftere nicht, weil fie eine von ihrem Mutterlande getrennte, mit biefem weber burch Gefete und Sitten, noch burch ben Sandel verbundene Proving regieren follten; für lettere aber nicht, weil die Zerlegung ihres Landes den gewaltsam getrennten Gliedern allen Busammenhang geraubt, und biefelben, die früher in einem Gangen fich zu bewegen und bort ibre Rrafte ju versuchen gewohnt waren, auf beengende Grangen eingeschränkt hatte, fo wie, weil fie fur die Butunft mit Bolksstämmen gepaart wurden, welche im Laufe ber Sahr= hunderte eine gang verschiedene Richtung empfangen hatten.

Doch bas an Auffassungsgaben reiche Gemuth bes Rheinlanders, das sich ohne große Schwierigkeit in die verschiedenartigsten Verhältnisse des menschlichen Lebens so leicht zu schiden weiß, strebte sich seine neue Lage eigen zu machen, und die Fürsten des linken Rheinusers wurden alsbald gewahr, daß ihre neuen Unterthanen mit jenen der ältern Provinzen in Treue und Ergebenheit wetteiferten; daß sie indessen auch einzelne Institute, welche ihre frühere Verbindung mit Frankreich ihnen verliehen, und deren praktischen Werth sie kennen zu lernen Gelegenheit hatten, muthig zu behaupten wußten.

Preufen, dem bei der Wiener Theilung der bei weitem größere Theil des linken Rheinufers anheimgefallen mar, ftellte

sich alsbald die Aufgabe, die von den Franzosen hinterlafsfene Oberstächlichkeit und Mangelhaftigkeit zu verdrängen und solche durch deutsche Gründlichkeit zu ersepen. Eine Parallele zwischen der französischen und preußischen Regierung wird nothwendig der letztern den Preis zuerkennen, und es erfordert die Gerechtigkeit der preußischen Regierung für das viele Gute und Schöne, das sie am Ithein gestiftet hat, den aufzrichtigsten Dank zu zollen. Insbesondere waren es die Wissenschaften, welche sich der besondern Gunst des Staates zu erfreuen hatten, und an der in preußischen Schulen ausgebilzbeten Jugend kann man bereits die Früchte dieser Aussaat erkennen, indem dieselbe die vorhergegangene Generation rückssichtlich des Umfanges der Kenntnisse weit hinter sich gelassen hat.

Auf den religiösen Zustand seiner neuen Provinz wirkte Preußen ebenfalls sehr energisch ein, und es entstanden übersall Lehranstalten, welche die theologischen Wissenschaften zur Aufgabe hatten. Sobald sich indessen die Religiosität in der Rheinprovinz wieder Bahn zu brechen ansieng, und den früher so tief gewurzelten Indisserentismus zu verdrängen begann, gaben sich auch Erscheinungen kund, welche der Staat nicht berechnet zu haben scheint, obwohl dieselben aus der Natur der Verhältnisse nothwendig hervorgehen mußten.

Die Aufgabe eines Staates, worin Christen verschiedener gleichberechtigter Confessionen neben einander wohnen, und der sich das Ziel vorgesetzt hat, die Religiösität zu beleben, ist allerdings schwierig; allein sein erstes Bestreben muß das din gerichtet seyn, den Fehler der Partheilichkeit zu vermeis den und den Verdacht von sich fern zu halten, daß eine Resligion vor den andern begünstigt werde, weil sonst die Erndte, welche er aus der resigiösen Ausbildung seiner Unterthanen zu ziehen hosst, ihm durch Nissmuth und gehäßige Anschulzbigungen der differirenden Religionen vielsach verbittert werzden. Es dürfte schwer fallen, die preußische Administration in dieser Beziehung von Mißgrissen frei zu sprechen, und wenn auch der Argwohn mancher Personen ungegründet seyn

mag, bag es Plan gewesen fen, bie Ratholifen Preugens in bie protestantische Union hinüberzuziehen, fo athmen boch bie neuen religiofen Gefete und Berfugungen diefes Staates eis nen Geift, ber fich mit ben Grunbfagen ber fatholischen Rirche nicht wohl verträgt, und der die beklagenemerthen Brrungen ber heutigen Beit offenbar hervorgerufen hat. - Der Militärgottesbienft 3. B. war bloß nach bem Ritus ber Union eingerichtet, und felbft Regimenter, bie beinahe ausschließ= lich aus fatholischen Gegenden recrutirt wurden, mußten bienftlich an Conn = und Festtagen bie protestantische Rirche besuden und bort einem Gultus und Predigten beimohnen, in benen Lehren verfündet murben, welche ihre Rirche verdammt batte, und worin diese felbst wieder als Errlehrerin bezeich: net murbe. Die wiederholten Reklamationen der Provingial = Landstände riefen im Sahre 1832 eine erft vier Sabre fpater jur Ausführung getommene Militar=Rirchenordnung bervor, welche in ihren gahlreichen Paragraphen feineswegs auf Gleichheit der Rechte der verschiedenen Confessionen berubet, und fogar ben fatholifchen Militärgeiftlichen bierarchisch ben protestantischen Predigern subordinirt. Die bischöflichen Behörden, welche gegen mehrere Stellen biefer Rirchenordnung Bebenten einreichten, murben, felbft noch in ber neuesten Beit, babin beschieben, baf ber Staat bei Entwerfung und Berfündigung von Gefeten die Machtvollfommenheit befite, und fich in biefer Befugnif teine Ginschrankung gefallen laffen konne. - Das im Jahre 1825 binfichtlich der gemischten Eben verfündigte Gefet, worin gegen alle von jeher in ben Rheinlanden bestandene Observang den Brautleuten verboten wurde, über bie religiofe Erziehung ihrer Rinder Bertrage au fchließen, und rudwirtend fogar alle Bertrage biefer Art für ungultig erklart murben, marb ale ein Gingriff in bie perfonliche Freiheit bes Menschen betrachtet und nun reihte bas geweckte Mistrauen an das Motiv biefes Gefepes Betrachtungen an, die eben nicht geeignet maren, ben Frieben ber Confessionen ju ftarten, sondern eine anfänglich

unmerkliche, dann aber von Jahr zu Jahr Reigende Spannung hervorriefen, die auch ungerechten Beschuldigungen Glauben verschaffte. — Die Besetzung des Personals, der Administration und vorzüglich des Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten, worin die katholische Religion keine angemessene Vertretung findet, möchte den oben namhaft gemachten Verordnungen und manchem Andern ähnlicher Art den Geist eingehaucht haben, und diese Zusammensetzung des Cultusministeriums dürfte hauptsächlich die dermalen sich kund gebende
Misstimmung hervorgerusen haben.

Der fo tief und fo allgemein eingewurzelte Inbifferentiemus machte bie Ratholiten lange Zeit gegen biefe religiöfen Borfdriften gleichgultig, und blog die Unhäufung berfelben erwectte ein ernfteres Nachdenken. Sobald aber einmal ber Argwohn fich ju verbreiten anfing, murben auch bie Gleich= gultigen mit in den Partheikampf gezogen. Wenn ein Menich auch nicht von den Wahrheiten der Confession, morin er zufällig geboren murbe, burchbrungen ift, fo uben boch bie Ginbructe der Rindheit und feiner fruhesten Jugend auf ihn eine ungewöhnliche Gewalt aus, und ein ungläubiger Chrift, falls er nicht weltliche Vortheile beabsichtigt, wird ichon um beswillen feine Religion nicht wechseln, weil der Uebertritt ibm nichte Befferes bietet, fo daß er fich alfo ber jum Convertiren erforderlichen ungewöhnlichen Ueberwindung nicht zu untermerfen braucht. Glaubt er aber gurudgefest ju fenn, weil er von katholischen Eltern geboren murde, so schließt er sich aus personlichen Rucksichten seiner Genoffenschaft an und macht mit diefer gemeinschaftliche Sache. Es ift nun einmal ben Menfchen eigen, ungunftige Berhaltniffe zu befampfen, und man findet etwas Behagliches und Reipendes barin, jur Musrottung eines fehlerhaften Staatsgrundfapes bas Seinige bei= zutragen.

So durfte es also erklarbar und selbst einleuchtend befunden werden, daß auch ich, ungeachtet ich als Folge meiner fehlerhaften Erziehung weder ein mahrer Ratholik mar, noch überhaupt an eine geoffenbarte Religion glaubte, mich bennoch ber Parthei ber Katholiken mit Wärme annahm, und ich kenne Manche, die sich mit mir in gleicher Lage befanden, und die namentlich in dem kölnischen Streite sich als heftige Gegner ber Grundsäpe des preußischen Staats aufgeworfen haben, obgleich sie Schwelle einer Kirche heute noch nicht betreten.

Jede Opposition in einem Staate bat die Rolge, bag bie Gleichgefinnten fich enger aneinander anschließen; bag ber Gegenstand bes Partheikampfes die Thatigkeit bes Lebens porzüglich in Unfpruch nimmt, und daß alle übrigen Beziehun= gen des menschlichen Lebens mehr ober weniger in den Sintergrund verfest merden. Da die protestantische Parthei die Begeisterung der Ratholiken nicht theilte, vielmehr mehrere un= befangene Stimmen bas Recht auf der Seite der lettern er= Harten, fo haben wir auch ben Schluffel zu bem Rathfel, warum die Cache der Ratholiken fo machtig, fo kraftvoll, fo binreifend vertheidigt murbe, mahrend die Gegenparthei felbft augefteben muß, daß fich auf ihrer Seite teine ahnliche Rampfer aufaeworfen haben. Der Sieg, welcher ben Ratholiken ju Theil ward, mußte die Bahl ihrer Rampfogenoffen täglich vermehren, befondere feit die Stimme bee Bolfes fich mit einer Entschiedenheit, wie man es nicht erwartet hatte, fur fie erflarte, und laut die Unerfennung ihrer Rechte verlangte. Diefer Bund des katholischen Bolkes ift nicht auf dem gemeinen Wege einer Verschwörung entstanden; es bestand nirgendwo und besteht noch nicht, wie man sich auf der Gegen= feite vielfach eingebildet hat, ein engerer Berein, der die Un= gelegenheit leitet, fondern jedes Individuum ftellte feine ei= genen Betrachtungen an, taufchte diefelben mit feiner nabern Umgebung aus: und ba fich überall Gleichformigkeit der Befinnung offenbarte, fo war die Opposition auf gang einfachem Bege geboren. Lächerlich ift es baber, wenn man vom ge= beimen Treiben einer Jefuitenparthei und von Ginwirkungen bes Auslandes fabelt, und vergebens wird man alle Runfte ber gebeimen Dolizei anwenden, um ein Birngespinft diefer Art

auszumitteln. Die Katholiken haben sich durchaus nicht gegen den preußischen Staat verschworen; ihre Unterthanentreue trifft nicht der leiseste Borwurf, ist sie ja doch in ihrer Religion gegründet, sie wollen nichts Andres als die freie Auszübung ihrer Religion, und deren Lehre und Disciplin vor den Eingriffen der Staatsgewalt schüpen. Sind diese Wünsche erfüllt, gewährt man ihnen praktisch die Gleichheit, welche sie theoretisch besigen, so wird das feindliche Element ausgeschiezden, und es werden sich Zutrauen und Eintracht allmählig wieder einstellen.

Neigt fich die Bevolkerung eines Landes zu einer reli= giofen Richtung bin, fo wirft biefe auch unwillführlich auf folche Individuen ein, beren Glaube in ben Sturmen einer fkeptischen Beit Schiffbruch gelitten. Das Beispiel ber Menge erwedt auch ihr Nachdenken; aus biefen ftillen Betrachtungen entwickelt fich allmählich eine Ueberzeugung, und tritt nun ploplich ein welthistorisches Ereigniff, wie die Gefangenneb= mung des herrn Erzbischofs von Roln, ein, so werden viele von einer Begeisterung ergriffen, deren fie fich früher nicht fähig erachtet haben. - Co ift es mir ergangen. - Gin un= gläubiges Gemuth, wie bas meinige, hatte harte Rampfe zu bestehen, bevor fich die Ueberzeugung bei ihm einstellte, und mar baffelbe auch fur bie Ibee empfänglich, erkannte es auch gleich das Erhabene des Christenthums und die Noth= wendigkeit der Einheit berRirche an, weil diese nur hiedurch von Anarchie, welche im jenseitigen fo fehr herrscht, geschüt werden fann, fo lehnte fich ber falte Berftand boch lange Beit gegen den gottlichen Bufpruch des Chriftenthums und bie Stiftung einer beiligen Rirche auf. Bon Natur unfabig jum Beucheln, mar es mir unmöglich, mich einem Gultus ju un= terwerfen, ben meine Ueberzeugung nicht theilte. empfand bie Geele ben beftigften Drang nach Wahrheit, und nur war es schwierig, biefe ju erringen. Ich griff nach ben mir bie dabin gehäßigen theologischen Schriften, ftudirte mit großer Aufmerksamkeit die Bibel, las, fo viel es die Berufegeschäfte erlaubten, in Rirchenvätern, suchte ben Umgang wiffenschaftlicher Geistlichen, schloß mich Männern an, bei benen religiöse Ueberzeugung fest begründet war, suchte im Gebete und ernsthaften Betrachtungen Silfe für den Rampf, und bestiß mich in der Rirche das Herz zu Gott zu erheben. So sielen dann allmählich die Schuppen von meinen Augen, und es sing an in der Seele zu dämmern, die sich zulest das Licht des Glaubens einstellte.

Möge der noch ungläubige Leser sich an mir ein Beispiel nehmen; möge auch er den Kampf bestehen, der so herrliche Früchte bringt. Die Gewissensruhe, das Vertrauen auf Gott, die Zuversicht auf ein ewiges Leben winken ihm aus der Ferne und sind erbötig, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Er wird sich im Schoose der katholischen Kirche an der Liebe und hingebung laben und überall eine felsenfeste Bahn vorsinden, die ihn vor den Verirrungen des menschlichen Geistes schüpt, und ohne Schmerz, ja mit Sehnsucht wird er seine Sterbestunde berannaben seben, um in ein besseres Leben überzutreten.

## XXIII.

#### Literatur.

Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Leser auf folgenbe interessante Schrift: Philosophia Practica. Jus Naturae. Auctore G. J. Lechleitner S. O. Cist. Prof. in Stams Oeniponte 1838, als auf ein in mancher hinsicht erfreuliches Zeichen ber Zeit ausmerksam zu machen. — Sie gehört ihrer Form nach einer längst vergangenen Periode, nach bem Geiste, ber barin weht, ber heranbrechenden Morgenröthe einer besefern Zukunft an, auf die wir, wie trüb sich auch die Gegenzwart gestaltet haben möge, nicht aushören können zu hof-

fen. — Von biefer Butunft erwarten wir mabrlich feinen irbischen himmel fur die Sache Gottes und feiner Rirche, auch nicht eine Wieberkehr untergegangener factischer Buftande, am wenigsten eine allgemeine Bekehrung ber gangen Menschbeit, ja felbst nicht einmal Derer, benen Gott eine Gewalt auf Erben verlieben bat, und beren eigenes, evidentes Intereffe fie beinabe zwingen mußte, ber Bertrummerung alles Positiven, auf beffen Boben fie felbst fteben, ju wehren. - Dief Alles boffen wir nicht, was wir aber erwarten, ift bie icharfe Scheis bung und Conderung der Wahrheit und des Brrthums, ber Stadt Gottes und bes Reiches ber Finfternif, - im Leben wie in der Wiffenschaft. - Was hierzu führt oder beiträgt, begrußen wir, wie unvolltommen es auch noch in feinen Refultaten febn moge, in fofern es von der Liebe gur Babr= beit und der achten driftlichen Absicht ausgeht, mit aufrich= tiger Freude. — Go auch diefes Buch. -

Gines ber gefährlichsten Werkzeuge bes Unrechts, ber Sewalt und ber Berftorung war vornämlich feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderte bas pfeudophilosophische, unchriftliche, burch und durch irreligiofe, aus dem falten Sochmuthe hobler Berftandesabstractionen hervorgegangene Naturrecht. Welches Unheil diefes in der Wiffenschaft und fast mehr noch im Les ben angerichtet, ift taum zu berechnen. — Diefes falfche Raturrecht aber auf die unerschütterliche, allein mahre Bafis bes gottlichen Gefenes gurudzuführen, ift bie Aufgabe unferer Beit, und in ber That find zu einem driftlichen Naturrecht in ben Schriften von Bonald, Saller, Jarde \*) und A. bereits mannigfache Materialien vorhanden. - Bentura bat in seinem Jus publicum ecclesiasticum bereits vor awolf Jahren ben Versuch gemacht, aus den Ibeen ber neuern Schriftsteller ein Werk bieser Art, wie es unserer Beit Roth thut, jufammen ju ftellen; einen zweiten, jenen an Klarbeit und

<sup>\*)</sup> Bornamlich in vielen hieher gehorenden Auffagen bes Berliner Wochenblattes, die dem Bernehmen nach nachstens gesammelt ericheinen werden.

Reife ber Gedanken und Pracision bes Ausdrucks übertreffenden enthält die oben genannte Schrift, die deshalb alle Aufmerksamkeit des katholischen Publikums, — der Hochmuth der rationalistischen Secten wird, wie billig, sie ignoriven und secretiren! — und eine ernste Beherzigung verdient.

Das hauptverdienst bieser Arbeit sehen wir in bem Bestreben, das Raturrecht von der vagen und schwankenden Grundlage wechselnder menschlicher Meinungen herunter und wieder auf den Standpunkt zu bringen, von dem aus allein eine Entwickelung eines richtigen und consequenten Systems möglich ift.

Indem der herr Verfasser den Grundsat an die Spite stellt: "Der Wille Gottes ist, das erste, höchste und ewige Geset, wodurch die handlungen ihre Richtschnur und alle menschslichen Gesetze ihren Ursprung und ihre verbindliche Kraft ersbalten", giebt er der weitern Erörterung eine Basis, deren Mangel der Rationalismus wie der Pantheismus, nur unter der kunstlichen Dunkelheit aufgedunsener Phrasen verstecken kann.

Ein weiteres Verdienst ist die Widerlegung der falschen und verderblichen Hypothese eines Socialcontractes, mit welscher sich der herr Verfasser (im dritten Rapitel des ersten Abschnittes) bei Gelegenheit der Untersuchung beschäftigt: woher die gesetzebende Gewalt unter den Menschen stamme? Endlich glauben wir, als den Glanzpunkt des Ganzen, das fünste Kapitel des sechsten Abschnittes "über die älteste, natürliche, aus der She entstandene Gesellschaft" auszeichnen zu mussen, welches eine überaus gelungene herleitung des Ursprungs aller Staatsverbindungen unter den Menschen und der Familie enthält.

Wenn ber Schreiber dieses in ber bisher bemerkten Beise mit dem würdigen herrn Verfasser auf einer und derselben Grundlage steht, und beide die nämliche Sprache reden, so würde eine Verständigung über die Punkte, in denen ihre Ansichten auseinander gehen, — hoffentlich keine allzugroßen Schwierigkeiten haben. — Bu biesen Divergenzpunkten durfte

namentlich die Krage gehören: "wie benn ber Mensch bie Renntniff jenes gottlichen Gefetes empfange"? Der herr Berfaffer antwortet bierauf (C. 11 f. 16.): bas ewige, gottliche Gefet fen dem menfchlichen Gemuthe ohne Unterricht betannt und innerlich eingepflangt. - Freilich wohl, in fofern jeder Mensch die naturliche Sabigfeit, fich biefes gottlichen Gefetes bewußt zu werden und den Typus dafür in feinem Geifte als angeborene Idee bes Rechten, Wahren und Guten mitbringt. — Allein das Bewußtwerden Diefer 3bee geht in der Seele des Menschen nur durch das Wort vor fich, welches er durch die außere Mittheilung empfangt. Co muß also auch bas individuelle Gewiffen an dem durch Ueberlieferung mitgetheilten gottlichen Gefene erwachen und baran fich orientiren, mas in ber That ohne Unterricht, Mittheilung ober Ueberlieferung irgend einer Urt nicht möglich ift. — Eben fo wenig find wir mit dem herrn Berfaffer über die Grangen einverstanden, in welche derfelbe die gesetgebende Gewalt durch die Rudficht auf das Gemeinwohl (ftatt auf fremde Rechte) einschließen will. - Dem Vormurfe, daß er baburch bem revolutionaren Abfolutismus Thur und Thor öffne, entgeht er badurch nicht; daß er (G. 25) ben Gefengeber verpflichtet: die bas Gemeinwohl befördernden Gefete erft nach forgfältiger Ermagung aller Umftande ("con-Ueberhaupt murbe eine sideratis omnibus") zu erlassen. schärfere und bestimmtere Unterscheidung von Rechte = und Liebespflichten den Verfasser vor manchen Mifgariffen bewahrt und ihm den Weg zu einer richtigen Auffaffung der rechtli= den Freiheit im Staate gezeigt haben, die in feinem Spfteme, wie es jest liegt, gar feinen Plat hat. - Batten Beit und Berhaltniffe dem murbigen Manne erlaubt, fich auf eine ausführlichere Erörterung diefer gangen Disciplin und auf eine umfaffendere Berucksichtigung ber Leistungen Derer, Die berfelben Richtung folgen, einzulaffen, fo murbe er bei ber Rudficht, die er bereits allenthalben auf Saller's Restauration der Staatswissenschaft nimmt, von felbft zu einer confequenteren und ausgerundeteren Entwidelung des von ihm zum Grunde gelegten richtigen Princips gekommen febn.

Unter den Gingelheiten, welche wir neben den ebengenannten, wefentlichen und das Rundament der Rechtslehre betreffenden Dunkten, als folche bervorheben möchten, mit benen wir nicht übereinstimmen konnen, ift vorzugeweise bas zweite Rapitel bes fünften Abschnittes: "de pactis metu gravi aut errore initis" ju nennen. - Der Berfasser stellt bier bie Lebre auf: bag Bertrage, bie burch ungerechte Gewalt eramungen werben, naturrechtlich, mithin im Gewiffen vollfommen bindend fepen, und bag berjenige, ber ben ungerechten Bwang ausübte, bloß burch eine Pflicht ber Pietat gezwungen fen, die Erfüllung biefes Bertrages nicht zu fordern. - Erlaffe er aber dem Undern die übernommene Verpflichtung nicht, fo fen biefer gur Erfüllung berfelben verpflichtet, ohne Rudficht barauf, baf er burch ungerechten 3mang gur Abfcliefung bes Vertrages genöthigt worden. - Batte ber Verfaffer die nabe liegende praftische Rolgerung bedacht: dag bier= nach alfo eine, mit vorgehaltener Diftole abgedrungene Schuldverschreibung naturrechilich gultig fenn mußte, - fo murbe er Unftand genommen baben einen, mit bem Rechte aller Beiten und Bolter, mit bem gesunden Rechtsgefühle bes Ginzelnen, und mit der Meinung aller Lehrer ber Moral in gleichem Maage ftreitenden Sat niederzuschreiben. - In ber That ift bie Lehre: daß ein Versprechen nichtig fet, welches durch eine, die Preiheit des Entschlusses vollkommen aufhebende, ungerechte Gewalt erpreft mard, teine blofe Meinung Puffen= borf's, wie ber Berr Berfaffer glaubt, fondern eine nothwendige, und deshalb auch allgemein angenommene Folgerung aus den einfachsten und oberften Principien bes Rechts. -Beruht jeder Vertrag auf der Uebereinstimmung des Bil= Tens und die verbindliche Rraft besselben darauf: daß ber Bille des Ginen, Rechte, die ihm guffeben, auf ben Andern übertragt, wodurch biefelben bann Rechte bes Undern merben, - fo erhellt auch von felbft, bag eine burch abfoluten,

birecten und ungerechten 3mang berbeigeführte Erklarung gar nicht auf dem Willen des Erklarenden berube, mithin bem, ber ben 3mang ausübt, gar feine Rechte übertragen konne: ber ungerecht 3wingende ift hierin alfo in teinem Stude beffer, ale ber Rauber ober ber Betruger, ber die Erklarung des Andern zwar nicht durch Gewalt erzwingt, aber binterliftiger Beife erschleicht. Er empfängt nicht von bem Undern. er nimmt, was nicht fein ift. - Sat ber Beraubte nun ein Recht, die gestohlene oder geraubte Sache von bem Rauber jurudaunehmen, fo ift nicht abzuseben, warum nicht auch ber burch ungerechten 3mang Genothigte berechtigt febn follte, bas gezwungener Beife Gegebene wieber ju forbern, ober, was daffelbe ift, ben noch nicht erfüllten Bertrag nicht gu Beruft fich ber Unbere auf die Schliegung bes Bertrages, fo fann ihm mit Recht entgegen gefett werben, baf ber erzwungene Vertrag gar tein zweiseitiges, fondern einseitiges, noch bagu rechtswidriges Nactum bes 3mingenben, mithin gar fein Vertrag feb. - Unnehmen, baf aus einem folden, Rechte entsteben konnen, mußte in nothwendiger Folge auch zu ber weitern Unnahme führen: daß der Räuber die geraubte Cache rechtmäßig erworben babe, fobalb er nur bie Form beobachtete, den, welchen er ausplunderte, unter Unbrohung des Todes zu einer Schenkung zu nöthigen. — Bare ferner ber unrechtmäßig erzwungene Bertrag gultig, und im Gewiffen verbindlich, fo durfte fich ber Gezwungene auch nicht burch Unrufung des Richters von deffen Erfullung befreien, ber Beraubte durfte in dem eben angegebenen Falle alfo auch den Räuber nicht dem Criminalgerichte anzeigen, weil er badurch fich wiffentlich und absichtlich der Erfullung feiner Berbinde lichkeit enthöbe. - Bu diefen absurden Folgerungen führt aber nothwendig die Unnahme bes falfchen Princips; daß barauf: ob ein Vertrag durch ungerechten 3mang berbeigeführt morben, gar nichts ankomme, - wozu ber Berr Berfaffer augenscheinlich burch bas Bebenten verleitet ift: baf bie meiften völkerrechtlichen Verträge nichts weniger als mit freiem Willen

gefchloffen murben, daß die demfelben vorausgehende Nothis gung in Sinficht bes Rechts ber Regel nach mindeftens problematischer Ratur, baufig aber auch gerade zu ungerecht feb, und daß mithin die Berufung auf erlittenen ungerechten 3mang jedweden Vertrag vernichten wurde. - Allein Diefer Auffaf= fung liegt offenbar eine irrige Unschauung der thatsachlichen Berhältniffe jum Grunde. - Perfonlicher 3mang und abfolute Bewalt treten im Rriege gegen Diejenigen, welche Bertrage schließen, felten oder niemals ein, - auch schließt nur ber einen nachtheiligen Vertrag, welcher dafür andere, ihm unter ben gegenwärtigen Umftanden munfchenswerthere Bortheile, 3. B. den Frieden erhalt: Wer eine Proving abtritt, mill ber Regel nach baburch bas übrige, vom Reinde befente Land wieber erlangen, mer gefangen ift, unterschreibt nachtheilige Bebingungen, weil ihm der Berluft feiner Freiheit als das groffere Uebel erscheint. - Wer nun in allen diefen Rallen ben eingegangenen Bertrag unter Berufung auf erlittenen ungerechten 3mang anfechten wollte, wurde auch nothwendig die, burch diefelbe Abmachung erworbenen Bortheile wieder herausgeben und ben Grundfagen bes Rechts gemäß, Alles auf bemfelben Buß herftellen muffen, wie es unmittelbar vor dem Abschluffe bes angefochtenen Bertrages ftand. - Daß bieß in ben meisten-Fällen einen noch größern Nachtheil mit fich fubren, baufig fogar gang unmöglich febn murbe, leuchtet ein, und hierin liegt ber einfache Grund, warum im praktischen Bolferrechte nachtheilige Vertrage nie ober felten burch eine, noch baju teineswegs ehrenvolle Berufung auf erlittenen Zwang, fondern meistentheils aus andern Grunden oder Bormanden. 1. B. wegen Richterfüllung ber Pflichten und Bedinaungen. die der andere Theil über fich genommen, oder wegen Bufugung neuer Bedingungen von der andern Seite widerrufen merben.

#### XXIV.

# Die Staatsstreiche der Regierung von Nargan gegen die Ratholiken.

(கேர்பத்.)

Bei ben gleichen firchenrauberischen Gefinnungen Thurgaus mußte der Aufenthalt zu Klingenberg dem Pralaten von Muri allgemach unbeimlich merben. Beangstigt, wie er durch fo manche Erfahrungen und Wahrnehmungen werden mußte, befurchtete er (und mer mag es ihm verargen?), Aargau mochte julest eine Bewaltsmaafregel gegen ibn provociren, Thurqau ju deren Bollftredung gerne Sand bieten. Seine Gemiffenhaftigkeit tam von zwei Seiten ins Gedrange: bier ftunden die beschworenen Pflichten gegen fein Rlofter, dort bei etwaiger Reigung gur Rudtehr Maagregeln, die eben an feine Gemiffenhaftig. feit fich gewendet hatten; das Berfahren gegen die Borfteber des Bertheidigungsvereins mußte ihm neuerdings vor Augen treten, und ben Beweis geben, daß mitten unter allem Bortgeprange von Freihelt, politische Meinungen und Zwede fich die Gefete mit leichter Beife dienstbar ju machen mußten. Go reifte der Entschluß, Rlingenberg ju perlaffen, ohne jedoch ju miffen, mobin fich menden. Erft hielt fich Der Pralat viergebn Tage in dem Rlofter Rheinau auf, tehrte bann wieder nach Klingenberg gurud, unschluffig, ob er fich nach Deutschland, etwa Ottobeuern oder Augsburg wenden wolle. Um feinen Feine ben jeden Bormand zu benehmen, wollte er Die Schweiz nicht verlasfen. Er begab fich beshalb bloß fur wenige Tage nach Rottweil, um inzwischen durch seinen Befahrten einige Beschäfte beendigen zu laffen, und nachdem der Pralat dafur geforgt, die fraglichen Gigenthumstitel im Ausland (hochft mahriceinlich in einer Benedictinerabtei) in Sicherheit gu bringen, begab er fich in die fleinen Cantone, und nach turgem Aufenthalt zu Ginfiedlen, in das Rlofter Engelberg in Unterwalden, beffen freundlicher und fraftiger Abt ibn mit offenen Urmen aufnahm und ihm Aufenthalt anbot, fo lange als es die Berhaltniffe nothwene dig machen murden.

Unterbeffen forberte ber ins Alofter eingezogene Bermalter von Dem Rapitel mit Ungeftum Auslieferung der auslandifchen Schuldtitel; Die inlandischen waren schon nach Aaran gewandert, er hatte fie (wie bief auch in Bettingen geschehen mar) mit Gewalt genommen; denn Das Ravitel, in confequentem Festhalten an der eingelegten Protestas tion, hatte ihm diefelben nicht gegeben, fondern blog gefchehen laffen, mas es eben nicht abwenden konnte. In Betreff jener auswartigen Souldtitel ertlarte es: der Abt habe diefelben nach der ihm gufteben: ben Befugnig mitgenommen, es wolle ibm aber felbft bas geftellte Be: gebren mittheilen. Diefes geschah am 13. Mai 1836. Am 21. Mai lief der Pralat an das Begirksgericht in Muri fcreiben: Das Rapis tel befinde fich wirklich in der Unmöglichkeit, die begehrten Titel ber: auszugeben. "3d habe fie, heißt es in dem Schreiben, ich habe fie bei mir; teineswegs in der Absicht, fie dem Rlofter und Convent, defe fen Gigenthum fie find, ju entziehen; Gott ift mein Beuge, daß ich feit bem Antritte meines Amtes bis auf gegenwartigen Augenblick fein Gut immer nach Bermogen ju erhalten gefucht habe und ferner fus den werde; fondern in der Abficht, von dem allfeitig bochft gefahrdes ten Aloftervermogen wenigstens etwas zu retten. - 3ch verfichere aber, Dag, fobald meinem Rlofter feine Erifteng und fein volles Gigenthums: recht, wogu es die gerechteften Unspruche bat, gefichert ift, felbes die fraglichen Souldtitel guruderhalten werde. Ginftweilen aber bin ich bereit, felbe in die Band eines Drittmanns ju hinterlegen, von dem ich die vollefte Garantie verburgen darf.'. - Aus Berfeben murde dem Briefe Ort und Datum bingugufugen vergeffen; daber, über ben Inhalt bes Coreibens, welches derbe Bahrheiten enthielt, gang hinmegfdreis tend, hat man dieg jum willkommenen Bormand genommen, um nach dem fpiegburgerlichen Rleinlichkeitsgeift, der die heutige Schweig be: geichnet, großes Aufhebens von diefer arglofen Auslaffung eines bebrangten Greifes ju machen. Schreiber diefes weiß bestimmt, daß die Unterlaffung unabsichtlich gefchab, und erft bann bemeret murde, als bas Schreiben ichon abgegangen mar. Der Aufenthalt des Pralaten in Engelberg mar ja tein Bebeimnig, wollte teines fenn, fonnte feines fenn, fammtliche Beitungen hatten langft ichon davon gesprochen, und ein bloger Brief ift teine Acte, die durch den Mangel der Zeitangabe ibre Gultigfeit vetlieren tann.

Wenige Tage nach Abgang des ermähnten Schreibens mußte das Bezirksamt Muri ben Convent versammeln und bemfelben anzeigen: "Der Abt sepe in seinen Functionen so lange sufpendirt, bis er mit ben auswärtigen Schuldtiteln in das Rloster gurudkehre; das Rapitel

folle ibn ju Auslieferung diefer Titel auffordern; fofern die Ausliefes rung binnen acht Tage nicht erfolge, wurde die gange Ungelegenheit bem Richter überantwortet, und Abt und Convent (mithin auch die Unschuldigen; gang nach radicalem Durchgreifen!) fur die Folgen ver: antwortlich gemacht merden". Das Kapitel ordnete ein Mitglied an ben 21bt ab, um ihm diese Eroffnung mitgutheilen. Unter bem 2. Jun erklarte ber Pralat bem Begirksgericht neuerbings: "bag er gegen jede, von weltlicher Behorde über feine Burde ju treffende Maagregel gum Borque protestire, ba eine Strafe gegen ibn nur von ber Rirche. von der er Beibe und Jurisdiction empfangen habe, ausgeben konne. In Bezug auf die Schuldtitel erneuerte er die frubere Buficherung. "Bleibt aber, fagt er in Diesem Schreiben, bas ubrige Bermogen meines Rlofters in Sanden der Regierung, die es gegen angesprochenes Recht und gegen die Bundesurfunde meggenommen bat; bleibt felbft bas Berfügungerecht über jahrlichen Ertrag und Gefalle bem Rlofter entzogen, und werden fie gang wie Staatedomanen administrirt; fo hindern mich mohlerworbenes Recht und heilig beschworene Pflichten, bas in Sanden Saltende herausgeben; fie legen mir auf, daffelbe meis ner ehrmurdigen Corporation, felbft gegen ihre erzwungene Ginfprache zu bemahren und Gott und die Welt urtheilen zu laffen: ob die hohe Regierung oder ich dem Kloster Unrecht thun mol-Ien". Gine Ueberweisung an die Gerichte, fagt der Pralat im meis tern, konnte aber nur auf die namliche Beife gefchehen, wie die Boll: giehungsbehorden den größten Theil des Rloftervermogens in Befchlag genommen hatten, namlich mit Gewalt. Mit allem diefem hatte ber Pralat nur die Bahrheit gefagt; wer aber auf Begen bes Uns rechts dabin lauft, wird gegen deren Stimme fofort taub.

Unter dem 10. Juli mandte sich der Pralat an die eben versams melte Tagsakung, sowohl mit Einsprache gegen die Behandlung seines Klosters, als zu Rechtsertigung der Rettung einiger Schuldtitel: I., sein rechtlich denkender Eidgenosse, heißt es in dem Schreiben, wird mir diese Besugniß absprechen, da auch diese Titel wohlerworbenes Stifte Murisches Eigenthum sind, wie ich auch der einzig rechtmäßige Verwalter derselben zu senn, nach Kirchens und Staatsrecht behaupte. Während mein ehrwurdiger Convent, wider schreiche Verlehungen von Verfassung und Gesehen protestirend, wiederholt an die hohe Centralbehörde sich wandte, endlich in der executorischen Beschlagnahme und Exprospriation lediglich der Gewalt wich, lag es gewiß nicht in meiner Stelslung, die betressenden Schuldtitel an Unberechtigte auszuliesern." Nachdem der Pralat in diesem Schreiben die widerrechtsichen Berst.

aungen, die man fich gegen das Rlofter erlaubt, nochmals berührt, fabrt er fort: "Sochselbe werden leicht einsehen die Folgen, die eines Boffes harren; einfeben, mas derlei progreffive Tendengen einer Ration bereiten muffen, wenn die fittlichen und rechtlichen focialen Bande pollende entwurzelt und geloft find; wenn alle biftorifche Autoritat, Sigill und Briefe, der Bille der Stiftenden und uralter Befit und Grwerb als abgenuttes Pergament verworfen werden; wenn man ben Grundfat geltend macht: "die Todten find verschollen"! wenn fogar die beftehenden positiven Gefete, Rechte und Berfaffung teine Soranten mehr bieten, und felbft die Bundesurfunde, die feierlichften Bertrage ber Gidgenoffenschaft, gehalt: und fraftlos im Sturme der Reit untergeben? Bare es dem Bater einer von der Borfehung ibm anvertrauten Familie, der alle focialen Grundpfeiler manten, feine Sobne verftogen, der Billfuhr preisgegeben fieht, ju verübeln, wenn er in fold bringender Roth an Rettung eines fparlichen Rothpfennigs bachte; oder follte er, auf fein gutes Recht und legitimen Befit versichtend, auch diefes Wenige bem Sturme opfern"?

Das Schreiben in Berbindung mit der oben ermähnten "ehrerbiestigen Borstellung" rief verschiedene Stimmungen bei den Tagsatungssgesaudten hervor: eine ernste bei den Bertretern altzeidgenössssschaften hervor: eine ernste bei den Bertretern altzeidgenössssschaften Redzlichteit und Biederkeit; eine laue bei den Gesandten der lavirenden Santone; eine spottelnde bei jenen von den Zeitbestrebungen durchzfressenen; eine ingrimmige bei allen, welchen es tief ins faule Fleischschnitt. Gleich nach Berlesung dieser Actenstücke erhob sich der Gezsandte von Aarau, ein gewisser Bruggisser, der sich bei dem Decemsberausstand im Jahre 1830 zum Bater des Baterlandes qualiscirt hatte. Incriminationen gegen die Klöster wurden der erlauchten Berzsammlung anstatt einer Rechtsertigung der versügten Bevormundschafztung und sämmtlicher getrossener Maaßregeln dargeboten. Seine vermeinte Apologie drehte sich wesentlich auf der Behauptung schlechter Verwaltung und Bermögensverminderung herum; Beweisssührungen gehören in den alten Kram verrosteter Vorurtheile.

Inzwischen, und seitdem in steigendem Maage, trieben die Alofterverwalter überall, in Murt besonders, ihr Unwesen so, als ob
teine rechtmäßigen Besitzer der Alosterguter vorhanden maren, oder diese hochstens als lästiges Servitut zu betrachten sepen, welches auf dem Stiftungsvermögen lafte. Die ihrer ursprunglichen herrschaft treuen Dienstdoten mußten hiefur entgelten, die Schuldforderungen an benachbarte Landleute machte man zum Mittel, um auf die Mahlstimmen einzuwirken; überall wurde der Genuß nach der politischen Gesinnung bemeffen; Bertrage wurden geschlossen, Abtretungen eingeganzen, Liegenschaften veräußert, in allem so gehandelt, als sepe ber Staat ebenso ausschließlicher als rechtmäßiger Eigenthumer des Rocstervermögens. Die wirklichen Eigenthumer wurden für ihren Sausbalt auf ein Firum angewiesen, worüber sie noch monatlich Rechnung ablegen sollten. Nur in die eigentlichen Ordensvorschriften fand teine Einmischung statt, ausschließlich jedoch des Berbots der Novigenaufnahme.

'Die Unschuldigungen Bruggiffers an der Tagfapung von 1836 veranlaften im Sabre 1837 eine neue Schrift: "Rechtfertigung ber gargauifchen Rlofter über ihre frubere Bermaltung und Berantwortung über bie ihnen gemachten Unschuldigungen an ben großen Rath bes hoben Standes Margau" (40 G. in fol.). In diefer Schrift wird ber Bermogensstand sammtlicher Rlofter von 1803 und 1834 verglichen, und ermiefen, daß, trot vieler ungunftiger Berhaltniffe, fie fammtlich in diefem Beitraum ihr Bermogen fowohl confolidirt als vermehrt batten. Muri befat im Jahr 1803 unter allen Titeln 2,604,804 Comei: gerfranten, im Jahre 183'i hingegen 3,004,780 Schw. Fr., ober an reinem und unmittelbaren Bermogen 2,723,128 Schw. Fr., wovon 681,614 Fr. Borfchlag von dreifig Jahren maren. Und dennoch hatte es im Laufe Diefer Jahre, manche auferlegte, erceptionelle Belaftigun: gen ungerechnet, 576,230 Fr. birect und baar an die Staatstaffe ab: geliefert, darüberhin bei Erforderniffen ju Unterftugung der mannig: faltigsten Urt, in Gesuchen an feine Boblthatigkeit fich immer bereit: willig finden laffen.

Aber der Herr Tagsatungsgesandte hatte nicht allein von der schlechten Wirthschaft der Rloster gesprochen, sondern besonders scharf gegen den Abt von Muri sich herausgesassen, der mit einer Summe von 370,000 Fr. entwichen sepe. Greller lautete es bald darauf in dem großen Rath von Aarau. Hier wurde der Prasat formlich des Diebstahls beschuldigt. Ein Borwurf, der dem eines Raubers glich, der ein Haus ausgeplundert und nun den herrn schmaht, daß er einen geringen Theil von seinem und seiner Kinder Eigenthum in Sicherheit gebracht. Man erlaubte sich die pobelhaftesten Ausfälle gegen die Person des Prasaten; — Redensarten, die kaum in einer Fuhrmannskneipe an ihrem Plat gewesen waren, konnte man sich ungerügt und ohne Jurechtweisung durch den Prassonnte nach Lust ergeben. Einzig der gewesene Bürgermeister Derzog nahm sich des Hartgesmahrten durch Auseinanderschung des Thatbestandes hinsichtlich der Fürstenbergischen Forderung an. Doch ward die Stimmung nicht besser

man ignorirte die Erklärung der Pralaten vom 21. Mai; derjenige, der für das Eigenthum seines Stifts nach Pflicht und Nocht Sorge getragen, wurde formlich als Dieb qualificirt. Der Antrag erging: Der kleine Rath folle von dem Stand Obwalden die Auslieferung des Pralaten verlangen. Gine Wasse Hande fuhr in die Hohe, der Antrag ward zum Beschluß.

Man meinte in Marau, jenes Begehren auf ein eidgenoffifches Concordat flugen ju tonnen, wodurch die Stande fich verpflichten, Berbrecher, die fich innerhalb ihrer Landesgranzen befinden, auf erfolgtes Requifitorium auszuliefern. Cen es nun die blinde Leidenschaft, fen es falter Sohn, der Marau dazu bewog; es rief bei Obwalden dies Concordat als verbindlich an, gegen einen allgemein verehrten Greis, der nach Pflicht und Recht gehandelt, und das Gigenthum feines taufend. jahrigen Gotteshaufes vor despotischer Raubgier geflüchtet hatte. Wenn es feit einiger Beit Gewohnheit geworden ift, auf die Urcan: tone, weil sie sich von dem Contagium, welches beinahe alle übri: gen Schweizercantone ergriffen bat, frei ju halten fuchen, vornehm berabzuseben, ihre Regierungen als ichmach und bornirt auszuschreien, fo finden fich dennoch in jedem derfelben Manner an der Spike, melde an Sabigkeit und Gefcaftsgewandtheit den gepriefenften Dagiftraten ber großern Stande unbedenklich an die Seite gestellt werden durfen, anbei Rechtlichkeit, Bieberkeit, altschweizerische Treue mit jenen Gigen: fcaften gar mohl vertragfam halten. Obmalbens Ermiderung an Margau mar bemeffen, fraftig, entschieden: man konne dem angerufe: nen Concordat die hineingelegte Auslegung nicht geben, den Pralaten von Muri in die Cathegorie derjenigen, derentwegen es abgeschloffen worden, nicht ftellen. Obwalden habe feiner Perfon Schut jugefagt, und werde ihm auch folden angedeihen laffen. Die Aufforderung, vor aargauischem Bericht zu erscheinen, konne man ihm zwar mittheis len, muffe es ihm aber anbeimftellen, mas er thun wolle. Aargau infistirte, und da Obwalden beharrlich ablehnte, mandte es fich an bas Borort Lugern. Der geneigten Unterftugung deffelben in einem folden Fall konnte man fich eben fo verfichert halten, als Obmaldens rechtlicher Gefinnung. Ein lugernisches Monitorium that hier feine beffere Birtung, als das aargauische Requisitorium. Go fonnte ber Pralat einstweilen nicht weiter beunruhigt merden, als durch Beis tungsartifel, durch Declamationen und Lamentationen in den aargauis fchen Blattern. Defto empfindlicher lieg man durch mancherlei Chi: Banen, burch hartere Behandlung, burch eigenmachtige Berfügungen das Rapitel die allerhöchste Ungnade fühlen.

Un der Tagfagung von 1837 mufte die aargauische Klostersache ohnedem wieder gur Sprache kommen. Der Pralat von Muri bielt es fur nothwendig, Diejenige feines Rlofters fomobl, ale Diejenige fei: ner Perfon noch befonders in Unregung ju bringen. Er ließ unter dem 21. August eine neue Denkschrift einreichen. Geine erfte Frage war: ob die aargauische Regierung jene Maagregeln gegen fein Got: teshaus, die feit anderthalb Sahren bestunden, rechtlich durfe fortdauern laffen? Wenn auch der Pralat voraussehen konnte, daß die Bern: fung auf den Willen des Stifters, auf frubere Bugeftandniffe, die unter allem Wechsel der auffern Berhaltniffe ftets anerkannt murben, auf Bundeburkunde, Berfaffung, Gefete und die emigen Fun-Damente Des Rechts, unbeschrantter Billfuhr gegenüber fruchtlos fenn murben, fo burfte er doch das Alles nicht unberührt laffen. Auch Die Befugnisse der Souveranitat, fagt er, haben ihre naturlichen, ihre positiven, ihre conventionellen Grangen. "Diefe find gezogen fur ben Canton Margau in Betreff der Gottesbaufer in dem XII. Artitel der Bundesverfaffung". - Bir mochten fagen, fie ergaben fich von fetbit, auch wenn jener Urtitel nicht bestande. Die Stiftung der meiften Rlofter in der Schweiz reicht viel weiter hinauf, als der Urfprung ber Gidgenoffenschaft. Die meiften derfelben verdanken ihr Grundver: mogen ben Boblibaten ber bamals machtigen Gefchlechter aus beren mahrem Gigenthum, wie denn gerade Muri die erfte und altefte Stif: tung des Saufes Sabsburg ift. Die Gidgenoffenschaft hat fich allmab: lig um diefelben fo gestaltet und die Rlofter mit den Landschaften auf irgend eine Beise in fich aufgenommen; aber fie find nicht rechtlos in Diefelben eingetreten, fie find nicht gebunden auf Gnade und Ungnade hin überliefert worden, fondern eben jene Pergamente, die eine Parthei jest als abgenutt unter die Bant merfen will, haben fur fie ge: fprochen, und ihre Stimme ift Jahrhunderte burch gehort ale eine gultige anerkannt worden. Darum murden die Rechte der Riofter von allen frubern Obrigkeiten, wie jedes andere Recht, geachtet und in tei. nem großern Maage beschranet, als folches auch fur die ubrigen Blieber der Gesellschaft geschen mußte. Go fand der neucreirte Canton Margan das uralte Rlofter Muri, und diefelbe Acte, welchen er das eigene Dasenn verdankt (Die Bermittlungsacte des frangofischen Confule Bonaparte), bestimmte auch die Berhaltniffe des lettern, und ga: rantirte beffen Rechte. Diejenigen Ucte, welche bem Ranton Margau feine Grifteng trot bedeutender und nicht fo gang verwerflicher Wider: fpruche jum zweitenmale gefichert bat, ficherte auch das Rlofter Muri neuerdings, und es ift eine ichaamlofe Sophisterei, gu behaupten: durch

Bevormundung und das Berbot ber Rovigenaufnahme merde die Grifteng eines Rloftere nicht gefahrbet. Es lagt fich auch nicht zweifeln, bag, foferne Bern nach Unterzeichnung der Bundeburfunde die Rechtmagigfeit des Beftebens des Kantone Margau auch nur ichriftlich, ge: schweige denn durch Gewaltschritte, hatte anfrchten wollen, diefer Die Bundesurkunde als Schupwehr murde aufgerufen und bei allen übrigen Cantonen die moglichfte Unterftugung gefunden haben. Regierungen follten fich wohl bedenken; ehe fie Bertrage, an deren Aufrechthaltung ihnen felbft alles gelegen fenn burfte, in anderer Beziehung ganglich ju befeitigen fich erlauben; auch ift es eine miffliche Cache, wenn man die rechtliche Begrundung von Sandlungen und Berfugungen erft und ausschlieflich in der objectiven Personalitat derjenigen suchen muß, gegen welche diefelben angewendet werden. Alle bisherigen Unordnun: gen gegen bas Rlofter Muri, wie überhaupt die Rlofter in ber Schweiz ließen fich einzig dadurch rechtfertigen; weil es eben Rlofter find. Fragt man das Personenrecht, so raumt daffelbe unbeschrankte Befugnif ein. Communitaten ju ftiften, die Niemand nachtheilig fegen, auch über Niemand 3mang üben konnen. Oder murde etwa jemand im großen Rath des Cantons Margau den Antrag magen, eine Freimaurerloge, wenn fie ein Bermogen gleich demjenigen des Rlofters Muri befafe (mas wenigstens absolut tentbar ift), deswegen unter eine 3mangsbe: vogtigung ju ftellen? Fragt man das Sachenrecht, fo fann doch die Modalitat rechtmäßigen Befines fo menig als deffen Verwendung innerhalb des Erlaubten (theilmeife immer Bemeinnutlichen), am aller: wenigsten aber das großere Maag deffelben irgendwelche ausnahms: weife Berfügungen einraumen. Der Prafat ftellte daber feinen gemag: ten Cat in der Behauptung: "daß der unbedingte Fortbestand geiftlicher Corporationen, nach bem vollen Ginne jenes Bortes, auf der gleichen rechtlichen Bafis beruhe, wie die Erifteng jedes andern Burgers; daß mithin, auch vom Standpunkte der Berfaffung beur theilt, die gegen die Rlofter verhangten Maagregeln ein formlicher Bruch ter durch die eidgenoffischen Stande garantirten Berfaffung des Can: tons Margau fenen".

Bu den eigenen Ungelegenheiten übergehend, berührt der Pralat die dem Rriegszug gegen die freien Aemter voranlaufenden Gerüchte, die durch seine Stellung zu dem Kloster gebotene Obsorge; jene hatten zur Sicherstellung seiner Person, diese zur Flüchtung der vielbesprochesnen Schuldbriese gleichsam nothigen muffen. "Budem, fahrt er fort, wenn sich der Unterzeichnete das Verfahren gegen die wurdigsten, uns bescholtensten Priefter, gegen andere unbescholtene Burger ins Gedacht-

niß zuruckrief; wenn er sich so manche Acußerungen gegen seine Person, die zu seinen Ohren drangen, vergegenwartigte; welche Garantieen für ihn, für seine Freiheit, für eine Behandlung, wie er sie seiner kirchlichen Stellung gemäß zu fordern berechtigt und verpflichtet ift, hatten sich ihm dargeboten?" — "Das disherige Verfahren gegen ihn, welches ihn, den Nachfolger so vieler Reichssürsten, den Pralaten der Kirche, den Ubt einer der altesten und angesehensten Gotzteshäuser, den bald 70jährigen Greisen mit den gemeinsten Verbrechern in eine und dieselbe Kathegorie stellen will, konnte unmöglich geeignet seyn, ihn zu Rücklehr in sein Kloster zu ermuntern und sich schublos jeder Behandlung preis zu geben, welche die Lust erbitterter Feinde durch willfährige Diener ihm zu bereiten für gut sinden würde.

Wir konnen uns nicht enthalten, den mahrhaft beweglichen Schlug, ben der achtungswerthe und bemitleidenswurdige Greis feinem Schrei: ben gegeben, diefer Berichterstattung noch beigufugen. Er lautet fo: "Wer, wie der Unterzeichnete, funfzig Jahre feines Lebens in der ftil-Ien Abgeschiedenheit eines Klofters, in treuer Erfullung der ihm vorge: fcriebenen Pflichten durchlebt bat, dem fann mohl fein traurigeres Loos beschieden fenn, als basjenige, durch die Dacht der Umftande gezwungen ju merden, fein lebensmudes Saupt an einem andern Ort gur Rube ju legen, als da, mo fo viele seiner Bruder ihm vorangegangen find. Wer ferner, wie der Unterzeichnete, an den Pforten der Gwigkeit fteht, der tann um zeitlicher Dinge willen zu teinen Tauschungen fich verirren, und das um fo meniger, je ftrengerer Bemiffenhaftigfeit im Großen wie im Rleinen bei dem Ructblick auf feine bald vollendete Lebensbahn er fich bewußt ift. Aber um fo ernfter auch muß fich ibm die Berantwortlichkeit aufdringen, wenn er, beschworenen Berpflichtuns. gen ungetreu, wenn er in Bewahrung der durch eine lange Reihe der Borfahren ihm anvertrauten Stiftung faumfelig murde. Rein! feine menschliche Gewalt, teine Berfolgung, felbft nicht die Bitterfte: fluchtig von Ort ju Ort gedrangt ju werden, konnen den Unterzeich: neten, der nur auf Gott hofft, in der ihm anvertrauten Obforge um fein Gotteshaus und feine Mitbruder mantend machen".

Diese Juschrift, deren einige, in der ersten Fassung noch unsgleich kräftigere Stellen von dem Pralaten, auf gepflogenen Rath bin, noch gemildert worden waren, goß freisich eine agende, Lauge auf manschen faulen Fleck. Sie glich jenem Buchlein in der Offenbarung, welches verschluckt werden mußte, aber, da es nicht zu verwinden war, Grimmen verursachte. Unter diesen Blahungen und Wendungen, welche sine Widerlegung sowohl dieses Schreibens als der "Rechtsertiauna

ber agrgauischen Rlofter (f. oben) genannt merden wollte, consumirte ber aargauische Gefandte beinabe eine gange Tagfagungefigung. Es gehort aber zu den vorortlichen Geschaftemanipulationen, Gegenftande. beren Erorterung schwierig scheint, oder folche, die an gegebenen That: fachen haltend, der auf dem Rechtsboden ftebenden Parthei gegenüber. in eine etwas fcmierige Stellung bringen konnten, fo weit binaus gu. fchieben, bis die Mitglieder ber Tagfagung, durch beren lange und Langeweile machende Dauer abgemattet, nach ber Beimath fich febnen. bis die Weduld vollig aufgebraucht ift, bis die Bagen icon angefpannt find, bis ungeduldig der Schwager knallt: dann wird, mas noch übrig ift, fcnell abgemacht, oder es fallt in den Abschied, und die Berhaltniffe bleiben fur ein Jahr, wie fie find. Diefes Loos murde an der vorjährigen Tagfatung von dem fatholischen Borort Lugern der Ungelegenheit der aargauischen Rlofter bereitet. Auf die Gefandten ber rechtlich gefinnten Stande zwar hatten die erfolgten Eingaben einen tiefen Gindruck gemacht, allein es konnte meder zu einer grundlichen Erorterung, noch zu einer Schlufinahme kommen; niemand wollte mehr harren; oder fürchtete man etwa im Sader auseinander geben ju muffen? Indeg mochten wir behaupten, daß hiedurch die Rlofter smar nicht minder Rechtes geworden find, aber eben fo menig viel gemonnen haben.

Um Ende vorigen Jahrs fam die Ungelegenheit des Pralaten von Muri im großen Rath ju Marau mieder gur Sprache. Es murde bit: ter über Obmalden geflagt, welches ju nichts habe Sand bieten mollen; bag der Pralat auf feiner Beigerung, die Schuldtitel auszuliefern beharre, hierauf der Befchluß gefaßt: denfelben vor Gericht ju laden. Wirklich erschien bald hierauf die Vorladung in einigen bffentlichen Blattern; drei Termine maren bestimmt, der lette auf den 26. Febr.; Entfremdung eines betrachtlichen Theils des Rloftervermogens murde als Schuld angegeben. hiemit murde nicht nur jede frubere, fo deutlich abgegebene Erklarung des Pralaten über die Beweggrunde der an: geblichen Entfremdung und über die fernere Bermaltung und Bermen: dung des Geretteten auf perfide Beife ignorirt, fondern die Thatfache felbst absichtlich in ein schiefes Licht gestellt; wodurch bei vielen Unkun: digen, deren Bahl groß ift, und bei allen Boswilligen, deren Bahl noch großer ift, der Abt verdachtigt und in ein gehaffiges Licht geftellt mard.

Es ist demselben angerathen worden, durch die gleichen Blatter, in welche die Borladung eingerückt wurde, jene Anschuldigung, sofern durch den Ausdruck "Entfremdung" etwas Widerrechtliches, oder wohl gar Unterschlagung, bezeichnet werden wollte, als baare Salumnie ted guruckzugeben. Er hat diefen Rath nicht befolgt; marum, miffen wir nicht; vielleicht, weil er glauben mochte, hiedurch noch mehr zu erbittern, vielleicht gar, weil er fich det Taufdung hingab, durch Glimpf. lichkeit das fernere Berfahren eber hemmen ju tonnen. Facilis descensus Averni mochten wir ihm in verdoppelter hinficht gurufen; einmal in Bezug auf diejenigen, melde ihn verfolgen; fodann in Begug auf feine Perfon. Die Bahn des Unrechts führt jablings abmarts. Man wird den bisherigen Schlugnahmen gewiß andere, noch Erantenbere, folgen laffen, und fich um fo mehr erbofen, je meniger die getroffenen Maagregeln jum Biel fuhren konnen. Aber auch fur feine Perfon mag er jenes Spruches eingedent fenn und vor falfchen Schritten, die eine unvermeidliche Berkettung von folchen oft unvermerkt und wider allen urfprunglichen Willen berbeifuhren, fich buten. Tritt er aus diefer gangen Darftellung in intacter Burde, mit fledenfreier Bemiffenhaftigeeit, mit feltener Standhaftigfeit hervor, fo muffen wir es doch aufrichtig bedauern, daß er fich von einem Diffgriffe nicht frei zu halten mußte. Er hat nach erfolgter Borladung an das Begirksgericht Muri gefdrieben. Damit hat er bereits deffen Competeng anerkannt, indes er formlich, und mare es auch nur durch Schweigen gemefen, daffelbe verhorresciren mußte. Aber nicht nur das, er hat forperliche Indispofition als Grund feines Richterscheinens angegeben; wie nun, menn man fpater anfragt, ob er fich beffer befinde? Bab es nicht eben fo augenfällige und dabei triftigere auch unverfänglichere Beweggrunde feines Nichterscheinens? Mogen ihn die Stimmen der radicalen Blatter belehren, mas feiner marte. Go konnte er in dem ju Burich erscheinenden Republikaner, an welchem die grimmigften Jacobiner, wie ber ruchbar gewordene Rechtslehrer Reller u. bgl. arbeiten, lefen: "tuchtige Bewegung auf der Festung Arburg bei magerer Roft durfte ihn ficher beilen". hoffentlich aber wird der Pralat den Grundfat: lieber alles verlieren, als die Chre, lieber alles erdulden, als der be: fcmorenen Pflicht ungetreu merden, fernerhin fest halten. Das Rapi: tel hangt mit Liebe an feinem Abt; die bisherigen Drangfale haben das Band zwifchen beiden noch fefter geknupft; jenes hat bisher Bieles über fich ergeben laffen, es wird die Rraft befigen, auch Underem fich ju unterziehen; die Schnach, womit fich die unmurdigen Gefellen gu Pfafers vor allen Badern beider Confessionen beladen haben, wird ihm als Warnungstafel vor Augen fteben. Gemig, wir find beffen überzeugt, wird es allen Unmuthungen, denen nur unter fcmerer Uebertretung der Rirchengesete Folge geleistet merden konnte, von der

Dand weisen. Ob bas Werk der begonnenen Unterdruckung durch mas terielle Gewalt wolle gekront werden, wird die Zeit lehren. Ueber beide Theile, über die jesigen Machthaber und über die Conventualen von Muri wird eine, hoffentlich wieder zu den Grundsagen der Ges rechtigkeit zurucktehrende Nachkommenschaft einst zu Gericht sigen.

### XXV.

# Merkwürdiges Urtheil eines Zeitgenoffen über bie Folgen ber Glaubensspaltung.

Thomas Rangow, Geheimschreiber in der Fürftlich=Pom= merischen Ranglei gu Wolgast, fällt in feiner "Domerania ober Ursprund, Altheit und Geschicht ber Bolfer und Lande Dom= ern, Caguben, Wenden, Stettin, Rhugen", ein Urtheil über die unheilvolle Glaubenespaltung des 16 Jahrhunderts, meldes auch für die Jentlebenden um fo größern Werth bat, als es einerseits ein Zeugnif eines in Mitten ber Begebenheiten ftebenden Zeitgenoffen ift, ber unter bem frifchen Gindrucke beffen ichrieb, mas er felbst gefeben und gebort batte, andrer= feits aber ben Beweis liefert, baf auch manche, bie bem Strome ber verneinenden Richtung folgten, oder burch die überlegene weltliche Gewalt ju folgen gezwungen murben, noch immer so viel Unbefangenheit bes Bergens, und so viel na= türlichen Tact behielten, daß fie den Ausdruck der Wehmuth nicht zurüchalten konnten, die fie bei dem fo nabe liegenden Bergleiche amischen ber altkatholischen Lebensgewohnheit und ber neuen Lebre unbewußt überschlich. Es lautet wie folgt:

Bom glamben bes lands.

Dom Christenthumb her ifts bepflischen glawbens gewest, vnd bas folk sehr andechtig, vnd hat viele in die kirchen, clos

fter und ben armen gegeben, auch viel gefastet. Dan am mitwochen und sonnabend haben fie tein fleisch, und am freitag fein fleisch, eer ober butter gegeffen, vnd fo nhur ein geringe fest gewest, so haben sie es vhest gefastet, auch die kinder jum faften gewehnet, vnd fie mit ichenten dazu gereitet. Dan auff die heilige nacht haben die kinder mußen jre fcuch etwer an einen ort fegen, fo legten ban die eltern gelt, apffel, birn, nufe oder funft was darin; bes morgens wann die kinder auffftunden und dagelbig funden, fagten die eltern: ber beilige, bes abend fie gefastet, bette es gegeben; bieweilen legten fie jnen nichte in die fcuch, vnd fagten fie betten nicht recht gefastet, von beswegen murden ban die finder tramrig, und befliffen fich darnach mehr zu fasten. Um beiligen tag bette ben lewten auch große not mußen anftogen, bas fie nicht in die metten, prebigt, meg vnd veeper gegangen weren, vnd mit großer anbacht gepetet betten. Aber wen biefelben gezeite ausweren, fo ginch es zur zeche in gemeine Schenkhemfer, ober nachpar zu nachpar. Und hielt fich bas folk barvber febr freundlich, vnd weren die prifter in großer acht und wirdigkeit, also bas feis ner so gering was, wo er tham jog man ine vberal empor, und man thonte inen nicht gnugfam ehr erzeigen.

Hirnach aber als der ehrwurdige her doctor Martinus Luther vns aus gnaden gottes viel mißbreuche der römischen kirchen anzeigte, vnd das heilige evangelium lawter vnd klar widder dargestelt: hat die gante lantschafft, herren, adel vnd stette im jar 1534 auff befurdern der fürsten hertog Barnims vnd hertog Philipsen, in gegenwertigkeit vnd mit rhat doctor Pomerani auff lucie zur Treptom an der Rega das heilige evangelium einmuthiglich angenhomen; vnangesehen obgleich die geistlichkeit gerne were dawidder gewest. Und ist sieder der zeit eine große verenderunge aller sachen, wie dan psteget, geworden, gegen vhorige andechtigkeit ruchlosigkeit, gegenz mils, tigkeit berawbung der gotteshewser, gegen almosen karkheit, gegen sasten fraß vnd schwalch, gegen sepren arbeit, gegen bie seine zucht der kinder motwillen vnd vnerzogkenheit, gegen

ehr ber priester große verachtung ber Prediger vnd kirchendies ner. Bnd daßelbige ist leider gemeinlich, und man sindt jest in den stetten die kirchendiener sehr vbel versorget, deßgleichen die schulen vbel bestellet, darneben seint auch auffn lande viel dorffpfarren muste, die keinen pfarhern oder prediger haben, also das man billig sagen möchte, das sich die lewte am evangelium mehr geslimmert den gebessert hetten. Aber es mus so sein den es ist der menschen arth so in gottes sachen, das sie allewege das widderspyl halten; do sie den alten misprawch verstunden, begerten sie den rechten geprawch zu haben, nhun meinen sie, es sey juen frei zu thunde was juen bedunkt bequeme seyn, und kheren also die christliche freyheit zu jren motwillen und geig.

Nichtesweiniger hat bennoch vnser herre got allezeit die feinen ausgesondert. Es feint noch viel driftliche biderlemte, bie gottes wort mit aller andacht und fleiß auffnhemen und bandthaben, den kirchendienern und armen nach allen vermugen belffen, ond ift ist eine sonderliche feine luft bei ben gotforchtigen lewten zu sehen, wie gar ehrlich jre kinder in gottesforcht erwogen werden, wie bubich fie jren catechismum wißen, beide von wort zu mort zu erzellen und auch fein reinlich auszulegen, wie zuchtigk fneblyn und megdilyn zu tische beten, und barnach bas gratias lefen, bes abends wen fie gu pette geben jre fegen und gepete fprechen, beggleichen, bes morgens wen fie aufffteben. Ind ift die mahrheit, das jund ein flein find von acht oder newn jaren beffer onterricht seines chriftenthumbs hat vnd weis, den zuvor die alten, auch die pfaffen felbst nicht gewust haben; got gebe das fie fein mort lange behalten, vnd ein den andern ein anreg fein werden, nicht allein das evangelium mit dem munde, sondern auch mit der tat zu bekbenen".

Die historische Treue verpflichtet uns bas zu Gunften ber Rirche sprechende Geständnis bes Gegners nicht zu theilen; wir haben beshalb also auch bies am Ende ber eben mitgestheilten Stelle über die "Reformation" ausgesprochene Lob

nicht zuruchalten wollen. — Auch dieses hat, richtig verstans ben, vollkommene Glaubwürdigkeit. — Allerdings mögen acht bis neunjährige Kinder nach der Glaubensspaltung "bessern Unterricht ihres Christenthums gehabt haben, als früher Erswachsene und selbst Geistliche". Die Neulehrer hatten es nur zu gut verstanden die ganze Bevölkerung der von ihnen verssührten Länder zur theologischen Controverse abzurichten, die gesammte öffentliche Meinung, der Charakter des Bolks, hatte eine Richtung und hinneigung zu den Schulstreitigkeiten der Gottesgelehrten genommen, die das Mittelalter ihr in keiner Weise hatte geben wollen. Welchen Einfluß diese vorwiesgende Liebhaberei an den Verhandlungen der Schriftgelehrsten auf das praktische Shristenthum aller Volksklassen aber haben mußte, davon gibt derselbe Schriftsteller in den uns mittelbar vorhergehenden Sähen Zeugniß.

# XXVI.

## Miscellen.

Ī.

Die Fortsetzung der Acta Sanctorum burch bie ; belgischen Jesuiten.

Bu den glorreichsten wie zu den muhevollsten literarischen Arbeiten, welche die Christenheit aufzuweisen hat, gehören unsstreitig die Acta Sanctorum, jene große Sammlung und cristisch geläuterte Zusammenstellung aller historischen Denkmäler, welche sich auf die Geschichte der heiligen Gottes beziehen. Sinhundert funfzig Jahre — so lange baute man in der Regel an unsern herrlichen gothischen Domen — arbeiteten Bolsland und die übrigen, ihm in 3 Abtheilungen folgenden Bas

ter des Jesuitenordens an diesem Werke 1643 — 1794, melsches mit dem 53sten Foliobande (bis zum 15. Oktober) noch nicht vollendet war, aber auch sowohl in Bezug auf Umfang und Schwierigkeit, als auf den Gegenstand und die treffliche Art-seiner Behandlung seines Gleichen nicht hat. Zwar wurde es lange genug von den Andersgläubigen mit souverainem Hochmuthe ignorirt; statt ihren reichen und critisch gesichteten historischen Vorrath zu benühen, behandelte man die Acta, die ihren Titel nicht umsonst von den Acten der Apostel erhalten hatten, höchstens als Sage, als Legende, welchen man schon innendlich viel eingeräumt zu haben glaubte, wenn man zugab, daß ihre gute Absicht den vernunftwidrigen Inhalt bedecke.

Und bennoch ift ihr Inhalt weder vernunftgemäßer, noch vernunftwidriger als die beiligen Bucher der Chriften felbft, welche wir von eben der Rirche empfangen haben, die in ei= nem Procegverfahren, beffen Strenge auch bas vortrefflichfte weltliche Tribunal weit hinter fich jurudläßt, die Ausfagen von Augenzeugen über die einzelnen Lebensumstände jener driftlichen Belden ju prufen pflegt, ebe fie ihre Namen in bas Bergeichniß ber Beiligen einträgt. Es ift baber burchaus feine Uebertreibung, menn wir bie Acta Sanctorum, melche von Mannern voll driftlichen Geiftes, die ihr ganges Leben mit Aufopferung irdischen Gutes, der Erforschung himmlischer Wahrheiten und der umfichtigften Prufung der verschiedenen Gefchichtsquellen gewidmet haben, die genuine Fortsepung der Apostelgeschichte nennen, - die Fortsetzung des Beweises überirdifcher Rraft und überirdifcher Gaben, die Fortdauer des beil. Geiftes in der Rirche und feines munderbaren Wirkens in auserwählten Gliedern derfelben von ihrer Stiftung durch ben Beiland bis auf ben heutigen Tac.

Mit hoher Freude hat uns daher das Erscheinen eines Reinen Buchleins: de prosecutione operis Bollandiani, quod Acta Sanctorum inscribitur. Namur 1838. erfüllt, indem uns hieraus die Gewisheit ward, daß durch die Sorge berfelben religiösen Gesellschaft, die das Riesenwerf begon-

nen, bas ben Bau ber Rirche in ihrem Innerften barguftellen hat, daffelbe auch ju Ende gebracht werden folle. Die ehr= murdigen PP. Joh. Bapt. Borne, Joseph Bandermonre, Prosper Coppens, aus dem St. Michaels-Collegium zu Bruffel, find hiezu ermablt. Das oben angezeigte Buchlein, bas von ihnen ausgegangen ift, zeugt auch bereits von ihrem lebbaften Gifer, die Cache ju forbern, sowie von ihrer Umficht, mit welcher fie babei ju Werke geben. Leider ift es ihnen jeboch nicht vergonnt, über dieselben Sulfemittel zu bisponiren, welche ben frühern Bearbeitern ber Acta Sanctorum ju Ge= bote standen; auch hier hat die Revolution ihren zerstörenden Ginfluß geaußert. Gie fordern beshalb alle Freunde ber firch= lichen Literatur und Geschichte auf, ihnen in dem Unternebmen, das mehr als ein anderes jum Ruhme ber Rirche gebort, beizustehen, und inebesondere in Bezug auf Manuscripte in Specialgeschichten, in wie fern diese auf das Leben der Beiligen Bezug haben, hulfreiche Sand zu leiften. Das besondere Bergeichniff ber Beiligen, beren Leben noch beschrieben werden muß, und für welche die Berausgeber die literarische Unterflutung besonders in Unspruch nehmen, ift von S. 19-60 bem Werkchen beigedruckt.

#### II.

## Die Grange bes Gehorfams.

Nachfolgende Geschichte findet sich in der Schrift von J. D. E. Preuß Friedrich der Große. Gine Lebensgeschichte Berlin 1835 Bd. II. S. 319 ff., einem als Compilation eben so brauchbaren, als wegen der darin auf jeder Seite ausgesprochenen, prahlerischen und grundlich servilen Gesinnung wahrhaft verächtlichen Buche.

"Bahrend des Februars 1761 rief Friedrich den Generals major von Saldern und sprach: Er geht morgen mit einem Detaschement Infanterie und Kavallerie in aller Stille nach Hubertsburg\*), besetzt das Schloß, läßt alle geldwerthe Meu-

<sup>\*)</sup> Dicfes Luftfcloß geborte betanntlich bem Rurfürften von Sachfen.

bles forgfältig aufschreiben und einpaden. Ich will nichts bavon haben; ich werde das baraus gelöste Gelb bem Lazareth affigniren, und ihn nicht vergessen". —

Saldern. "Ew. Maj. halten zu Gnaden, das ift gesgen meine Ehre und Gid.

"Er wurde Recht haben, antwortete der König (noch mit gelaffener Stimme), wenn ich dieses desperate Mittel nicht zu einem guten Zwecke gebrauchen wollte. Aber höre er einmal: der Kopf der großen Herren fühlt es nicht, wenn den Untersthanen die Haare ausgerauft werden; man muß sie da angreisfen, wo es es ihnen selbst wehe thut."

Diese letten Worte sagte ber König schon mit ftarterer Stimme, machte nochmals eine Entschuldigung seines Borhasbens und wiederholte seine Ordre.

Mit gewöhnlicher Bescheibenheit, aber auch mit Mannheit erwiderte Salbern: Ew. Maj. schicken mich stehenden Fufes den Feind und bessen Batterien anzugreifen; so werde ich herzhaft gehorchen: wider die Ehre, Sid und Pflicht kann ich nicht, darf ich nicht!"

Der König wiederholte seine Demonstration; und da Salbern standhaft der Stimme seines innern Pflichtgefühls folgte und hinzusetzte: "Zu dieser Kommission werden Ew. M. leicht einen Andern setzen können"; so wandte sich der König mit ungnädigem Gesichte schnell um und sagte: "Saldern, er will nicht reich werden!"

Salbern verließ die Armee — und trat erft nach dem Frieben — mit hohen Ehren und Auszeichnungen wieder ein.

Den Auftrag in hubertoburg führte Quintus Jeilius aus \*). Er follte nur 100,000 Thaler für das Lazareth liefern, das Uebrige follte ihm gehören. Die ganze Sache brachte dem preußischen Namen sehr üble Nachrede".

<sup>\*)</sup> Als der Major Quintus Jeilius im Jahre, 1764 um Vergütung des für seine Capitaines zur Werbung baar ausgelegten Geldes ansuchte: so antwortete der König eigenhandig: "Seine Officiers haben wie die Raben gestollen Sie Krigen nichts". (Urkundlich.)

#### XXVII.

#### Luther.

(Ein Berfuch gur Bofung eines pfinchologischen Problems.)

In bem vorangebenden Artikel ift gezeigt worden, baf ber eigentliche innere Reim der Jrrlebre Luther's in einer aus sittlichem Sochmuthe hervorgebenden, einseitigen Auffaffung bes Glaubens lag, fraft welcher er jedes Berbienft guter Werke, und somit den Werth der Tugend und Sittlichkeit überhaupt leugnete. — Luther hatte fich vornämlich bei diefer Construirung feiner neuen Lebre an einzelne, aus ihrem Bufammenhange geriffene Stellen ber Briefe bes Apostele Paulus gehalten, die er feit dem Beginne feines akademischen Lehram= tes mit besonderer Borliebe ftudirt, fcommentirt und gum Gegenftande feiner Vorlefungen gemacht hatte. - Wenn fich nun hieran unvermerkt die Ansicht schloß, daß die beilige Schrift-Die alleinige Quelle der driftlichen Glaubenslehre fen, - eine. Lehre, die späterhin und auch heutzutage noch Bielen für das eigentlich unterscheidende Merkmal des Protestantismus gilt!fo ist darüber junachst ju bemerten: daß diefer Grrthum allerdings insofern als ein fundamentaler angesehen werden kann. als er die Quelle vieler andern ift; andrerseits ift er aber in keiner Beise als der lette und hochfte Grund und die Bur= sel bes Abfalles zu betrachten. - Es ift bereits bargethan, daß diefe bei weitem tiefer, auf dem Gebiete des fittlichen Willens liegt; jene faliche Unficht von ber beiligen Schrift ift nichts als eine Baffe und ein Argument, ju welchem in feiner Verlegenheit Luther, und nach ihm, mit noch größerer Sartnädigkeit, feine Unbanger griffen, ale fich ihnen bas Best burfniß aufbrangte, die neue Lehre zu rechtfertigen und gegen bie überlegenen Argumente ihrer theologischen Gegner ju fchus ben. - Daf bas einseitige Bervorheben der heiligen Schrift auf Rosten ber Tradition in der That nichts als ein folcher Nothbehelf gemefen, Teuchtet ichlagend und unwiderleglich aus ber Urt und Beife bervor, wie Luther felbft die Bibel bebandelte, wo fie seiner Ansicht widersprach oder ein, durch feine sophistische Auslegung wegzudeutelndes Beugnif für die Behauptungen feiner fatholischen Gegner ablegte. les nicht zu gebenten, bag er ben Text bes neuen Testaments burch Ginschiebung des Wortchens allein an einer entschei= benden Stelle des Römerbriefes (III. 28.) aus seiner Theorie beraus und nach diefer emendirte, auch jener bedenklichen Meußerungen ju gefchweigen, nach welchen er felbft einen Un= terschied amischen ber Glaubwurdigkeit der biblischen Bucher machte und die Spiftel Jakobi, weil fie feiner Rechtfertigunge= lebre widersprach, eine "ftroberne Gpiftel" nannte, ber bie Authenticität abgesprochen werden muffe, - fo berief er fich unter andern Umftanden, geradezu auf die Tradition und Rirdenlehre. - In dem bekannten Briefe an den Sochmeister Albrecht von Preufen (1532) beweift er biefem die Gegenwart Chrifti im Sakramente bes Altare baburch : bag fie ift avon Unfang der driftlichen Rirchen in aller Welt bis auf bie Stunde einträchtiglich geglaubt und gehalten. Wie bas ausweisen ber lieben Bater Bucher und Schriften, beiber griedifcher und lateinischer Sprache, bagu ber tägliche Branch und bas Werk mit der Erfahrung bis auf diese Stunde. Weldes Zeugniß ber gangen beiligen driftlichen Rirche (wenn wir ichon nichts mehr batten) foll uns allein genugfam fenn, bei diesem Artikel zu bleiben, und barüber feinen Rottengeift noch zu hören, noch zu leiden, benn es gefährlich ift und erschrecklich, etwas zu hören und zu glauben wider das ein= trachtige Beugnif, Glauben und Lehre ber gangen beiligen, driftlichen Rirchen, fo fie von Unfang ber nun über funf: gebnhundert Jahre in aller Welt einträchtiglich gehalten bat.

Wenn es ein neuer Artitel ware und nicht von Anfang ber beiligen driftlichen Rirche, ober mare nicht bei allen Rirchen, noch bei ber gangen Chriftenheit in aller Welt fo eintrachtia= lich gehalten, ware es nicht fährlich und schrecklich, baran gu ameifeln, oder ju dieputiren, ob es recht fei. Run es aber von Unfang ber, und soweit die gange Chriftenheit ift, ein= trächtiglich gehalten ift, wer nun baran zweifelt, ber thut aber fo viel, ale glaubet er feine driftliche Rirche und verbammt nicht allein die ganze beilige, driftliche Kirche als eine verdammte Regerei, fondern auch Chriftum felbft mit allen Appsteln und Propheten, Die diefen Artikel, ba wir fprechen: mich glaube eine driftliche Rircheu, gegründet baben, und gewaltiglich bezeuget nämlich Chriftus bei Matthaus 28, 20. "Eich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende". Und St. Paulus I. Tim. 3, 15. "Die Rirche ift eine Saule und Grundfeste der Wahrheit". - Rann Gott nicht lugen, also auch die Rirche nicht irren".

Diefer Brief, in der Sipe des Ummaljungefiebere gefcbrieben, beweift am beutlichsten, bag bie Läugnung ber Rir= chenlehre und Tradition zwar ein gelegentliches Mittel im Streite gegen die driftliche Lehre, aber nicht der Unfang und Ausgangspunkt bes Abfalls gewesen feyn kann. blieb fich allerdings Luthers Born gegen bas, mas er die fcholaftische Theologie nannte, von feinem erften Auftreten bis an fein Lebensende gleich, - und biefe gur Leibenschaft gewordene Abneigung hilft, wie fie einerseits aus seinem gangen Wefen hervorgeht, andrerfeits wieder die weitere Entwickelung feiner irrigen Richtung erklaren. Es mag jugegeben merben, daß die Philosophie der damaligen Zeit auf eine ungebührliche und übertriebene Beife ber Autorität des Ariftoteles vertrant habe, und es ift leicht möglich, daß neben der scholaftischen Dogmatik bas exegetisch = historische Studium ber beil. Schrift und der Bater in den theologischen Lehrvortragen ber dama= ligen Universitäten zu febr vernachläßigt worden ift. Richts bestoweniger mar damals wie heute eine umfassende, in die

Einzelheiten eingehende, miffenschaftlich geordnete, spftematiiche Renntniff bes gesammten Lehrgebaudes der katholischen Rirche unerlägliche Bedingung ber wiffenschaftlichen Bilbung eines katholischen Theologen, der ohne diese bogmatische Rennt= viff, ohne diesen Ueberblick bes gesammten Systems der Rir= denlehre bei jedem Schritte in der Exegese Gefahr läuft, groblich gegen bas von der Rirche definirte Dogma ju verftoffen. -Bir glauben nicht zu irren, wenn wir behaupten, daß eine folde consequent geleitete, bogmatische Bilbung Luthern in hobem Grade fremd geblieben fey. - Er hatte fich mit volli= ger Bernachläßigung der dogmatischen Seite ber Theologie von vorn berein auf die Exegese geworfen, und ein Blick in feine früheren und fpateren exegetischen und homiletischen Ur= beiten liefert ben Beweis, welche unglaubliche Unklarbeit, Berwirrung und Unwissenheit felbft in ben erften Grundbegrif= fen alles theologischen Biffens in diesem Beifte geherrscht haben muffe. Ram dazu noch jene schiefe, in unserm erften Artitel beleuchtete Auffaffung ber Rechtfertigungolehre und die Gemuthestimmung, aus der biefe hervorging, fo ift es nicht zu verwundern, wie feine Theologie jene abentheuerliche Gestalt gewinnen konnte, die der unbefangene Beobachter beute auch nur als Factum zu begreifen Mube bat. Uebrigens giebt Luther felbst von feiner theologischen Unwiffenheit ein Beugniff, welches im Munde feiner entschiedenften Segner nicht hatte ftarter lauten fonnen. - "Alle immer", ergablt er, \*) "viel Bolks von Wittenberg lief, dem Ablag nach, gen-Suterbock und Berbft - und ich, fo mahr mich mein herr Chriftus erlofet bat, nicht mußte, mas ber Ablag mare, wie es benn fein Menfch nicht wußte \*\*), fing ich fauberlich an ju predigen, man konne wohl befferes thun, das gewiffer mare, meder Ablag lofen". -

410

<sup>\*)</sup> Luthers Werke. Walch'iche Ausgabe. Th. XVII. S. 1704.

<sup>\*\*)</sup> Die Schriften seiner Gegner beweisen, daß fie recht gut gewußt, was ber Ablaß fen.

Er begann also ben Ablaßstreit, seinen eigenen, unter Anrusfung Christi betheuerten Worten gemäß, ohne daß er, der akademische Lehrer der Theologie, gewußt hätte, was der Ablaß-sey. — Dieß erklart hinlänglich den Gang, den dieser Streit nehmen mußte, giebt aber auch zugleich das Maaß für seine theologische Bildung, von der es zweiselhaft bleibt, ob sie ihm oder seinen Lehrern zur Last falle. —

Une dem eben Gefagten ergiebt fich jur Genuge, bag ber Streit über ben Ablag, weit entfernt ber Grund und bie Urfache der fpateren unbeilvollen Glaubensspaltung zu fepn. nichts gewesen ift, ale eine Beranlaffung und Gelegenheit. bei welcher fich Luthers lange vorher schon entschiedener, innerer Abfall von dem Glauben der Rirche auch außerlich tund gab. Schon mehrere Monate vor den bekannten 05 Thefen prediate er por Bergog Georg in Dreeden, der, ale ein neuerungofüchtiges Soffraulein außerte: "wenn fie noch eine folche Predigt hören konne, murde fie ruhig fterben", bas von richtigem Inftincte zeugende Urtheil fallte: "folche Prebigten machen . robe Leute". Undere Briefe und Predigten aus dem Jahre 1516 enthalten bereits ziemlich vollständig feine gefammte, die guten Werte betreffende Grrlehre, und ein aus eben jener Veriode berrührendes Bruchfluck aus feinen Bor= lesungen \*) giebt einen ziemlich deutlichen Ueberblick über Um= fang und Tiefe der lettern.

Knüpfen wir an diese Thatsachen die, psychologisch und für das sittliche Urtheil über den Charakter des Mannes so wichtige Frage: "in wie fern er sich seines Widerspruches gegen die Kirche von vorn herein bewußt gewesen seh"? so muß dabei sowohl der bei ihm obwaltende große Mangel an theoslogischer Kenntniß, als auch seine neben großer Lebhaftigkeit des Geistes und vieler Phantasie, dennoch als natürliche Anslage vorhandene Unfähigkeit: "einen streng geordneten, logisschen Gedankengang einzuhalten, vor allen Dingen in Anschlag

<sup>\*)</sup> Luthers Werke. Walch'iche Ausgabe. Thi. XVIII. S. 20.

gebracht werben. In der Veriode, welche seinem ersten Auftreten unmittelbar vorherging und folgte, scheint ihm bas Grund = und Jundamentalprincip des katholischen Glaubens: bie Unterwerfung unter die gegenwärtige und fichtbare Au= torität der Kirche, welcher der herr feinen Beiftand verhei= Ben, und die Gewalt zu lofen und zu binden hinterlaffen bat, gar nicht aufgegangen gewesen zu febn. - Die Autoritat ber lehrenden Rirche, von welcher ber Cohn Got= tes gefagt: mer Euch boret, boret mich, - icheidet völlig aus seinem Raisonnement aus; - ber spiritus privatus ift ibm feine alleinige Autorität und Quelle. Go mar er fich auch ichon im erften Beginne feines Abfalls ohne allen Zweifel feines entschiedenen Widerspruches gegen die damalige wissenschaftliche Form der Dogmatik wohl bewußt, und er befampfte die Scholastiker und Thomisten als die bittersten Gegner seiner Glaubensansicht; daß er sich aber barüber hatte flar fenn follen, wie er in diefem Streite nicht eine einzelne Parthei ober gelehrte Richtung innerhalb ber Rirche, sondern die Rirche felbst in ihren Rundamenten befehde, - mare unftrei= tig ju viel verlangt gewesen von einem Geifte, dem es, wie vielleicht noch niemals irgend einem andern Sterblichen, gelungen mar, die ungeheuersten Widersprüche friedlich in fich ju beherbergen. Wir finden in fast zu gleicher Beit verfaßten Schriften völlig entgegenlaufende Aussprüche über bas Berbaltniß des Ginzelnen zur Rirchenlehre. Derfelbe Mann, der in seinem Briefe an ben Sochmeister Albrecht von Preufen (1532), indem er gegen die "Schwarmer und Rottengeister" polemisirte, es für schrecklich und gefährlich erklarte, die Rirde wider das einhellige Zeugnif ber lieben Bater griechischer und lateinischer Bunge nicht ju boren, giebt fich in feinem Commentar über den Brief an die Galater (einem feiner dogmatischen Sauptwerke) alle erdenkliche Mühe, die von derfelben Autorität feiner katholifchen Gegner bergenommenen Ur= gumente burch eben diefelbe Beweisführung ju enteraften, de= ren fich die "Rottengeister" gegen ibn bedienten. "Da boreft

Du ja", fagt er, "bag ber bobe Apostel St. Betrus geirret bat; barum will ich weber bie Rirche, noch Bater, noch Upoftel, noch Engel boren, benn fo fern fie mir bas rechte, reine und lautere Wort Gottes vortragen und predigen. Aber eben bies Araument thut une biefer Beit auch großen Schaben und beschweret und fehr. Denn so man weder dem Dapft, noch ben Batern, noch dem Luther zc. glauben foll, fie lebren benn bas reine und lautere Wort Gottes: wem foll man benn fonft glauben? Wer will mittlerweile dem Gewiffen eigentlich und gewiß fagen, welcher Theil bas Wort Gottes rein und lauter lebre? ob wir's thun ober unfere Biberfacher? Denn fie rühmen fich ja auch und geben fur, wie fie bas reine und lautere Gottes Wort haben und lehren. Gie lugen aber baran. wie man wohl vor Augen fieht, baf fie es laftern und als Reperei verdammen, und und eben barum, dag wir baffelbe lauter und rein mit allem Rleiß lehren und treiben, aufe bitterfte und todfeind find, verfolgen une aufe Meugerfte als die allergiftigsten Reper und schädlichsten Berführer. benn fie une für folche halten und verdammen, und wir fie wiederum fur Gottesläfterer und arafte Feinde feiner Rirche halten: was soll man benn hier thun? Soll man einem jeden Schwärmergeift gestatten, daß er lebre, mas ibn luftet, fintemal die Welt unsere Lehre weder boren noch sehen und in keinem Ralle leiden kann und will? Denn wenn wir schon viel mit St. Paulo immer ruhmen, bas wir bas rechte Evangelium Chrifti lehren, richten wir bennoch nichte aus, sonbern mußen noch bagu hören, daß biefes unfer rühmen nicht allein ju boch und allzu viel leichtfertig und eitel, fondern baf es auch gottesläfterlich und teuflisch fen. Demuthigen wir uns aber, und weichen dem Buthen und der Thrannen unferer Widersacher, so werden dann beide, Papiften und Rotten, fo übermuthig und folg, daß über die Maage ift, und unterfte= ben fich die Rotten flugs etwas Neues, davon die Welt nie nichts gehört hat, hervorzubringen und zu lehren; die Papi= ften aber wollen ihr Grauel auch wiederum aufrichten, und

ohne alles Nachlaffen das Größte mit dem Kleinsten erhalten. Darum mag ein Jeder für sich selbst sehen, daß er der Sache gewiß sey: benn es gilt nicht Ehre, Gut, Leib oder Leben sondern ewige Verdammniß oder Seligkeit. Dann aber kannst Du der Sache gewiß seyn, wann Du frei und sicher schließen kannst und sagen: Das ist die rechte lautere Wahrheit, darauf will ich leben und sterben, und wer andere lehrt, er heiße und sey, wer er wolle, der sey verflucht".

Solde Widerspruche fann bloße Befangenheit des Berftandes, Unfähigfeit zu consequentem Denten und Mangel an theologischer Wissenschaft für sich allein nicht erklären. Dielmehr ift bie in dergleichen Machtsprüchen fich fundgebende Verfinfterung des Beiftes felbft wieder ein Rathfel, ju welchem nur die Unnahme bes bochften Grades einer, jede Befinnung ausschließenden Leidenschaft ben Schluffel liefern tann. - In ber That, welche Motive ben vermeintlichen Reformator bei ber Unnahme, wie bei der Berwerfung feiner Lehrfape leiteten, barüber giebt er felbft burch eigene Geständniffe fo unameideutigen Aufschluß, baß er und der Mühe überhebt, Sppothesen aufzustellen. "Was soll man", fagt felbst ber berühmte protestantische Rirchenhistoriker Plank \*\*), "von einem Manne benten, welcher fagt, er habe die Glevation der Softie abgeschafft, bem Papstthum jum Tron, habe fie aber fo lange beibehalten dem Carlftadt jum Tron"? - Roch naiver außert fich Luther felbft in einem Briefe an die Straßburger. "Das bekenne ich, wo Dr. Carlstadt oder sonst jemand andere vor fünf Sahren mich hatte mogen berichten". -(Jene hatten also bloß den rechten Zeitpunkt verfehlt, mo fie Luthern zur Unnahme ihrer Lebre hatten bewegen fonnen!) -

<sup>\*\*)</sup> Geschichte der Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs. Bd. I. S. 353 Rote.

"daß im Sakramente nichts anders ware, benn Brod und Wein, ber hatte mir einen großen Dienst gethan. Ich habe wohl so harte Ansechtung erlitten und mich gerungen und geswenden, daß ich gern heraus gewesen ware, weil ich wohl sah, daß ich damit dem Papstthum den größten Puff hatte können geben. Aber ich kann nicht heraus, der Text ist zu gewaltig da und will sich mit Worten nicht laßen aus dem Sinn reißen". — Der Sache nach hing also das Dogma der neuen Kirchenparthei von dem sehr zufällisgen Umstande ab, ob der "Trop" des Stifters derselben, gegen das Papstthum oder gegen einen, noch radicalern Irrlehrer der stärkere war; eine dogmatische und kirchliche Grundlage, die dem gesunden Urtheile eines verständigen Menschen schwers lich genügen dürste. —

Luther hat im Beginne ber Spaltung felbst die Nothwenbigfeit gefühlt, ben blinden Saf ju verbergen und ju verhul-Ien, ber in fpatern Sahren ohne Rudhalt und Scheu in immer roberen Formen bervortritt und fich ale die eigentliche, treibende Feber feiner gangen Anflehnung geltend macht. Gerade diefe, feiner Gemutheart in feiner Beise zusagende Burudhaltung und Mäßigung mar ju naturwidrig, als daß fie bei diesem Charafter nicht mitunter hatte gur Rarrifatur und in ein mehr als zweibeutiges, ja falfches Benehmen ausarten follen. - Als er im Jahre 1518 feine Lehre in gemiffen resolutiones seu probationes niedergelegt batte, sandte er diese an Leo X. und ichloß das diese Schrift begleitende, vom St. Trinitatistage batirte Schreiben mit folgenden Worten: "Deshalb, heiligster Vater, falle ich Deiner Beiligkeit ju Jugen und biete mich Dir ba, mit Allem was ich bin und habe. Mache mich lebendig, todte mich; rufe mich, rufe mich jurud; verwirf, billige, wie es bir gefällt. Deine Stimme erkenne ich als die Stimme Christi, der in Dir berricht und fpricht. - Wenn ich den Tod verdient ha= be, werde ich mich nicht weigern zu fterben". - Und über Dieselben Gate Schreibt er am St. Egibientage (ben 1. Sept.)

beffelben Jahres einem feiner Freunde: "Ihr werdet ficher bie Auflösungen und Beantwortungen von mir wohl an manchen Orten etwas barter achten, ale ihr vielleicht gut findet und ben romischen Rucheschwänzern wohl unerträglich fenn mögten. Aber die Auflösungen waren ichon gebruckt, fonst batte ich fie noch ein wenig gemilbert. Allein wenn ber Splvefter und der Splveftrifche Cophift" (Splvefter Prierias, Magister facri Valatii, der gegen feine Brrlehren geschrieben) "weiter fortfahren und mir mit seinen Lappereien beschwerlich fal= Ien wird, so will ich weiter nicht scherzen, sondern dem Ropf und der Feder freien Lauf laffen und ihm zeigen, daß noch in Deutschland Leute fegen, die ihn und die Romifch en Streiche verftehen und das muniche ich, je eber, je beffer. Denn die Romer führen une nun fo lange und nur allzu febr als dumme Ropfe und ihre Banfte mit ihren Tuden und Ranten, ohne Ende am Narrenseile berum und betrügen und fast nicht mehr liftig, son= bern schmähen une fast offenbar und fast frechlich in's Ungesicht" \*). — Diese Doppelzungigkeit stimmt wenig zu bem Bilde von treuberziger Bieberkeit und Geradheit, welches die Lobredner des Urhebers der Glaubensspaltung in Umlauf zu bringen befliffen gemefen find; - wo aber von feiner Aufrichtigkeit und feinem guten Glauben die Rede ift, barf ein folder Bug nicht mit Stillschweigen übergangen werben.

Bei dieser Richtung, die Luther's Geist und Herz seit dem Beginn des Ablaßstreites immer entschiedener nahm, bedurfte es nur eines äußern Anstoßes, um ihn den Rest von Mäßigung, deren Anschein wenigstens er im Ansange noch zu bewahren gesucht hatte, für immer weit von sich werfen zu lassen. Dieser Anstoß ward durch die Leipziger Disputation (27. Juni bis 16. Juli 1519) gegeben, in Folge deren, nachdem die Langmuth des heil. Stuhls noch ein Jahr lang gezaudert hatte, am 25. Juni des folgenden Jahres der Bann

<sup>?)</sup> F. A. Udert Dr. Martin Luther's Leben Th. I. S. 105 und 104. S. auch Luther's Werke Balch'iche Ausgabe Th. XV. Anbang S. 23.

über ben Störer bes Friebens ber Rirche ausgesprochen marb. Sene Disputation muß aber ale michtiger Wendepunkt in ber innern Entwicklungsgeschichte Luther's, wie bes gesammten Treibens ber vermeintlichen Reformatoren angesehen werden. Auch Luther batte, - wie überhaupt jedwede Barefie querft in einer Clique ausgebildet zu werden pflegt, ebe fie in größere Lebensfreise tritt, - eine nicht fehr ausgebehnte Cotterie von naberen Freunden und Geiftesvermandten um fich versammelt, beren nabere Charafteriftik wir uns auf eine andere Gelegen= beit versparen. - Gie bestand hauptsächlich aus einigen Patres des Augustinerordens, der um jene Zeit und in jener Proving in vielen feiner Glieder eine fehr bedenfliche Rich= tung genommen batte, vornämlich aber aus mehreren Profesforen ber Universität Wittenberg, welchen es gelungen mar, fich unter ber ftubierenben Jugend jener Universität großen Unhang, und im Rreife ber Lehrer eine Urt von terroristischer Allgewalt zu verschaffen. Wie es häufig zu geschehen pflegt, fo scheint auch in jenem Rreise fich eine imaginare Munge von Redensarten und Lehrfagen gebildet ju haben, die jeder für unwiderleglich hielt, und die er von dem Undern um fo williger annahm, als auch er bafür mit obligatem Lobe von ben Uebrigen richtig bezahlt murbe. Gine folche, auf gegen= feitige Anbetung gegrundete Stellung, ber wir auch beute noch nicht felten auf beutschen Universitäten begegnen, mar nur all= ju febr geeignet, in einem ohnebieg von Dunkel und Leiben= schaft gepeitschten Gemuthe ben Glauben an die eigene Un= fehlbarkeit entstehen zu laffen. - Diefen Glauben ftorte auf bie herbste Beise die Leipziger Disputation, bei welcher bie Choragen ber Cotterie zuerst aus ihrer Abgeschlossenheit ber= aus und perfonlich vor ein größeres Publifum treten mußten, welches anders urtheilte als die Lober und Schmeichler in Wittenberg. Es ift protestantischer Seits' häufig behauptet worden, daß jene Disputation unentschieden geblieben fey. -Die Acten berfelben, wie der fpatere Ausspruch von Lowen und Coln und das Benehmen der Universität Leipzig, welche

Ed als Sieger begrüßte und bewirthete, beweifen, in soweit irgend eine Disputation Ausgang und Ende haben kann, bas Gegentheil. Abgefehen davon, lagt fich auch aus Luther's eis genen Worten ber Beweis führen, wie entschieden und schimpfe lich die Niederlage gewesen sehn muffe, welche die wittenbergifche Parthei im Angesichte von gang Deutschland erlitt. -Luther hatte mahrend der Disputation, seinem gewandten Gegner gegenüber, mehrmale gur beutschen Sprache feine Buflucht nehmen muffen, und als Rarlftadt Stellen aus gedruckten Buchern batte ablesen wollen, mar ibm von Gd entgegen gehalten worden: "es fen etwas kindisches und lacherliches, bag ein Theologus aus ben Buchern oder vom Beddel bisputiren wolle". - Die neuerungesinchtige Parthei hatte burch biefe Beweise ihrer wiffenschaftlichen Schwäche bie Gunft und Ichtung des Auditoriums vollig verloren, und Luther felbft ergablt in feinem Berichte über jenen Bergang \*): ges feb gu verwundern gemefen, wie ein lieblich Bugemurmele oder Bepfall bas Bolf baburch von fich gegeben, welches von folden Dingen urtheilet, wie von ber Schulfnaben Uebungen. Bu geschweigen daß man Gden allezeit bas lette Wort laffen muffen, es fen gleich daß er Untwort gebe oder Ginwurfe machte, daß also die Grunde unerortert bleiben und es das Unsehen batte, ale ob ber Sieg fein mare". - Er geftebt ein: baf Jener triumphire und daß die Disputation verungludt fen, troftet fich aber damit, daß die Berausgabe neuer Auflösungen feiner Cape bie Meinung der gelehrten Belt wieder ju feinen Gunften stimmen werde (Nam quia male disputatum est, edam resolutiones denuo.).

Aber Niemand war weniger ber Mann, eine folche of=
fentliche Beschämung zu vergessen als der wittenbergische
Resormator, und wenn bis dahin sittlicher Hochmuth, Gin=
seitigkeit in seinem Fachstudium und kurzsichtiger Gelehr=
tendunkel des Prosessors, der niemals über seinen engen

<sup>\*)</sup> Luther's Berte Bald'iche Ausgabe Th. XV. S. 1562.

Rreis hinausgekommen und beshalb keinen Wiberfpruch gegen feine Meinung ju murbigen weiß, die haupthebel feines ungeberdigen Betragens gewesen, fo trat jest zu diefen noch als Sauptmotiv eine tief gefrantte Gitelfeit, Die es wenig achtete, wenn die Welt in Brand aufginge, murbe nur bie im gelehrten Zweitampfe empfangene Scharte ausgewest. Es verrath geringe Cachtenntnig, ju glauben, bag entweder ber beil. Stuhl ober Luther's Gegner in Deutschland burch allzu entschiedenes Auftreten gegen den Reulehrer feinen Borneveis fer erft bervorgerufen batten. Ginige Monate vor ber Dies putation batte er (am 3. Marg 1519) auf Miltigen's Betrieb wiederum an ben Papft ein unterwürfiges Schreiben gerichtet. In diefem beißt es: "Mun, allerheiligster Bater, ich bezeuge vor Gott und allen feinen Kreaturen, daß ich nie Willens geweft, noch heutiges Tages bin, daß ich mir mit Ernft hatte vorgesett, der romischen Rirche und Em. Beiligkeit Gewalt auf einicherlei Beife anzugreifen oder mit irgend einer Lift Etwas abzubrechen. - Ich will auch gerne, welches ich als lein in diefem Sandel thun fann, Em. Beiligkeit gufagen, daß ich nachmals diese Materie vom Ablag will fahren und ruben laffen und allerdings ftillschweigen, allein, daß auch meine Widerfacher mit ihrem unnunen Ruhmen und aufge= blafenen, doch vergeblichen, ja fchandlichen Worten innehal= ten. - Denn habe dies allein gesucht, daß ich nicht burch Schande fremden Geipes bie romifche Rirche unsere Mutter befleckt wurde, noch das Bolk in folden Irrthum verführet, baß es bie Liebe lernte geringer achten, benn ale Ablag". -Diefen allerdings milben und versöhnlichen Worten muß aber gegenüber gehalten werben, mas beinahe gleichzeitig berfelbe Mann, - von beffen Gehorfamsbezeugungen vor dem beil. Stuhl, wenn es diefen ju taufchen und feine mahre Befinnung zu verbergen galt, wir oben bereits Proben anführten, in einem Schreiben an Spalatin auffert, ber ben Ausgang ber Disputation fürchtete, bie ju Leipzig gehalten werden follte. "Ich halte", schreibt er biefem vor der Leipziger Dis=

putation "vieles zuruck, um des Kurfürsten und der Universität willen, welches ich, wo ich anderswo ware, ausspeien wurde, wider die Verwüsterin der Schrift und der Kirche gegen Rom, oder besser gegen Babylon \*). Ob gutliche Vershandlungen mit einem Manne, dem sein Gewissen diese Dopspelzungigkeit gestattete, zu irgend einem gedeihlichen Ziele gesführt hätten, moge jeder Unbefangene enischeiden.

Aber auch an folden Unterhandlungen hat es nicht gefehlt. Rarl v. Miltig, ein fachfischer Edelmann, den der Papft eigende abgeschickt hatte, um Luther burch gutliches Bureben gur Befinnung ju bringen und bem, fatt berber Schroffbeit, vielleicht mit größerm Rechte ein Uebermaag von Nachgiebig= feit und Langmuth vorgeworfen werden konnte, feste auch nach der Leipziger Disputation und bis in den Berbft bes Jahres 1520 feine Bemühungen fort, ben 3med feiner Genbung zu erreichen. Allein außer bem eben geschilderten Dangel an Aufrichtigkeit und Wahrheiteliebe auf Luther's Geite und außer jener tiefen Erbitterung, welche die ju Leipzig erlittene Beschämung bes lettern jurudgelaffen hatte, - machte fich jest auch noch eine andere unheilvolle Rolge diefer Disputation bemerklich. - Diefelbe Urfache, die Luther's Anfeben bei den wahren und aufrichtigen Ratholiken vernichten mußte, feine Emporung gegen die Autorität der Rirche, welche bei ber Leipziger Disputation wider feinen Willen an bas Tageslicht tam, - verschaffte ihm ben Beifall aller Jener, beren driftlicher Glaube auf ichwachen Bugen ftand, oder welche aus unlauteren Grunden aller Art eine firchliche ober politiiche Revolution in Deutschland munschten. - Luther empfing Gludwunschungeschreiben von ben buffitischen Bobmen; die revolutionaren Glemente bes beutschen Reichsabels, benen ber Landfriede ju Worms und die Abstellung der Raubereien im Reiche ein Grauel mar, fingen an, fich mit einem Manne in Berbindung ju feten, der ihrem Inftincte ale ein taugli=

<sup>\*)</sup> Epistolae Lutheri. I. 168.

ches Saupt ober Werkzeug jener Ummalzungen erschien, nach benen fie burfteten; Frang von Sidingen und Andere boten ihm Sicherheit auf ihren Burgen an; ber Churfurft von Sachfen mard burch bes Erasmus von Rotterdam überklugen ober treulofen Rath bestimmt, feinen anfänglichen Befchluß zu anbern und Luthern Sicherheit ju gewähren, ftatt ihn aus feis nem Lande ju ichaffen. - Mit diefer Entfernung der perfonlichen Gefahr wuche bann auch in gleichem Maage der Uebermuth und die Recheit des Pfeudoreformators. Nachdem diefer bereits im Sommer 1520 in ber berüchtigten Anrede an den Abel beutscher Nation den Nachfolger Vetri für den Untichrift erflart batte, und Miltig noch immer nicht von feinen Beautigungs = und Bermittelungeversuchen abstand \*), lieg Qu= ther am 6. September 1520 ein abermaliges Schreiben an den Papft ergeben, in welchem er endlich die Daste fal= Ien läßt, durch welche er in den frühern Briefen die Bit= terfeit feines Bergens gu bededen gefucht bat. - Mit ftu-Dirtem Sohne gibt er fich bier bas Unfeben, als bedauere er ben Statthalter Chrifti. "Das ift die Urfach, warum es mir allzeit ift leib gewesen, bu frommer Leo, dag Du ein Papft worden bift in biefer Beit, der Du mohl murdig marest zu befferen Zeiten Papft zu fenn. Der römische Stuhl ift Deiner und Deines gleichen nicht werth, sondern ber bofe Geift folle Papft fenn, ber auch gewißlich mehr benn Du, in dem Babylon regiert. D! wollte Gott, dag Du entles bigt von der Ehre (wie fie es nennen, Deine aller schad= lichften Reinde!) etwan von einer Pfrunde ober Deinem väterlichen Erbe Dich halten möchteft. Fürmahr mit folcher

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich wird berichtet; daß Militz noch im Oktober 1520 eine Zusammenkunft mit Luther gehabt habe. Diese Angabe scheint irrig, nicht bloß, weil das Schreiben an den Papst, zu welchem Militz ihn bewog, vom 6. September datirt ift, sons dern weil Luther am St. Antoniustage (13. Juni) einem Freunde meldet, die Zusammenkunft (in Lichtenberg) habe bereits statt gefunden.

Ehre follte billig Niemand, benn Judas Ifcharioth und feines gleichen, die Gott verstoßen bat, geehrt febn". (Joh. 17, 12) u. f. w., u. f. w. Wenn etwa Giner ber letten Lutheraner in Schlefien jemale an ben Minifter ber geiftlichen Ungelegenbeiten in Berlin, ju geschweigen an ben Ronig ale bas ficht= bare Oberhaupt feiner Rirche, in abnlichem Tone gefchrieben batte, so mare er - und dief mit Recht - ber Teffung wohl nur burch fichere Bermahrung im Frrenhause entgangen. - Dag aber ber Rachfolger Betri, nachdem feine Langmuth beinahe brei Sahre hindurch migbraucht, und fein Stubl von einem Ordenspriefter, der ihm Geborfam geschworen, für ben Git des Untichrift erklart mar, endlich über ben Empos rer bas naturgemäße und fich von felbst verstebenbe Urtheil ber Ausschliefung aus berselben Rirche aussprach, von ber jener fich bereits offen burch die That gesondert hatte, - dieß gilt vielen beutigen Protestanten für einen Uct unerhörter Gewalt und unverdienter Feindseeligkeit gegen ein wohlmeis nendes und ruhiges Glied der Rirche! -

Nachdem burch jenes Schreiben vom oten September einmal der lette Damm durchbrochen war und Luther in ben ersten Tagen bes Oktober 1520 bie papstliche Bannbulle erhalten, folgten feine fernern Schritte - (Uppel= lation an ein allgemeines Concilium, Berbrennung der De= cretalen, wuthende Schmähschriften u. f. m.) Schlag auf Schlag. Nach dem bisher geschilderten Charafter bes Mannes burfte jest felbst bas Ungereimteste und Uebertriebenfte nicht mehr in Erstaunen feten. Ge tam von ba an nur noch Die Frage von Intereffe fenn: ob fein Gewiffen fich in lich= ten Momenten niemals geregt habe? Nach bem Charafterbilde, welches die protestantische Geschichtsschreibung von dem porgeblichen Reformator in Umlauf ju fepen gewußt bat, follte man glauben, bag er in immer beiterer, ftolger Gicherheit und Buverficht feinen einmal eingeschlagenen Pfad gewandelt und baß ihm niemals ein 3weifel an der Rechtmäßigkeit feines Beginnens aufgestiegen feb. - Aber mir werben in einem fpatern

Artikel ben Beweis liefern, baß ber Friede seines Semuths für immer bahin war, baß er von ben gräßlichsten Gewiffensbiffen gemartert, eine hölle in seinem Busen trug und baß bie spätern Eruptionen seines Zornes und hasses gegen bie wahre Kirche nichts Andres waren, als Versuche: ber bis zum höchsten Gipfel gesteigerten Angst seines eigenen herzens zu entsliehen, und die Stimme seines Gewiffens durch bas Schelten und Toben eines willführlich und mit Absicht erzeugten Zornes zu überschreien.

#### XXVIII.

## Sendschreiben an Heinrich Leo.

## Geehrter Berr!

Es barf Sie nicht verwundern, wenn Sie auf Ihr Sendfcreiben an Gorres, eine Antwort auch von einer andern Seite ber erhalten, als von ber Abbreffe Ihres Schreibens. Sie haben baffelbe in ben Druck gelegt, als ein offener und weltkundiger Brief addressirte fic daffelbe somit nicht allein an ben Namen, ben es an feiner Stirne führt; es mar an Jedermann, und vorzüglich an alle biejenigen gerichtet, die mit dem Abdreffirten gleichen Sinnes find. Der Schreiber bes Gegenwärtigen, der weder Sie noch Gorres zu kennen die Ehre hat, weiß sich Ihnen in keiner anderen Gigenschaft aufzuführen, als in ber eines treuen Sohnes ber katholischen Rirche und aufrichtigen Bekenners ihrer Lehren nach beren gangem, vollem, ungeschmalertem Umfange. Gie entnehmen aus diefer Erklarung, welcher Meinung berfelbe über die eis gentliche Frage fenn wird, welche bie Veranlaffung bes von Ihnen angegriffenen Buches und bes Ihrigen geworden ift.

Nichtsbestoweniger findet er sich nicht bewogen, auf diese urfprüngliche Frage felbft in ben gegenwärtigen Blättern ein= augeben. Bieles Undere hat fich, und haben Gie in Ihrer Schrift baran geknüpft; die Gine Frage bat die Undere und Reihen von Anderen rege gemacht, wie es benn überhaupt ber Charafter der katholischen Wahrheit ift, daß man an ihr nichts anareifen tann, ohne Alles anjugreifen. Der Streit bat fic gang naturgemäß, burch bie Menge von Bwischenfragen, nach bem Mittelpunkte bingezogen. Von einigen ber durch Ihre Schrift auf diesem Wege in Unregung gebrachten Gegenstänbe, und unter andern auch von Ihnen felbft, foll in bem Nachfolgenben die Rede fenn. Gie werben übrigens an bem Umftande feinen Unftog nehmen, daß die Entgegnung Ihres mit vollem Namen bezeichneten Sendschreibens dieselbe Form ju beobachten unterlaffen bat; benn einmal macht ein Name eine Cache meder beffer noch schlimmer, sodann verfliefe ein namentliches Vordrängen gegen ben in diesen Blättern angenommenen Gebrauch, und endlich hatte Ihnen Schreiber biefes einen fo völlig unbefannten und unberühmten Namen ju tennen, bag, wenn er ibn auch mit allen feinen wenigen Buchstaben ausschriebe, Sie baburch um nichts kluger murben, als wenn er fich x ober y nennte.

Die subjective Erfahrung eines ängstigenden Traumes ift es, die Sie zur Einleitung besjenigen wählen, was Sie an Görres zu sagen haben. Das Beängstigende in den von Ihenen ausgemalten Traumbildern ist aber allerwärts von der Natur des Zweisels, des Nichtzurechtkommens mit der Erscheisnung des unheimlichen Zwiespalts in der Erkenntnis, aus Verwirrung des Lieben und Holden mit dem Bösen und Wisderwärtigen, des Traulichen mit dem Entseplichen. Diese Traumersahrung sinnbildet Ihnen eine analoge im wachen Zusstande; die Welt, die Gegenwart dünkt Ihnen zu sehn, wie dieser Traum; Ihre Empfindung, die Erfahrung Ihrer Seele gegenüber ist beiderseits dieselbe unheimliche, ängstliche, des Kommene — darf ich zusehen, dieselbe unklare? — Wäre es

mir barum ju thun, auf irgend eine Beife fleinen Gelegen= beiten aufzulauern, dem Gegner meh zu thun, fo batten Gie bier im Unfange eine folche geboten, die reichen Stoff gu vieler Rede gabe. Ich will nicht Streit erheben über etwas, bas beiher gefagt ift; um ber Cache willen aber kann ich nicht verschweigen, daß mir und allen den Unfrigen in biefet Ihrer ausgesprochenen Weltempfindung ein großes, ein bochft merkwürdiges, freilich gang unbewußtes und unwillführliches. aber ein folches Geständniß zu liegen scheint, bas Alles fagt und ben Standpunkt Ihrer und unferer Seite in einem wesentlichen Buge bezeichnet. Schmerzlich und beklommen ift es uns freilich auch in diefer Welt und Gegenwart, und gewiß noch viel mehr ale Ihnen und ben Ihrigen; aber es ift . uns nicht, wie in einem bofen, unbegreiflichen Traume, fonbern wie in einer freilich noch boferen, aber nur allgu natur= lichen und begreiflichen Wirklichkeit. Wir erwarten nicht "bie Stimme, die une heraueruft"; wir haben lang diejenige vernommen, die une innerlich freigesprochen, aber jugleich ge= mahnt hat, barin zu bestehen, zu bulben, zu weinen und zu tampfen, fo lange es der Wille des Berrn ift.

Offen also gleich vom Anfange: In Ihnen ift Zwiespalt; großer, ins tiefste Leben gewachsener, unversöhnter, peinigens ber Zwiespalt. Das lette Beiwort beziehe ich zunächst auf Ihre Leser; darunter ist wohl keiner, wenigstens keiner von benjenigen, die einem Buche aufs Mark lesen, den Sie nicht, (ich rede hier keineswegs allein von dem Sendschreiben) in wiederholten Buchern und Stellen ihrer Bücher schmerzlich und tief innerlich gequält und gepeinigt hätten. Ob diese Ihre Wirkung auf Andere in Ihr eigenes Selbst zurückgeht, will ich nicht aussprechen oder Ihnen gegenüber behaupten. Sie sind hierüber fortwährend aus der besten Quelle unterrichtet. Was die in Frage stehende Angelegenheit betrifft, so haben Sie hierin krampshaft Parthei genommen, und es ist ihre Art zu streiten nichts weniger, als die eines in sich befriedeten, alles Zeug und Rustwerk des Krieges nur nach

٠.,

auffenbin fehrenden und verwendenden Geiftes. Gie reinen und stacheln fich felbft unaufhörlich, und erfegen ben Mangel bes ficheren Standes und ber julanglichen Ueberzeugung durch die Sipe ber Bewegung, und die hochgebende, fieberhaft gespannte Rede. — Gewiß bei Ihren heftigsten Stellen mar Ihnen am wenigsten wohl und sicher zu Muthe. - Unter folchen Um= ftanden munichte ich Ihnen, da ich viel Berbes und Bartes nachzubringen habe, ju Unfang ein freundliches Wort zu fagen, einmal, weil ber Mensch, wo er Gahrung gewahrt, nicht wissen kann, was sich am Ende noch herausgahren wird, und bann vorzüglich, weil die Natur des katholischen Rampfes die Rube und die Liebe ift; nicht zwar die weichliche, fuß = tole= rantelnde, welche, im Streit fur die Sache der Wahrheit. nur leifehin zutippend, Personen und Cachen verrath, fonbern. Diejenige, welche im energischen Saffe bes Jerthums und ber Schuld an bem Gegner, das innerfte Wefen deffelben von beiden zu trennen, und für daffelbe fich zu bemahren weiß. Bart aber muß der Stoß sebn gegen Ginen, ber herankommt wie Gie, und indem er eine ichmergliche Angelegenheit bloß gur Beranlaffung, und einen unter une bochgehaltenen Ramen zum Stichblatte nimmt, mit vergifteten Waffen gang anbersmohin, als in jener Frage, nach dem Bertheibiger ober Bertbeibigten zielt.

Nicht zwischen Leo und Görres ist also der Streit, er geht auch nicht um die Kölner-Angelegenheit; es ist der Kampf des Protestantismus gegen die katholische Kirche; — Niemans den weniger, als Ihnen, thut dieß zu sagen noth. Sie selbst haben den Kampf in den Mittelpunkt der Frage verlegt, Sie haben ins herz unsres heiligthums gegriffen; Sie haben hier, und gerade hier, 1Ihren sonstigen, theilweise billigen und scheindar partheilosen, anderwärts wenigstens, wenn auch harten oder ungerechten, doch in gewissen Schranken gehaltenen Ion geändert und völlig verloren, Sie haben gehöhnt und gelästert.

Und nun noch ein aufrichtiges Wort zu Anfange. Sie find bibelfest, febr bibelfest; Sie schütten die heiligen Worte von fich bei aller Gelegenheit, Sie find in deren Unwendung nicht verlegen, und es wird Ihnen gar nicht un= beimlich bei vielen Stellen, die Gie gebrauchen und von benen Sie nicht zu abnden Schienen, daß fie furchtbar gurucke reben an benjenigen, beffen Mund fie über andere ausgesproden. Sie batten nicht rühren follen an die Donner bes Beiligthums! - 3ch trage beinabe Scheu, Sie an bas von 36= nen gebrauchte Gleichniß vom Splitter und Balten zu erin= nern; aber follte es Ihnen wirklich entgangen febn, baf Gie gerade bie Vorwurfe, die namlichen Vorwurfe, die Gie fo ungerecht auf Gorres baufen, in Ihrem Buche gleichsam mit angfilicher Sorgfalt in ihrem vollen Umfange ju verdienen bemuht icheinen? Sollten Gie gar fein Arges barüber haben, daß jeder Burf juruce prallt, daß das Gewehr nur die Sand verlett, die es ju frevelhaftem Rampfe ergriffen, und baß, von dem ängstigenden Traume und ber "jufammenge= wachsenen Bruder= Unholdegestalt" im Gingange, bis ju dem letten Borte (Datum, Unterschrift und Nachschrift abgerechnet), ber Lefer Ihres "an Umfang Heinen Buchleins" bie feltene Erfahrung bat, Gegenstand und herbe Rritit jugleich ju lefen? Den Beweis wird der Inhalt diefer Briefe enthal= ten, ich will ihn hier nicht mehr als einleiten.

An vielen Stellen Ihres Buches scheinen Sie einen scharfen Unterschied zu ziehen zwischen der katholischen Kirche und der von Ihnen sogenannten welfischen Parthei. E. 13 halten Sie es nicht unmöglich, daß auch ein Ratholik, jenen Welfen gegenüber, "hie Weibling" rufe. — S. 14 ff. sind es die Ratholiken, die mit Recht Forderungen an die Rezgierung stellten, und nur die Welfen, welche, als jene Forderungen nicht so schnell gewährt wurden, unebenes Treisben daran knüpften. — S. 25 lassen Sie die römischskatchen ihr einen Greit dem Beginn des Christenthums" einen Mittelpunkt und Anhalt bilden für einen groten

Ben Theil der Christenheit, eine Jeste des Evangeliums unter den Beiden fenn, und felbst Dapfte fie in diefer Beife auffaffen, und bagegen nur die Welfen, und die mit jenen ibentischen, herrschbegierigen, weltlichen Rirchenobern aus bem Evangelium einen Saben fpinnen, ber jum Strick gefeilt werben foll für alle Völker. — S. 26 werden die Beiblinger, den Welfen gegenüber, wiederholt als Ratholiten bezeichnet. -C. 37 wird aus fatholischen Zeugniffen und aus der Geschichte gefolgert, daß man auch gut katholisch febn konne, ohne gur Sahne jener Parthei (ber welfischen nämlich) ju schwören. -S. 85 beift es wortlich: "Es fragt fich nun, ob fic bie Regierung imponiren laffen, und diefe welfiiche für die katholische Unficht annehmen foll. E. 141 mird behauptet, baf die welfische Parthei die Katholische Rirche missenschaftlich mieder ausschlie Bend zu vertreten fuche u. f. w. 3ch habe nur bie allerdeutlichsten Stellen gewählt, und es icheint mir, bag nach biefer Zusammenstellung an dem wirklich von Ihnen gefenten und icharf behaupteten Unterschiede tein Zweifel obwalten fann. Run fann ich mir recht wohl denken und mit einiger Deutlichkeit vorstellen, wie in ber Auffassungeweise auch eines redlichen, wohlwollenden Protestanten allenfalls die 3dee einer auf dem Boben der katholischen Rirche einhergehenden, aber von ihr verschiedenen Parthei aufkommen konne, die er mit einem aus einer bestimmten Geschichtsphafe bergenommenen. schon einmal fertig liegenden, bequemen Wort bie welfische nennt. Und vielleicht mochte darin ein befonderer Bemeis feiner Gerechtigkeit und Wohlgesinnung gesucht ober gefeben merben, daß er Erscheinungen, die ihn mit Recht oder Unrecht unangenehm berühren, nicht ber fatholischen Rirche, sondern eben jener in feiner Vorstellung ftrenge von ihr auseinander= gehaltenen Parthei zuschreibt und aufburdet. Man mußte auch barüber nicht zu ftrenge rechten, wenn ihm auf feinem protestantischen Standpunkte die hinausführung und Durch= schlingung ber beabsichtigten Demarcationelinie auch in ber

einmal angenommenen Voraussetzung nicht allerdings gelungen ware, und er etwa diefes und jenes Ginzelne als welfisch bezeichnete, mas wefentlich katholisch ift. Gin Colder möchte bann mit Confequeng und Scharfe, vielleicht mit Berbe ober Beftigkeit seine Ungriffe gegen basjenige richten, mas ibm Welfenthum ober fonft wie immer beift; es galte bann mit biesem freundliche Verftandigung. 3ch bente mir baneben eis nen andern Protestanten, ber die katholische Rirche als solche in offenem Rampfe und mit bestimmt gefentem Biele angriffe und befehdete. Ueber bie Lauterfeit ober Unlauterfeit bes Bergens, welches folden Rathichlag gefaßt, bliebe bas Urtheil freilich bemjenigen, ber die Rieren und Bergen burch= forscht; wir aber verftunden die Meinung, wußten uns gu berathen, und konnten une in keinem Falle über Arglift ober heimtückische Kampfebart beklagen. — Was aber haben Sie gethan? - Gie baben jene Unterscheibung aus eigenem, freien Willen beutlich bestimmt und mit energischem Ausbrucke ge= fest, und wie in abgesteckten Stationen im Verlaufe Ihres Buches wiederholt, um auf bem Wege baneben befto ficherer und ungescheuter, vor oberflächlichen Lefern unvermerkter in cumulo anzugreifen, mas Gie felbst auseinanderhalten ju wollen sich die Miene geben. Nicht einer welfischen oder wie immer sonst zu bezeichnenden Parthei oder irgend einer Rich= tung und partikularen Bestrebung in ber katholischen Rirche, sondern diefer felbst, diefer gang und ohne Zweifel in ihren wesentlichften und eigenthumlichsten Lebren und Ginrichtungen, in dem Bochften und Beiligsten, mas fie hat und ift, in dem innerlichsten Rerne ihres ewigen Bestandes gelten Ihre beftigen und hämischen Ungriffe. Bon bem Inhalte biefer Un= griffe nachber; für jest genügt es, die Thatfache zu conftati= ren, um in den Geift und die Lauterkeit desjenigen von vorne ber Ginficht zu nehmen, ber über Betrug und Bermechelung ber Momente bes Streites bei Anderen ju fchreien fich nicht verwehret hat. Den abgeschiedenen Geift der Welfen (über welche gunftig ober ungunftig zn urtheilen bier nicht auf bem

Bege liegt) haben Sie beraufbeschworen, um den Ungriff zu maskiren; moblwollende Protestanten und unsichere Ratholiken follten zuvörderst getäuscht werden über die rechte Deinung: aber über bem Rriegogeschrei "bie Weibling", welches wie Sie gefagt haben, auch noch rechte Ratholiken Ihnen nachrufen konnten, übersehen wir nicht die Bewegung des Urms, ber ben Pfeil recht gerade nach dem Bergen der fatholischen Lebre und Rirche richtet. Das ift Ihre Fundamental taufdung; es ift die Universalunmabrbeit Ihres gangen Buches, alle andern Vergerrungen und Migdarftellungen, von benen einige der bedeutenden Berftandesfraft, die fie porbringt, taum entsprossen ju febn scheinen, nehmen fich dagegen, um Ihren Ausdruck guruckzutehren, nur wie Falfchmungerei in geringeren Sorten aus. Wenn Gie bas wollten, wenn Sie der katholischen Rirche als solcher den Rrieg zu er-Haren beabsichtigten, wozu brauchten Gie Athanafius und Gorres, wozu überhaupt die Kölner=Angelegenheit? Warum einen gegebenen, schwebenden Rechtsfall, eine bestimmte, im Procest gelieferte Streitschrift bagu anwenden, um die Existent und die innerlichfte Berfonlichkeit bes Gegnere anzufeinden, und auf Tod und Leben zu bestreiten? Es ift Ihnen bagu auch nicht von Gorres bas Beispiel gegeben morben, benn einzelne, bingeworfene Gabe ober Rebensarten, in benen fich Ihr abweichendes Bekenntniß tund gegeben, hatten wir auch Ihnen verzeihen wollen. Aber abgesehen von zerftreuten, allerdings schon febr bestimmten Unfällen oder Schmähungen im Ver= laufe des Buches eröffnen Gie G. 04 einen compatten, geschlossenen Angriff, und mit geringen theologischen Mitteln auf wenigen Blattern eine vollständige Polemit, in welcher Sie unter Andern den Frenaus und Juftinus aus Rothe ju citiren fich nicht entbloben. Dag Gie bei bem volligen Abgang des eigentlichen Rriegsbedarfes zu anderen Mitteln gegriffen haben, bem Gegner Abbruch zu thun, erscheint nicht eben so fehr befremdend, als um Ihrer felbst, und Ihrer Ehre vor Gott und der Menschen willen schmerzlich und bedauerlich. Mit benen, welche Sie und für Ihre ärgsten Feinde zu halten zumuthen, haben Sie zu diesem Zwecke Bündnist und Vertrag geschlossen, und fechten und geberden sich in beren Weise. Die Gründe, mit welchen Sie den Geheimnistlehren der katholischen Kirche entgegentreten, sind genau die nämlichen, welche der derbste, buttigste Nationalismus schon anderweitig gebraucht hat, und der Hohn und lästernde Spott, womit Sie dieselben begleiten zu dürsen geglaubt haben, ist dem Arsenale eben jener liberalen, jüdischen Jungen entlehnt, vor welchen Sie an andern Stellen Ihres Buches einen (wenn er aufrichtig ware) eben so gerechten als löblichen Abscheu zu erkennen geben.

Es sind diese Blätter Ihres Buches diejenigen, mit denen ich es eigentlich zu thun habe, um derentwillen ich überhaupt zu sprechen unternommen habe, und Ihrer Person gegenüber in herberem Tone rede, als meine Art mit sich bringt. Aber es gibt Fälle, wo nicht zu schonen die Liebe gebietet.

Rurs erfte tann ohne große Ungerechtigkeit nicht verkannt, und barf auch nicht mit Stillschweigen übergangen werben, daß ber Standpunkt Ihrer Polemik wirklich ein gant eigen= thumlicher ift, und daß ein Mangel an Chrlichkeit in Unertennung ber Schaden und Blogen Ihrer Confessions-Bermandt= schaft Ihnen babei fo wenig jum Vorwurfe gemacht werden tam, baf Gie vielmehr um folder Aufrichtigkeit willen un= ter ben Sochwächtern ber Dinge ba brüben gablreiche und befondere Freunde erworben ju haben fich gewiß nicht schmei= cheln konnen. Gie erzählen uns zwar barüber weber Reues, noch Unerwartetes oder Befrembliches, aber boch fo viel Genaues, in fich Bufammenhangenbes und Belehrendes, baf wir Ihnen, besonders diejenigen unter une, welche wie meine Wenigkeit dem Schauplate folder Phanomene etwas entfernter fteben, für ben mit icharfer Beobachtung und deutlichem Referat gelieferten Nachweis zu Danke verpflichtet find, wie auch hier die Erscheinung mit dem Naturgefet fo genau übereinstimme. Sie baben freilich nur die Symptome beobachtet,

und die Krankengeschichte barnach aufgesept; die eingeborne Burgel der Rrantheit ift mit feiner Gilbe erwähnt worden, und das gebrauchte babylonische Gleichniß fällt um fo weiter vom Biel, da Ihr ja nicht in einem fremden Babplon, fonbern auf Gurer eigenen Bion gefangen fint. Doch davon nach-Aber, nach folden Geständniffen, nach folden feb es nun freiwilligen, oder von der Bahrheit und Gefchichte abgesothigten Ginraumungen Gurer eigenen Bertrummerung und Fäulnif gegenüber der geordneten Rraft und Lebensbluthe unserer Kirche, steht es Ihnen wohl, die Frage auf das beiderfeitige Lebensprincip bingumenden, und die Beweisfübrung zu übernehmen, daß genau und gerade bort, wo alles wantt und wimmert, und in einem langsamen Tode fich qualt, ber vortrefflichfte Lebenskern und ber mahre, haltende Geift; im Gegentheile aber auf dem Gebiete der Ordnung, der Ge= sundheit des vollen und fur ewige Thaten fraftigen Lebens ber baare innere Tod und die haltlose Täuschung Ursprung und Quell der Erscheinungen fep. Ginen folchen Beweis mochte Ihnen ohne allen Abbruch für die Ghre Ihres Talents bennoch zu führen unmöglich fallen; es erscheint auch bie Uebernahme einer bergleichen Beweisführung überaus unbiblisch und unevangelisch, benn sie tropt jenem evangelischen Spruche aufs tubnfte ins Angeficht: "Gin guter Baum bringt gute Früchte, ein ichlechter Baum aber bringt ichlechte Fruch= te. Rein guter Baum fann ichlechte Früchte bringen, und fein Schlechter Baum fann gute Früchte bringen. Gin jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und ins Feuer geworfen werden. Daher werdet ihr fie an ihren Früchten erfennen." Math. VII. 17 - 20.

Sie beginnen mit der Versicherung Ihres Reichthums gegen unsere Armuth, und bemerken fürs erste, daß man Ihrerseits einmal das apostolische, nicanische und athanasianische Glaubensbekenntniß mit uns gemein habe. Ich will Sie hier
nicht mit der gleichwohl sehr naturlichen und wie von selbst
aufstoßenden Frage beschweren: wer diesenigen und wieviel

berjenigen find, die diefes mit uns gemein baben, nachdem Sie felbst in begreiflicher Gemartigung berfelben fich von allen jenen feierlich lossagen, welche in diefer Gemeinschaft ju beharren nicht des Willens find. Daß Sie hiermit, numerifc genommen, die große Macht Ihrer gewöhnlich fogenannten Glaubenegenoffen hinter fich gelaffen, und mit einer gewiffen, in einer Anzahl formulirter hauptlehrfähe des Glaubens aus noch aufammenhaltenden Mindergabl von Brotestanten eine. wenn auch nicht neue, doch eigene, und bei gegenwärtiger Lage ber Berhaltniffe exceptionelle Stellung genommen haben, werden Sie jelbst nicht in Abrede bringen. Ich barf Sie aber bitten, biefes Gigenthumliche, ber Bahl und Daffe gegenüber Sonderthumliche Ihrer Stellung jederzeit unverrücht im Auge zu behalten; benn es ift geschehen, daß trop ber von Ihnen selbst vielfach ausgedrückten, richtigen Beurtheilung dieses Berhaltnif= fes bennoch wieder an andern Orten Ihrer Schrift von Protestanten und Protestantismus in einer Beise die Rede mar, als ob auch dort Einer für Alle und Alle für Ginen ftunden. -Diejenigen Wenigen von Guch aber, die, logisch gesprochen, inconsequenter, moralisch und driftlich geredet aber, achtbarer und ehrenhafter Beise dem Protestiren irgend eine beftimmte oder noch ju bestimmende Granze gefent haben ober ju feben beabsichtigen, baben allerwege jene Sombole und anbere Wahrheiten der driftlichen Lebre nach einer mehr oder minder belebten Formel mit uns gemein; denn nachdem 3hr Alles von dem Unfrigen genommen, mußt Ihr wohl, mas Ihr überhaupt noch babt, mit uns gemein baben. Bon welcher Innigkeit diefe Gemeinschaft aber ift, und wie viel Formel und Buchstabe ju einer mahren Bereinigung bes Glaubens, ohne alle Spaltung und Bertrennung, ju thun im Stande find, konnte, aller anderen Erfahrung ju geschweigen, ein Zwischensat beffelben Sauptsates belegen belfen, in welchem . Sie die ermähnte Gemeinschaft aussprachen. Gie fagen barin, daß die Erläuterung, welche ben catechismus Romanus in Beziehung auf Rirche, Gundenvergebung und Undres, bem

bem apostolischen Symbolum gabe, zwar "im entschiedenbsten Widerforuch mit Gurer Lehre ftebe, doch aber nichts aufftelle, mas die Grundfesten des driftlichen Glaubene umfto fe", und eben barum, fugen Gie bingu, fühlet Ihr Guch uns, die wir doch Christen feben, verbundener, als benen, welche fich zwar auch Protestanten zu nennen berausnehmen, aber indem fie burch ihre Erlauterung bes Symbo= lums gegen bas Christenthum protestiren --- nicht mehr für Chriften, sondern für mit Baffer begoffene Seiden gu achten find". 3ch besite nicht Biegfamteit bes Beiftes genug, um die Gultigkeit zweier Gate neben einander zu begreifen, von denen der Gine ausfagt, daß die Dogmen zweier Glaubenspartheien über Rirche und Gundenvergebung, - Cardinalpunkte alles Chriftenthums, - im entschiedenoften Wider= fpruche mit einander fteben, und der Andere, daß fie beider= feits den Grundfesten des driftlichen Glaubens entsprechend, und barum eine gewisse Verbindung zwischen beiden Theilen zu begründen recht wohl geeignet seben. Ich erkenne vielmehr nur die Wahrheit des erften iener beiden Cane, namlich baf zwischen der von der katholischen Rirche zu allen Zeiten festgehaltenen auf dem Concil zu Trient nach dem Bedurfniß der Umstände, neuerdings ausgesprochenen Lehre von der Rirche und Gundenvergebung (um nur die angeregten Artifel bier au berühren) einerfeits, und den, burch die lutherische oder calvinische Glaubensparthei aufgebrachten Lehrmeinungen andererseits, mahrer, mirklicher, grundlicher und unvereinbarer Widerspruch beftebe, und folgere hieraus mit Nothwendigkeit, daß die Grundfesten des Chriftenthums unmöglich mit beiden Lehren zugleich ungefährdet befteben konnen, vielmehr daß Eine von beiden fich schwer an benselben versundige. 3ch weiß übrigens freilich nicht gang gewiß, welche Meinung Sie dem Worte: "Grundfesten bee Chriftenthume" beilegen, benn wenn es vielleicht die in Ihrer Confession sonft so vielfach gebrauchten Fundamental-Artitel im Werthe erfenen foll, fo muß freilich jeber Streit barüber für so lange ruben, bis die Ihrigen

selbst, und zwar nicht bloß die nach allen Seiten auseinans bergehenden, sondern selbst die auf gewissen Seiten zusams menhaltenden, über Inhalt und Umfang dieses Begriffes eis nig geworden sind. Uns Katholiken aber ist jeder Artikel funs damental, den Gott geoffenbaret hat, denn "der Mensch lebt von einem jeglichen Worte, das aus dem Munde Gottes geht" (Matth. IV. 4.), und gleichwie "Derjenige, der das ganze Gesch hält, aber in Einem sündigt, in Allem schuldig ist" (Jak. II. 10.), so ist auch ein jeder, der die ganze Lehre des heils annimmt, aber in Sinem widerspricht, ein Ungläubisger an Allem, und der Geist Gottes ist nicht in ihm. Denn wie derselbe Gott alle Gebote gegeben hat, so hat auch ders selbe Gott alle Wahrheit gelehrt.

Die Gemeinschaft in dem apostolischen Glaubenssymbolum findet fich alfo burch jenen Ihren Zwischensat gleich ju Unfange ber Verhandlung, und wie in demfelben Athemauge, in bem Sie dieselbe behaupteten, wiederum von Grund aus ger= ftort, und um so gewisser zerftort, ba wir Ratholiken gerade auf die Erläuterung bes Symbols burch unsere Rirche bas größte Gewicht legen muffen. Wir glauben bas Symbol nur nach dem Willen und in dem Geifte unserer Rirche, der allerdings unveränderlich ift, aber ben Erforderniffen jedes Beitverhaltnisses, ben wechselnden Phafen jedes herrschenden Brrthums gegenüber ber unwandelbaren und ewigen Wahrheit jenen entschiedensten Ausbruck, jene am genaueften jum Biele treffende Wendung gibt, die am gewiffesten schirmen und wehren fann. Diese Bemerkung, ale eine Wahrnehmung bes in der katholischen Rirche allzeit lebendigen, ununterbrochen webenben göttlichen Geiftes, ber die Symbole bictirt, aber auch belebt, und in feiner Formel eingefangen, die Birten feiner Gläubigen das Verständnif der Symbole wie der Schrift lehrt, führt uns fruh zu bem eigentlichen und wesentlichen Gegensat des Protestantismus zur fatholischen Rirche. Protestantismus ift die Religion des Buchstabens. 3ch meine ben angeblich Ihrigen, ben zusammenhaltenden, benn mas ben

ber Undern betrifft, die nach allen Winden auseinander fabren, fo wird er allerdinge von einem Geifte getrieben, vor bem une Gott bewahren wolle. Ihr habt mit bem Buchftaben der Bibel begonnen, die fich übrigens nach ihrer Gigen: Schaft als göttliches Wort, nach ihrer Authentie und Integritat nicht einmal felbst Zeugnif gibt, noch geben kann. es fand fich, bag in ber Bibel, in ber man Alles zu finden wähnte, nicht einmal eine folche Busammenftellung ber drift: lichen Beilemahrheiten, wie fie ein Glaubenebekenntnif bebingt, au finden mar. Man mar also gezwungen, die Symbole ent meder von den Ratholifen zu entlehnen, und eben baburd ber ununterbrochenen Tradition im faktischen, und ber Gul tigfeit berfelben im rechtlichen Ginne wider Willen Beugniff abzulegen, ober felbst bergleichen anzufertigen: In beiden Fallen aber ftand man ju biefen Glaubensbekenntniffen as nau, wie zur Bibel. Man hatte die Beile gewonnen und bie Blattseite, aber weil die Druckerschwärze und bas Papier feiner Frage Untwort ftanden, und auf teinen Zweifel Erlau: terung boten, fo mar bas gefuchte Band ber Glaubensein: beit wenigstens fein geiftiges, und blieb eitel tobtes Mund werk, wenn man fich durch Absagen oder Ablesen ber Formel als Glied der Gemeinde legitimirte. Da ferner unter Gud fein lebenbiger Trager bes Worte, Recht und Macht ber Gr flarung bat, und bem bagu fich Untragenden ein Seber ju erwidern befugt ift: 3ch bin fo viel wie du, "benn unfer ganges Bolf ift beilig, und ber herr ift in ihm" (IV. Bud Mosis 10, 3.), so blieb, weil es unmöglich ift, bag bem Geifte bas ewige Stillschweigen und die ewige Gefangenschaft unter ben Buchstaben auferlegt werbe, nur ein awiefacher Ausweg, den man fich von vorne herein vorstellen fonnte, ben die Geschichte an Individuen und Parteien feit Gurer erften Trennung von der Rirche J. Ch. bis auf ben beutigen Tag in der Erfahrung darzustellen nicht unterläßt. Berichiedenheit ber Gemuther mandten fich bie einen mit ber Frage um Interpretation ber verschloffenen Schrift unmittel

ď

bar an den gottlichen Beift, deffen Untwort fie zu vernehmen glaubten, und vertheibigten ein Jeder bas ibm, wie er mein= te. Geantwortete, fo widersprechend unter fich die Antworten lauteten, mit unbeugsamem Ginne als bas einzige und mabre Evangelium; andere vertrauten fich felbft und ben naturlichen Rraften ihres eigenen Geiftes, lafen beffen Gingebungen in ben heiligen Worten, und verkundigten diese ohne Sulle als bas lautere Evangelium der Vernunft. Diese beiden Vartheien theilen den Protestantismus feit feinem Aluftommen; fie find mit Nothwendigkeit in ihm gegeben, und es ift nur Sache der geschichtlichen Entwicklung, wenn die zweite am beutigen Tage bas große Terrain und die Mehrheit ber Unbanger ge= wonnen bat, mabrend in früheren Beiten die erftere vorberrichte; obschon die Reime ber zweiten schon boch oben in ben Zeiten fich regen, und die erfte im jegigen Weltlauf um fo lautere Stimmen erhebt, je weniger fie ju erheben bat.

Daß die zweite Parthei am füglichsten die rationalistische genannt werbe, barüber find fie mit aller Belt einig; die Un= banger der ersten wollen Gie nicht als Pietisten bezeichnet wiffen, und ich felbst finde ben Ausbruck nicht allerdings paffend, indem er eigentlich ja nur eine gemiffe Section und Ab= spaltung diefer Parthei, eine Subparthei, ursprünglich bebeutet bat, und am besten ju bedeuten fortfahrt. Bei ber un= aufhörlichen Beräftelung diefer Parthei ift eine Generalbezeichnung auch allerdinge fcwierig: ich nenne fie inzwischen die pfeudompftische und laffen Gie gern an bem Ramen mateln; genug, daß wir uns verfteben. - Wenn ich gefagt habe, baß Diefe beiden Richtungen den Protestantismus theilen, fo ift babei nur vielleicht auf eine gemiffe Bahl eigentlicher Buchfta= benknechte keine Rudficht genommen, welche bas Symbol in ibrem Gedachtniffe, wie die Bibel in ihrem Schrante verborgen haltend, und weber um Belebung bes Wortes burch ben Geift, noch um ihre eigene Belebung burch beide befummert die Tage hinnehmen, wie ber himmel fie schickt. Gure Rationalisten aber wie Gure Mpftiter, beren Bestrebungen

übrigens auch nicht so febr gegenfählich auseinander liegen. bag nicht eine Brude jezuweilen fie einigte, find beiberfeits nur in verschiedene Formen, die nothwendige und bittere Frucht Eures Grundprincips: verlegene Lefer gegenüber bem bieroalpphischen Briefe eines bloß schreibenden Gottes. Der Autorität entlaufen und vom Geborfam emancipirt findet bie Soffarth ber Ginen bas Beug jum Berftandnif in fich, mabrend die noch viel feinere, geiftigere und verborgenere Soffarth ber Andern ber von aller Geschichte bezeugten und auf allen Blättern ber beiligen Schrift verkundigten Ordnung Gottes jum Trot in ihrer Ichbeit an den himmel redet, Amiefprache führt mit dem beiligen Geift, und, indem fie ben Berrn versuchend, Bunder und Offenbarung erzwingen will. in ihrer innerften Seele boch nur fich felber, wenn nicht etwas Schlimmeres bort. Der Demuth entbehrend, beren erfte Frucht ber Gehorsam ift, rechnen sich die Ginen in grober Werkheiligkeit ihre eigenen Tugenden und Thaten zu, mabrend bie Andern in verfeinerter Gefühle = ober Glaubeneheiligkeit aller Protestationen ungeachtet den innerlichsten, tiefften Birtungen und Thaten ihres Geiftes fich überheben, ober in ent= seplicher Vermeffenheit mit den schauderhaften Dogmen ihres Bekenntniffes nur baburch zurechtkommen, daß fie fich gewiß und unfehlbar, fur ausermablte Gefage, fur die Gelieb= ten des Berrn balten. Bahrend die Ginen an dem geschrie= benen Worte brockeln, bis es murbe wird, und nur fo viel bavon übrig bleibt, als sie auch in ihrem eigenen Rleische ge= funden, gießen die Undern von dem Borne der Schrift in die Form ihres eigenen Wesens so viel davon bineingeht, und bemnach muß es kommen, daß "Mrander von Tholuck, Tho= lud von Bengstenberg, Bengstenberg von Rrummacher, Rrummacher von Drafete, Drafete von Barme, Barme von UUmann, Ullman von Lude, Lude von Rudelbach" (S. 125, 126) verfchieden find. - Und indem ich weiter reben will, finde ich, da ich die citirten Blattfeiten abermale nachfchlage, baß Gie mir den Gedanken, ben ich eben auszusprechen im

٠.

Begriffe ftand, rein und bestimmt vorweg genommen haben. Alle biefe, meinen Sie, wie verschieben fie auch immer fenn mogen, werden fich bei Gelegenheit ber Kolner Sache wieder an einem barten Gegenfat gegen die katholische Sache ver-Sa, Sie baben Recht; gang und vollständig eint finben. Recht; bas ift Gure Ginbeit, Gure einzige Ginbeit und Gemeinschaft; in allem Bositiven Jeber mit feinem Nachbar entzweit, fend Ihr nur eine in ber Berneinung. Rur weil Ihr mit einander verneint, bildet Ihr eine Religionege= sellschaft, die fich felber den geschickteften, den treffenoften Nas men gegeben bat, einen Namen der Berneinung: Drotestan= ten. Ale Protestanten konnt Ihr einen Stammbaum aufweisen, der weit über bie Tage bes 10ten Sahrhunderts gu= rudigeht, benn Alles, mas von jeher gegen die Rirche bes Sohnes Gottes auf Erden protestirt hat, von dem erften Gnoftiter (auch fo eine mpftische Form) bis jum letten Saint-Simonisten (consequentefter Rationalismus); ober alles, mas gegen die Vorfirche des Alterthums, das ifraelitische Priefter= thum sich auflehnte von Rorah und feinen Genoffen (gewiß Supernaturalisten) bis ju ben Samariten auf Garigim, bie viel rationalistisches Beidenthum zugelernt hatten; ober mas immer sonft ber Wahrheit und Ordnung Gottes widerspres chend gegenüber ftand, war in diefem Ginfie Protestant, und viele von Guch haben felbst auf folche Erscheinungen ber Dorwelt als auf ihre glorreichen Uhnen triumphirend hingedeutet. - Ale Protestanten fend Ihr ficher, nicht unterzuge: ben, fo lange ber Berr bas Getriebe auf Erben befteben läßt, benn an Widerspruch und Rampf wird es der ftreitenden Rirche Gottes hiernieden nie fehlen. - Als Protestanten tonnt Ihr Guch gegenwärtig nicht nur ohne Entgegnung in ber vollen, von der Statistit eines jeden Landes angegebenen Seelen= gabl ausweisen, sondern noch darüber hinaus manche andere Bahl für Guch gutichreiben, wie benn von den Rationaliften unter Guch jum öftern ben Moslemin freundlich die Sand geboten murbe, und wenn fie nur erft einige aberglaubifche Ge-

brauche und gewiffe munderbare Erzählungen im Roran losgeworden maren, fo mochte eine Bereinigung ju Stande tom= men, die fo gut mare, wie manche Undere. - Diese Proteftations-Ginheit aber von fo gang negativer Natur ift nicht binreichend, weder eine Glaubenegemeinschaft unter Guch felbft ju behaupten, noch einen Reichthum auszuweisen, beffen Ibr Euch gegenüber ber tatholischen Rirche berühmen konntet. - Shr babt jene Symbole mit und gemein, bas beift diejenigen unter Euch die fie haben, aber Ihr habt fie nicht wie mir. Ober mas beift das für Gemeinschaft, wenn, wie Ihr felbft eingestebt, basjenige, mas Ihr aus bem gemeinsamen Buchstaben berauslefet - Gure unermeffene Mehrheit abgerechnet, die auch felbft gegen diefen Buchstaben protestirt - im wefentlichen Widerfpruche fteht mit bemjenigen, was die katholische Rirche babei balt und glaubt, wenn der Begriff ber Rirche felbft, b. b. ber Begriff ber Tragerin und erften Empfangerin aller gotts lichen Wahrheit und Beiligung in Frage gefest, und bas Dr= gan bestritten wird, burch welches die Lehren und Gnaben bes herrn an und über une tommen follen? Wenn die Mittel der Gundenvergebung, d. h. ber Theilnahme am Reiche Sottes, ein Gegenstand bes Streites werden, und mas bie Ginen verwerfen, von ben Unbern ale unerlägliche Bebingung jur Rindschaft Gottes und Erbschaft der ewigen Berrlichkeit verfündet wird? 3ch weiß gwar nicht, mas Beinrich Leo in biefen, wie er ju fagen fo tubn mar, gemeinfamen Combolen gelesen hat, ich weiß aber, daß er Anderes wie Neanber, und Neander Anderes wie Tholuck, und diefer Anderes wie Bengstenberg, und fo bie gange Reihe herunter, bie Gie felbft fo gablreich ausgestattet baben, und diefe Alle gufam= men Anderes wie Luther oder Calvin, und endlich vor Allem ein Jeder Underes wie die katholische Rirche darin gefunden baben. - Wiffet aber, daß wir alle biefe Symbole nur baben ale Ausbruck bes allezeit lebendigen und von jedem Buchstaben unabhängigen Geiftes und Lehrbegriffes unferer Rirde: daß wir fie verehren und als unbezweifelbare Wahrheit

annehmen in dem Geifte, der fie gefdrieben bat, der aber eben noch fo lebendig und in feiner gottlichen Frifche meht im 10ten ober 16ten, wie im 1ften ober 4ten Sabrhundert, und weil er der ewige Meifter und von Gott gefandte Trofter ift, "ber alles lehrt und an alles erinnert, mas Chris ftus gefagt bat," ale einzig möglicher und berufener Interpret fie verhindert, Buchftabe, ber tobtet, ju werden! Dag es ber nämliche Beift mar und bleibt, ber feit bem Beginne bes Beile jeder Unfrage begegnete, und die einfältige und Bahrheit verlangende mit Antwort erquickte, die vorwipige und binterliftige abwies, und jum Schweigen brachte; ber in ewig neu treibenden Formeln, wenn die Doppelgungigkeit ber Emporung fich binter bem mehrbeutigen Ausbruck ber Ginen verbarg, den Jrrthum übermand, und oft in einem einzigen, gludlich neuen Worte, beffen Gebante alt und ewia mar, eine Reperei ju Boden schlug. Bon diefer Urt mar bas ouovoios des vierten, das Secronos des fünften, das transsubstantiatio des 12ten oder 13ten Jahrhunderts; ein folches Panier der Ginheit des fatholischen Glaubens erhub fich die Bulle Unigenitus gegen die Jansenistische Grrlebre; fo versammelte in allgemeinster Ausdehnung ber Catechismus Romanus. der Ausbruck des heiligen Concils von Trient. alle Schaafe ber Beerde nach bem Bedürfniffe ber Zeit und in bestimmtester Berudfichtigung ber Gegenlehre unter einem neuen Symbole der ewigen und unveranderlichen Wahrheit. Satten bie Apostel ober die Bater von Micaa, ober der heilige Athanafius den Catechismus erlebt, fie hatten ihn unterzeichnet als Die Lehre bes nämlichen Geiftes, ber fie felbft belehret bat. Und betrachten wir das von Ihnen angeführte athanafianische Symbol, welches übrigens nur durch die Unnahme ber gangen Rirche einen ocumenischen Charafter erhalten bat, fo finben wir darin kaum etwas Undres als den Trinitätsglauben und ben Glauben an die Gottheit Jesu Chrifti. - Richts von ben Sacramenten, nichts von ber Gundenvergebung, nichts von der Rirche wie in den beiden andern, denn um' diefe Fra-

gen galt es damals nicht. Es ift eben bas bestimmte, von bem Geifte ber Kirche eingegebene Beilmittel gegen die beflimmte Krankheit, gegen den waltenden arianischen Frrthum. Aber wie erschöpft es fich nicht an Wendungen, wie drückt es diefelbe Glaubensmahrheit in vielfachen, gleichbedeutenden. aber im Wortlaute verschiedenen Wiederholungen aus, wie bauft ber Beift bie ihnonymen Rebensarten, um nur ber Schlangenwindung der Reterei feinen Ausweg zu laffen, und Die hinterlistige Unterwerfung unter ben Buchstaben bei bem innerlichen Widerspruche gegen ben Ginn burch bie Manniafaltiakeit der buchstäblichen Saffung von vorne berein abzuichneiden. Dem Bedürfniffe der Beit ober bes Rampfes haben bie Symbole ihren Ursprung ju verdanken; die gange driftliche Wahrheit aber hat und lehrt die Rirche, welche fich auch nie mit einer todten Recitation ihrer Symbole begnügt, ober benjenigen in ihre Gemeinschaft aufgenommen bat, ber einen nicht in den Symbolen enthaltenen Glaubensartikel - und schon jedes der brei enthalt folde, die in den andern nicht portommen - ju leugnen fich vermeffen hatie. Go fpricht jum Beispiel von der Gemeinschaft der Beiligen nur das apostolische, von der Taufe nur das nicanische, von der Ewigkeit der Bollen= ftrafen nur bas athanafianische. Bon ber Erbfunde, von ben Mitteln der Gundenvergebung, von dem Sacramente der Guchariftie 2c. geschieht in feinem Erwähnung. Freilich liegen in ben Worten des apostolischen Bekenntnisses: Credo in sanctam ecclesiam catholicam schon alle anderen Glaubensartifel, aber dagu muß man fie ichon eben fatholisch versteben.

Nur diese Kirche hat und liest die Bibel, Ihr andern habt den Coder, aber nicht das Buch.— Ego Evangelio non crederem, nisi me ecclesiae catholicae moveret auctoritas. Sie wissen doch ohne Zweisel, wer so gesprochen hat? — Der heilige Augustinus, den Sie selbst eine Saule der Wahrheit nennen.

Bevor ich aber von diesem erften Punkte Ihres Reich= thums, den Sie mit uns gemein haben, auf die anderen über=

gebe, die Ihnen eigenthumlich und allein geboren, erlauben Sie mir noch einer Infinuation Ihrer Note S. 05 gu ent= gegnen. Welfische Ratholiken, fagen Gie, batten, mo ihnen Macht geworden ware, immer auf protestantischem Gebiete ben Rationalismus begunftigt. Es mare gefcheben, weil fie in bemfelben bas corrofive Gift erkannten, welches ben Dros testantismus völlig tobt machen follte. - Collte es wirklich . vorgekommen fenn, mas ich bei meiner Entfernung von dem Schauplat nicht abzuleugnen berechtigt bin, aber zu bezweis feln viele Urfache habe, daß Ratholiken auf protestantischem Boben rationalistischen Richtungen und Lehrmeinungen, gegenüber bem in der großen Maffe des Bolks noch besteben= den, wie immer gearteten, biblischen Glauben, irgend wie Vorschub geleistet haben, so haben diese Ratholiken, unseres Dafürhaltens, ichweres Unrecht baran gethan. Denn ber Ras tionalismus, als die consequentere Protestation gegen ben Inhalt der driftlichen Offenbarungelebre, und vollständige Berneinung aller, über ber Natur und Vernunft liegenden boberen Wahrheit, ift an fich und objectiv betrachtet bas größere Uebel, und Niemand barf bas Uebel thun, damit Gutes baraus entstehe. Nielleicht aber beruht die Sache auf einem Miggriffe in der Beobachtung. Es kann nämlich allerdings füglich geschehen senn, daß Ratholiken, wenn sie die immer weiteren Umgriffe und das Ueberhandnehmen rationalistischer Doctrinen auf protestantischem Gebiete zu beobachten Gelegen= beit batten, biefer Erfahrung gegenüber Gindrucke und Em= pfindungen an den Tag legten, welche das Gefühl glaubiger Protestanten bei der gleichen Erfahrung verletten. Es tame bier nur auf Erflarung an. Wenn irgendwo in einem revolutionaren Zeitalter die gahme und verhüllte Gestalt ber Revolution in die nachte und ungeberdige überschluge, so ware die nachste Folge ohne 3meifel, daß der Berbrechen jest noch viel mehr, und blutigere und entfetilichere, in einem fo ungludlichen Lande begangen, und die Leiden der Ginwohner weit über den vorigen Buftand gesteigert wurden.

Der Freund ber Ordnung und des Rechts konnte aber, bem tiefen Bedauern über das begangene Unrecht und für die Opfer beffelben unbeschadet, ein Gefühl freudiger hoffnung vielleicht nicht völlig bei fich unterdrucken, und ihm auch Worte leiben, daß nach ber einmal eingetretenen Erife und bei einem auf die Spine getriebenen Buftand, ber unmöglich, gleich bem frühern, fich verfteinen und auf die Lange festfeten konne, bie Wiederkehr gur Ordnung und gur Rube in nabere ober fernere Aussicht gestellt feb. Ober wenn ein langfames schlei= chendes Uebel in einen heftigen Parorysmus aufflammte, ber zwar die Leiden des Kranken beträchtlich vermehrte und viel= leicht fein Leben in Gefahr fette, fo mochte der Urgt ober fundige Freund, wenn er andere ber Natur bes Rranten noch genug gutraut, die Veranderung weniger mit Schrecken als mit guter Ermartung begrüßen. In beiden Fallen aber murbe Giner wie der Undere fein Gewiffen nicht mit Berbeiführung eines Buftandes beschweren wollen, beffen Gintreten ohne fein Buthun die erwähnten Empfindungen in ihm hervorzurufen geeignet mar. — Die Anwendung ergiebt fich von felbst, und Sie erlauben meinen beiben Gleichniffen, in allen nicht gur Unwendung gehörigen Punkten ju hinken. — Bas Gie übrigens über den Rationalismus weiter aussagen, darüber gestatten Gie mir etwas ins Tiefere einzugeben, und die Erörterung ber ferneren Punkte noch vorerft zu verschieben. -Ich habe den Rationalismus bezeichnet als die nothwendige Folge und natürliche Frucht ber sogenannten Reformation, als die Gine der beiden immer feindfeligen, aber innerlich Jusammengehörigen und mit einander bedingten Polaritaten biefes ewig unruhigen Princips, welches einmal als Religion bes Buchstabens ben reagirenden und weit über alle Formel binausagirenden Menschengeift empor rief, und den aufgerufenen ju bandigen nicht vermochte; bann aber ale Religion ber Isolirung die driftliche Geele vereinsamte, und nachdem er bas tiefe, driftliche Gemeinbewußtfenn gebrochen, den Dr= ganismus ber Rirche, fo weit ihm Macht gelaffen mar, ger-

ftort, bie Individuen wie Atome verftreute, welche bem Bug ber Schwere zu folgen von keiner boberen Rraft mehr verbin= Ich leugne babei naturlich nicht, daß bie äußerste und lette Grundwurzel des Rationalismus in der Berkehrtheit des verderbten Menschenherzens zu suchen ift, . und bag barum, wie die Brrthumer gleich ben Grundzugen bes menschlichen Bergens fich überall abnlich feben, rationalistifche ober abnlich geartete Richtungen und Bestrebun= gen ichon allerwege in alterer und altester Beit jum Vorschein tommen und unterscheidbar find. Go treffen wir unter ben Philosophemen der Griechen manche an, welche, auf driftli= den Boden übertragen gedacht, der Rirche ohngefähr wie ber moderne Rationalismus entgegen gestanden batten. Auch unter den Grelehren des driftlichen Alterthums finden fich fol= de, benen, wie etwa ber arianischen ober pelagianischen und anderen, ein gewiffer rationalistischer Beigeschmad und babin wirkende Elemente leicht abgemerkt werden konnen. Aber inmitten bes großen, driftlichen und firchlichen Glaubenebewußtseyns tritt ber Rationalismus dort nur unreif und unmundig, balb traumend und feiner felbft unbewußt, gleich= fam wie verfuch sweise mir ichuchternem Empirismus auf, und es war der protestantischen Reform vorbehalten, ihn im Laufe der driftlichen Rirchengeschichte an ihren Bruften gu nahren, ju ftarten und ju erfraftigen, ju reifen und ju belebren, ju entbinden und ju emancipiren, aufzuklaren und ins helle Bewußtfebn ju rufen, bis er herangedieben ju jenem Riefen, ber bie Welt freffen will, aber zuerft feine eigene Mutter bedrobt. Und fein allmähliges Bachethum haben brei Jahrhunderte bezeugt. Schon fehr fruh ftand er auf ei= genen Suffen in den Schulen der Socine gangestraftig und mit fo machem Gelbstbewußtfenn, wie ibm teines der fruberen Sahrhunderte des Chriftenthums begegnet. Aber noch hatte bie Generation an den Bruften katholischer Mutter gelegen, noch waren die Bemuther ju glaubenebedurftig, es duftete noch von der alten Liebe, und leuchtete und Mubete noch gu

hell von dem Feuer der alten Wahrheit, fo die fatholische Rirche in die Gefage ber Bergen gelegt, ale dag bie Forts schritte biefer unweifen Beisheit die Gefchlechter ber Bolter fonell übermaltigen, und mehr als eine beschrankte Angabl im Glauben veramter, auf dem Wege ber Berneinung über ben Charafter ihrer Zeit vorangeschobener Naturen batte gewinnen konnen. Es bedurfte vieler Jahrzebente und Sahr= bunderte der Erfaltung, ber Vernüchterung, ber erftorbenen Glaubensgewohnheit, ber Beraubung ber Sacramente, des Alergerniffes einer Uebergahl widersprechender Gecten und gegeneinanderredenden Glaubensprediger, Unficherheit des Bekenntniffes in jeder einzelnen Secte und Abspaltung bes neuen Evangeliums, bis das feit nabe an einem Sahrtausend mit bem Bewußtseyn ihres gesammten Dafenns innig verschmol= gene und fast untrennbar verbundene driftliche Bewußtfepn fo gang aus dem Mark und Geblute europäischer Bolker ents weichen, bevor die jum Gehorfam gewöhnte, mit Uebergeugung von ihren Schranten burchdrungene, und fich felbft nur in ihrer Abhängigkeit von Erkenntniffen boberen Uriprungs begreifende Vernunft bis ju bem Uebermuthe fich vermeffen konnte, fich zur normirenden Gewalt zweier Welten zu constituiren, und ihre Autonomie und Autartie in Bezug aufalle Wahrheit und Gerechtigkeit auszusprechen. Es bedurfte gablreicher Phasen und Uebergange und einer inhaltereichen Gefchichte, bis es möglich war, auf diefem Puntte anzulangen, und der vollendete Rationalismus konnte nur aus einem, von vielen vorausgegangenen semi = rationalistischen und in auf= ober lieber absteigender Richtung dabin einschlägigen Beftrebungen reich gedüngtem Boden erwachsen. Diese Geschichte tann bier nun freilich nicht gefdrieben werben, aber es murbe genügen, einen Siftorifer, wenn er die Bahrheit liebte und fuchte auf die geistigen Erscheinungen in England, Schottland und Solland, im hugenottischen Frankreich und nördlichen Deutschland mabrend des 17ten und bie ungefahr in die Salfte bes 18ten Sahrhunderte (benn weiterbin fonnte wenigstene

micht mehr von bem Berben ber Erscheinung bie Rebe feren) aufmertfam ju machen, um über ben Schauplan ber Begebenheiten, die religiöfen Ueberzeugungen ber baudelnden Berfonen, und nachsten, bald mit in die Sandlung bineinge jogenen Beugen, gureichende Drientirung zu gewinnen. Gie, mein verehrter Berr, kannten diefe gange Gefchichte ohne 3meis fel, und sie war Ihnen nicht angenehm. Man konnte nicht überrascht werden von Ihren, schon früher in Ihrem Buche angemandten Bemühungen, die Sachlage anderartig barguftel-Ien, und insbesondere die Genefis des Rationalismus auf katholifchen Boden zu verlegen. 3m allerhöchften Grade überrafchend und wirklich verbluffend muß aber das Mittel genannt werben, beffen Gie fich zu diesem Bebufe bedienen. Beinrich Leo, dem die biftorischen Behelfe in fo reichlichem und viel reichlicherem Maage als die theologischen ju Gebote fteben, bat fich aus der Sache gieben zu konnen geglaubt, indem er und einen Erfinder bes Rationalismus nennt, eine fast unbemerkbare Gestalt in ber Geschichte ber Literatur, einen verschollenen Ramen, ei= nen frangofischen Monch des 17ten Sahrhunderte, dem bann bie Paftoren im protestantischen Deutschland fast alle gutwillig nachgelallt, und daß es nicht gar alle gethan haben, nur burch die glüchselige Staatsgefangenschaft ber evangelischen Rirche verhindert murden, benn "mas mare aus dieser Rirche geworden, mare fie frei gewesen"! (S. 11.) Diefer cananai= iche Zauberer, wie Gie ihn nennen, "ben Moab ins Lager ber Evangelischen gesendet", ben beut zu Tage Niemand tennt, und Sie selbst so wenig, daß Sie ihn aus aus einem Oratorianer zu einem Dominitaner machen (mas beiläufig ges sprochen, zu beweisen scheint, daß fie nicht einmal die Titel feiner Werte gefeben baben), ift niemand anderer, als ber alte Richard Simon. Ich unterbrucke noch für einen Augenblick, mas fich mir bei dieser Gelegenheit in die Reder brangt, und gebe fure erfte' in eine nabere Betrachtung ber Erscheinung ein, beren welthiftorische Bebeutung Gie entbedt haben. Richard Simon alfo, geboren zu Dieppe i. 3. 1638,

gestorben ebendaselbst ober in ber Umgebung 1712, ift ben Buchermachtern ber alteren theologischen Literatur burch eine. allerdings ziemlich lange, Reihe von Schriften über Bibeltunde bekannt, die von orientalischer Gelehrsamkeit vollge ftopft, burch ftreitfüchtige Raffung wie burch Neuheit und Daraborie ber barin aufgestellten und vertheibigten Meinungen unter ben Beitgenoffen einiges Auffeben erregten. Histoires critiques (ber Lieblingstitel feiner Arbeiten), als: du texte, des versions et des commentateurs du vieux testament; du texte du nouveaux testament; des principaux commentateurs du nouveau testament etc., enthielten Merkmale jener verwegenen Rritik, beren Contagion eben bamals bie eigenwilligeren, und auf bas Gerebe ba braufen aufmertfameren Glieber ber fatholischen Gemeinschaft erreichte. verfielen unmittelbar unter die Censur des romischen Inder. und erregten ben eifrigen Biberfpruch mehrerer Theologen. Bon hunderttaufend Buchern, wie fie taglich auftauchen und vergeffen werben, in nichts, ale burch eine allerdings nicht zu bestreitende, aber übel verdaute, und vor Allem übel angewandte Erudition unterschieden, murben fie taum ben Ramen bes Verfaffere über feine Generation binausgetragen baben, wenn nicht Boffuet unter feinen Gegnern aufgetreten Der Verfaffer, allerdings von jener Indocilität und Gigenwilligkeit, die den Gliedern ber katholischen Rirche fo übel fteht, und die auch feinen Austritt aus der Congregation des Oratoriums veranlagte, ware bennoch durch eine Verwechselung mit den Rationalisten, im modernen und vollen= beten Ginne bes Wortes, viel ju hart behandelt; er trat, meines Biffens, nie einer einzigen bestimmten Glaubenslehre, viel weniger bem gesammten Schape ber driftlichen Wahrheit frech leugnend gegenüber, und ift barum, wenn gleich ju ben verwegenen und verdachtigen, doch niemals zu ben feperischen Autoren gerechnet worden. Dag jede, wenn auch noch fo schwach geftütte und behauptete Paradorie, jeder, wenn auch unträftige Biberfpruch, Ginen und ben Unbern finben, bie,

was Gigenwilliges und Gigenglaubiges in ihren eigenem Bergen ift, baran ju ftarten vermeinen; welche die größere ober geringere Opposition ihres Gemuthe gegen ben Gehorfam bes Glaubens damit liebkofen, daß ein Mann, ber bebraifch und fprifch verftebe, in gleicher ober ahnlicher Beife gerebet, ift weber außerordentlich noch befonders folgenreich. Dag aber eine Erscheinung von ber literarischen Mittelmäßigkeit bes Ri= chard Simon, die noch bagu weber mit tauschendem Rlitter an die Menge redete, noch für fich felbft über unbestimmte Belleitäten hinausgekommen war, bas Angeficht ber Belt veranbert; bag bie Erscheinung eines eigensinnigen frangofischen Orbensmannes fast alle protestantischen Pastoren binter fich ber gehabt und biefelben um ihr Bibelthum gebracht habe; baf fie eigentlich bie Bafferscheibe ber Beit geworben, von welcher her die Rluthen des Unglaubens über und herabgelaufen; diefes fage ich, und rebe mit Borbedacht, fann unmoglich jugleich im Ernft, mit Berftand und mit ehrlicher Deis nung behauptet werben. 3ch halte es nicht vonnöthen, ben weiter fich bier anknupfenden Betrachtungen und Gefühlen ausführliche Worte ju geben; aber horen Gie Gines. haben an einem andern Orte die innere Saltlofigfeit und abfolute Rullität ber Rirchenverfaffung protestantischer Glaubeneverwandtichaft in ihrer vollen Schmählichkeit und Blofe, mit fo berebfamen Ausbruck und fo ausgiebiger Bezeichnung bargeftellt, baf Gie hierin schwerlich von den eis frigsten Ratholiten überboten merben konnen. Gie thaten fo mit Absicht, und ohne Zweifel in ber Meinung, an einer Stelle vieles preis zu geben, um befto mehr an einer andern ju gewinnen. Es hat Ihnen zwar allerdings auch bort bie Mahrheit einen Streich gespielt, und nachdem Sie Alles aufe gegeben, woran eine Rirche ober Gemeinschaft ber Beiligen erkannt wird, konnte nichts mehr ju gewinnen übrig bleiben. Doch bavon ift hier nicht die Rebe. Bei Ihrem Richard Simon aber ift Ihnen, gang unversebens und ohne Borbebacht, begegnet, daß Gie bemjenigen, mas Gie protestantifche

Rirche nennen, einen übeln Dienft geleiftet, inbem Gie eine Rluth von Schmach barüber ausgegoffen, bie Gie meber burch hochtrabende Worte gerftoren ober megmaschen, noch fonft auf irgend einer Seite bas Mindefte bafur gewinnen können, denn Gie haben ben thatfachlichen Beweis geliefert, wie viel Gie felbst, ber Vortampfer und Vertreter ber Ihris gen, jener Ihrer Rirche gutrauen. Daß jene beiden Beftstoffe, bie Guch eingeboren find, und fur welche Guer Bekenntnif bas mabre und unzweifelhafte Delta barftellt, contagionemeife viele von den unfrigen, felbft Lehrer bes gottlichen Wortes, angeftedt und unsere Lande vermuftet haben, (wie benn felbft jener Simon, der bis in das 18te Jahrhundert hineinragt, in feiner balben Erkrankung, felbft nur als eine Frucht bes icon lange vorber auf protestantischer Domaine fraftigen Rationa-.liemus kann betrachtet merden) bas miffen mir, und verkennen oder verdrehen nicht die Geschichte, die es bezeugt. Aber bie nämliche Geschichte bezeugt auch, baf unsere Rirche überall, wo der Schaden fund mard, beilend oder abschneibend bem erfrankten Gliebe gegenüber trat, daß fie jeben Can mit Berdammung fchlug, ber die unwandelbare, einige, überlieferte Lehre bestritt und gefährdete. Den Fall nur als mog= lich zu fingiren, daß biefe Rirche felbst ber Unstedung er= liege, daß Alle ober fast Alle ihrer hirten rationalistischen, ober sonst wie immer perversen und von der firchlichen Ueberlieferung abweichenden Doctrinen fich hingeben konnten, ober baf fie Schut und Vermahrung bagegen irgend woher anbere, und von fremden Mächten und Gewalten gut holen ober ju begehren hatte, ift, wie mich bunkt, noch keinem protestan= tifchen Berftande bisher in ben Ginn gekommen. gut ju citiren: Rome ne recule pas. Gie aber, Gie balten ben Fall für möglich, Gie feben ibn ale wirklich, bag ein einzelner, geringfügiger Mann fremder Confession ihre Rirche fo febr übermältige, daß bie Lehrer und Lichter berfelben fast alle jum Thore hinausliefen, um dem goldenen Ralbe ju raudern, bas jener aufgestellt, und mirklich alle ausgelaufen

waren, hatte nicht der Knebel gut gethan und die Rette, welde bes Staates find, und womit bie weltlichen Oberen libre geiftlichen hirten in ber Ordnung bes Beile erhielten und befestigten. Diese Unsicht von einer Rirche, welche fich fur bie Rirche 3. Ch., für bie unverlette Braut bes himmlischen Lammes ausgibt, nach welcher fie eine Oberkirche bat, ein über Bion gebautes Babplon (ich wende Ihre Bilder an), bas. mit 3mang Ihrer Lehren hutet, und nicht etwa bloß burch außerlichen Drang ber Verfolgung die Gefäße lantert, fonbern recht eigentlich ben Rern ber Cache jufammenhalt, die Dogmatik polizeilich einscharft, und die zum Auseinanderlaus , fen portirten Prediger und Aeltesten mit physischen Mitteln coercirt, diefen speciellen Reichthum ber Ihrigen überlaffen wir gerne und freudig, in der Idee wie in der Erfahrung und Erprobung, Jedem, ber fich alfo zu begnügen und in feinen geiftlichen Bedürfniffen einzurichten Willens ift.

Ich halte Ihnen ein Bilb vor, das Sie gezeichnet haben. Jeder Zug in dieser Schilberung ist Ihr Eigenthum. Um nur den Felsen zu leugnen, auf den Jesus Christus Seine Kirche gegründet hat, wollen Sie die Ihrige auf den Staatszwang gründen. Ich habe weiter nichts hinzuzusepen, Sie selbst haben Alles gesagt.

In dieser Verfassung Eurer Kirche also, schreiben Sie, "habt Ihr den Rationalismus verdaut, statt an demselben zu sterben, habt ihm wirklich viel zu danken, habt ihn auf missenschaftlichem Boden niedergeworsen. Jest soll er nur mehr in seiner elendesten Gestalt in tausend und aber tausend Seeslen der katholischen Welt herumkriechen, die ihn nicht besiegen kann, weil sie ihm das laute Wort verbietet." Was die Verdauung des Rationalismus betrifft, und ob Ihr an demselben gestorben send, sterbt oder sterben werdet, darüber wols len wir dem welthistorischen Resultate nicht vorgreisen. Der wissenschaftliche Sieg über denselben ist ein Bulletin der grossen Armee. Zählt seine Reihen und die Eurigen nach der Schlacht! Aus speklativem Gebiete werdet Ihr ihm nichts ans

baben, benn barin habt Ihr mit ihm entweder gar keine gemeinsame Sprache, also feinen Moment ber Begegnung, ober Ihr kampft mit Baffen, die er consequenter und in seiner Art Hüger handhabt. Muf hiftorifchem Boden hingegen, wo Ihr allerdings im Bortheile-fenn konntet, brangt er Euch unbarm= bergig gegen die katholische Rirche bin. Jeder Streich, ben Ihr bem Gegner verfest, ift eine Bunde, die Ihr Guch felbft schlagt, und die une, Guch ju schlagen, ersparet wird. Roch nie hat der Jrrthum den Frrthum besiegt. Ihr werdet den Rationalismus, und ber Rationalismus wird Euch nicht eis gentlich todt machen. Die Frangofen haben ein gutes Wort: s'entretuer. Es handelt fich dabei um Augenblicke oder Stun= ben des Ueberlebens. Ihr habt feine große hoffnung, biefe für Euch zu gewinnen. - Bas ben in taufend und aber taufend katholifchen Seelen friechenden Rationalismus betrifft, fo miffen Gie, verehrter herr, recht gut, mas es damit für ein Bemandtnif hat. Denn mahrlich, nicht wir haben barüber ju flagen, daß "Arianer, Socinianer, indifferente Dentglaubige, Atheisten 2c. 2c. bei une jum Tifche bee Berrn geben", nicht bei une ift es, wo san der Rirche alles gerfallen ift, was nicht vom Staate gehalten wird", nicht bei uns kommt es vor, daß "die Genoffenschaft bas Recht nicht mehr bat ober übt, diejenigen von fich auszuschließen, welche ihren Aufgaben Bobn fprechen". - Das wiffen Gie, und haben es ehrenhaft und billig jugegeben. Was meinen Gie nun mit ienen taufend und aber taufend Geelen der fatholischen Welt? -Bollen Gie und diejenigen vorwerfen, die nicht ju und geboren? Die von une ausgeschieden find, die fich felbft ercom= municirt haben, die, worauf es bier eigentlich an kommt, burch Rraft und Gewalt bes Organismus unserer Rirche mit Nothwendigkeit gedrungen maren, auszuscheiben, und feine Urt ber Gemeinschaft mit uns baben, als daß fie in gewiffen ftatiftifchen Tabellen eine Babl vollmachen? Dergleichen Leute gebe ich Ihnen ju jeder beliebigen Behandlung preis, nur einen Namen laffe ich nicht

÷

auf Sie anwenden: Ratholiken. Die Umschreibung, die Sie gebraucht haben, bezeugt Ihrerseits selbst anerkennungswurs dige Scheu im Gebrauche des Ausbrucks; — was soll denn aber dann die ganze Phrase?

Die tatholische Belt aber, haben Gie ferner noch gemeint. foll ben Rationalismus nicht besiegen konnen, weil sie ibm bas laute Wort verbietet. Sie muffen vor Allem miffen, verehrter Berr, daß sich ber Rampf ber katholischen Rirche mit bem Rationalismus, wie mit jedem andern Jrrthume in gang anderer Beife gestaltet und vollführt, wie Gie unter den Ibrigen von Geburt auf ju erfahren gewohnt find. Guch Unberen ift der Rampf eingeboren, Ihr führt ihn als Burgerfrieg, Ihr lebt vom Streite. Es gilt Guer Dafenn, bas Das febn Gurer fogenannten Rirche; es ift ein Rampf ber Gris fteng, ba mußt Ihr immer jur Sand febn, und wehren fo lang es geht. Undere bie katholische Rirche. Geboren, um ju glauben und ju lieben, greift fie jum Schwerte, nur um burch den Krieg in den Frieden einzugehen, und obichon fie bie fichersten Waffen führt, die je auf dieser Erbe find ge= bandhabt worben, fo will fie und bedarf des Streites nicht In ber volltommenften Rube über ihren eigenen Bestand, den der Gid und die Berheiffung des herrn über alles Bedrängnif irbifder und unterirdifder Machte binausgeboben bat, tampft fie allein für ihre Glieder und für ihre Diefer Rampf ift gang eigenthumlicher Ratur. Es ift ein Bertheibigungefrieg jum Schupe des Unterthans, es ift ein Eroberungefrieg jum Beile des Feindes. Für die überwiegende Mehrzahl ihrer Unterthanen hat fie es in ihrer Weisheit beffer erachtet, ben Reind von ihnen abzuhalten, als dem friedlichen Infaffen jum Rampfe die Waffen in die ungeübte Sand ju geben. Denn er tann in Frieden leben. Das ift es, mas Sie nennen, baf fie bem Rationalismus bas laute Wort verbietet. Auf politischem Gebiet murbe Jeder folde Sandlungsweise billigen. Gie kennen doch den alten Berliner Engel, Ihren Glaubenogenoffen, den Philosophen für

bie Welt? Es kann mir nicht beifallen, die Aussprüche ober das Ingenium bieses Mannes irgend wie als Autorität anzurusen, aber er hat einmal einen richtigen Sedanken gehabt, und die Wahrheit kann man hören, aus welchem Munde sie kommt. Sie können darüber nachlesen den Abschnitt: "die Höhle auf Antiparos" eben auch im Philosophen für die Welt. — Was nun aber diejenigen Kinder der Kirche bertrifft, die in den Streit hineingerissen werden, denen verwehrt sie nicht den Feind, und läst sie in Gottes Namen ziehen, hörren und gegenreden.

fur ben Schluß biefer Note bleibe ich Ihnen noch auf weiterbin gur Antwort verfculbet. Ich gebe von diefer erften Frage bes gemeinsamen Reichthums Ihres Bekenntniffes mit unferer Rirche, in welche ohnehin, durch Ihre Rote veranlaft, bereits ichon Gegenstande anderer Urt verwickelt mor= ben find, ju dem zweiten Theile Ihres Ungriffs über. ben Sacramenten, fagen Gie, feb die Burgel aller Berfchiebenbeiten ber Bekenntniffe, und wenn wir reicher fenn mollten als Ihr, fo mußte unfer Reichthum fich vor allen in die fem Theile zeigen. Bis hieher haben Gie gang und vollstanbig Recht. Bevor wir aber weiter reden, einige Worte gur Berftandigung. Gie erheben von bier an in wenigen Blattern über die facramentalischen Dogmen eine Polemit, ober was einer folden abnlich fieht. Bald aber felbft angewandelt von dem Gefühle der Unziemlichkeit, ein fo großes Thun fo gelegentlich ju beginnen; ber Unwürdigkeit, es mit Mitteln und Behelfen, wie Gie zu bieten haben, auch nur von ferne ju wollen ober ju beabsichtigen, unterbrechen Gie fich felbft mit der Bemerkung: Gie bilbeten fich nicht von ferne ein, "mit diesen wenigen Worten eine Controverfe, die Taufende von Banden gefüllt babe, irgend einer Entscheidung entgegen ju fordern, Ihre wenigen Worte follten nur bagu bienen, in Giner Cache - (bie Gie felbft ben Mittelpunkt unferes gangen firchlichen Lebens nennen) - Gure (ber Protestanten) evangelische Armuth gegenüber unsers (ber Katholiten) beidnischen Reichthums hervor zu heben". Da aber bierin bie gange Frage liegt, fo beißt Ihre Phrase mit andern Worten; Weil Gie nicht Alles unternehmen tonnten, fo unternehmen Sie blog Alles. - 3ch muß auf ben Boben eingeben, ben Sie betreten haben. Mit voller Wahrheit fann ich meinerfeits die Verficherung geben, daß es mir nicht ju Ginne toms men fann, eine regelmäßige, und nur von weitem erschöpfende Polemit in Diese wenigen Blatter gelegentlich einzuzeichnen: aber ich sebe mich gezwungen, Antwort zu geben auf basies nige, von dem Gie wollen, daß es Ihre Lefer fur Argumente balten, und fo fnupfte ich ben Naben an berfelben Stelle wies ber an, wo ich ibn fallen lief. Gie haben die Behauptung gestellt, und ich babe beigestimmt, baf ber Reichthum ber fas tholischen Rirche an ben göttlichen Gnadenschäpen, die ber Erlofer feinen Gläubigen und Getreuen binterlaffen, fich por Allem in den Sacramenten zeigen muffe. Aber Gie fahren fort: "Denn auf ben außern Reichthum an Lichterchen und Bilberchen und Rleiberchen und symbolischen Begehungen merben Gie doch mohl felbst nicht provociren, wenn Gie in bies fem innerlichften Beiligthum ber Rirche fich arm bekennen mußten; ober wenn Gie barauf provocirten, murden Gie boch fo einsichtig febn, und auf unserem Standpunkte nicht zu verbenfen, wenn wir folden theatralifden Reichthumes fpotteten". Diefer Cap, ber einen ber Frage fremben Gegenstand bereins augieben scheint, und beffen Argument ber Spott ift, gemabrt mir einen febr naturlichen, und fast mochte ich fagen erwunfch= ten Gingang in die Sache und Frage von dem Reichthume unferer Rirche, mit welchem die von Ihnen angehöhnte ceres monielle Burde und die gange Pracht und außerliche Entfaltung ihres Gottesbienftes in viel naberem, tieferem und innis gerem Bufammenhange fteben, ale Gie ahnden ober gerne glans ben. Ja, wir provociren von gangem Bergen, im ftrengften Ernfte und ohne bie mindefte Furcht an bem Schape bes boch ften Mofteriums, bas in unferm Befine ift, ju freveln, wenn vom Reichtbume die Rebe ift, auch barauf, und find in

poller Einsicht beffen, mas mir thun. Diefe, wie es Ihnen obne Zweifel icheinen wird, geringe Frage, von welcher auch erlauete und von Gurem Frost berührte Ratholiken gemeint baben, wir konnten etwas bavon ablaffen, ohne aufzuhören, Diefenigen gu fenn, die wir find, reift mit einem Dale gleich wieder einen ber tiefften und gewaltigften Gegenfage ans Licht, ber bie Bekenntniffe wesentlich und unversöhnlich trennt. Die tatholische Rirche in ihrer tiefen Wiffenschaft von bem burch bie Gunde in die Welt eingebrungenen Tode, und dem daraus entsprungenen Verberben ber Natur, bat gmar gur Beflegung und völligen Abtödtung des natürlichen Menschen, Des alten Abam, burch Berfagung und Berachtung bes Naturtroftes und ber Naturfreude, burch Buchtigung bes eigenen Rleisches mit Raften und anderen Aufteritaten, von jeber ihre Rinder angeleitet, fie hat aber niemals die Natur und finnliche Welt ale völlig von bem Bereich ber göttlichen Seiligung ausgeschloffen, ber Berührung und bes Segens von Oben unfahig, jur Beziehung auf bas Ewige untauglich, ober mohl gar bem Verderben unwiederbringlich verfallen gehalten: und fo wie fie eine Auferstehung bes Pleisches glaubt, fo bat fie bie Erlofung ichon auf diefer Erbe recht eigentlich über bie gange Natur ausgebehnt, hat uns diese irdischen Leiber als Tempel des heiligen Beiftes besitzen gelehrt, ift "ber feufkenben Creatur", in ber Uebergeugung, daß "Gott nichts haft von Allem, was er gemacht hat", mit ihren Segnungen und Weihungen ju Gulfe getommen, und zieht fie ju finnbildlichem, frommem Dienfte berein in die Stadt des Berrn und in bas himmlische Gerusalem. Denn mit ihrem ewigen Deis fter liebt fie alle Geschöpfe, und weiß, daß fie ber Berr insgesammt zu Seiner Chre und als Seine Beugen und zu unferem Rupen geschaffen bat; fie verfteht es, ewigen Unben zu gieben aus ber irbifden Creatur, und barum halt fie ben Reid bes Reindes von ihr ferne, als wogn ihr Macht gegeben ift, und bestellt fie ju unfern Lehrern und Dahnern, ju Dienern im Beiligthume alle biefe Leuchter und Rauchpfannen, Diefe

Schildereien und Tapeten, diese Saulen und Stufen, diese Gloden, biefe Gewande, biefe gange schimmernb anbetenbe Pracht unferer Gotteshäufer und Gotteshandlungen. Gang verschieden und im Gegentheile mar bas von jeher bei Guch. Die Gunde und das Berderben ber Ratur habt ihr jugeges ben, aber bie Rolgerungen laufeten anders. Dom Raften, von aller Abtobtung des Rleisches, von ber beiligen Strenge unserer Asceten gegen ihren eigenen Leib habt Ihr wenig ober adr nichts, bie Moral und Tugendlebre felbft aber in Being auf Drang und Begehren bes Bleifches, mit Gurem Meifter Luther, in Lehre und Uebung auf gar breiter Strafe gehalten. Dafür aber habt Ihr, in Liturgie und Rirchenbienft, fo lang Ihr besteht, mit manichaischer Caure die Ratur gehaft, und die Tempelichwelle war die mathematische Scheidungeli= nie zweier Welten, ber ba braufen, wo man bas Soch ber Natur ju tragen, und auf ihren Altaren ju opfern fortfuhr, und ber ba brinnen, wo fie bes Tenfele eigen erklart ward, und bie Begehung bes Dienftes zwifchen oben Banben, und por armen Tifchen taum noch ben Augen genug entzogen, Die überfinnlichen Porberungen befriedigt ju haben ichien. Rachdem gefdrieben fieht, bag wir ben herrn in unferm Rleifche im himmel feben werben, habt 3hr 3hn ichon auf biefer Erbe außer bem Gleische schauen wollen, und fo hattet Shr freilich fluger gethan, irgend ein Berftandes : oder fonftiges Beiftenabstractum jur Predigt ju fenben, ben Leib aber vollende babeim ju behalten, und feine laufenden Befchaftis gungen fortfegen ju laffen, was benn wirklich von Bielen. wie wir horen, beliebt worden ift, und immer mehr beliebt wird. Go fept Ihr benn auch immergu mit den Runften babinter geblieben, und mabrent Gure größten Denfer anerfannt und ausgesprochen haben, bag Wefen und Bernf ber Runft innerlich und nothwendig religios feven, habt Ihr berfelben die Thore des Tempels gefchloffen, und habt fie Binausgestoffen ju ben Beiben, Die Die Berbannte mit offenen Armen aufnahmen, und wieber auf bie altgewohnten

griechischen Pfabe gurudführten, jum Berderben bes beutschen Bolfe, und ju bem Gurigen. Wie konnen die Gurigen beute Hagen über ben Paganismus unferer Nationalpoefie, über ben tiefinnerlichen Pantheismus aller neubeutschen Runftem= pfindung, da Ihr es ja gemefen fepd, welche den Runften das Beilige verfagt, die fie profan erklart, und - nachdem fie auf Bion geachtet maren - einen neuen Parnaf fich zu thurmen genothiget haben, ber bann freilich Gurem Bion ichauer= lich über ben Ropf gewachsen ift, und ihre Ginwohner aus ben arquen dumpfen Mauern auf feine grunen Matten berausfingt. Die Runft ift wie der Mensch, der fie übt; was ihnen beiden vom himmlischen Manna entzogen wird, oder mas fie fich freventlich felbst entziehen, bas ersegen fie mit Gleischbrocken aus ben Topfen von Aegypten. - In unserer Rirche aber ift auch ber Gottesbienft fatholisch, b. b. ein allgemeiner; all= gemein für jede Rraft im Menfchen, von benen feine au ichlecht ift jum Dienfte bes herrn, benn ber herr hat fie alle geheiligt, und begehrt fie alle Sein eigen, und allgemein für jeben Menschen, auch bem es beschwerlicher wird, fich abgezogen zu vergeistigen, und absolut zu verinnerlichen; mobei Die Bemerkung nicht unterdrückt werden darf, daß bie von Guch pratendirte Vergeistigung febr leicht mit einer Vertrod: nung und Bernichtung bes Gemuthes zusammenfällt, mabrend Die katholische Berinnerlichung - und bag die innerlichften Menschen aller Sahrhunderte unserer Rirche angehören, babe ich nicht leicht von irgend Ginem ber Gurigen, ber überhaupt für Innerlichkeit Ginn batte, in Zweifel gieben gefeben nirgende und ju feiner Beit fich von ber außerlichen Rulle und Entfaltung unferes Gottesbienftes gehemmt ober beschwert gefunden bat. Wie beseeligend ift dem Ratholiken der Eintritt in den Tempel des herrn! hier mo die weiten, in schwindelnder Sobe nach Oben fich wolbenden Sallen ibn felber fo Hein, aber das Berg ibm fo weit machen; wo die groffen Tage bes herrn und Seiner Beiligen, von der driftlichen Runft ibm in gegenwärtige Rabe gebracht, in wirksamer Dre-

bigt ihn rühren, strafen und mahnen; wo jede aufstrebende Flammenfpipe ben Gläubigen an ben ewigen Bug und Beruf ber Geifter ju Gott; jeder mehende Duft bes toftbaren Rauch= merks an die himmelanstrebende Rraft des dem Berrn mohl= gefälligen Gebete, jede ichmellende Woge bee Orgeltons an ben immermahrenben Sallelujagefang ber Engel, jeder Schim= mer am Rleid der Altardiener an die berrlichen Gemande der Ausermahlten, jeder von der goldenen Bier ber reichgeschmuckten Rirche wiederbligende Strahl an die Berrlichkeit und ben Glanz ber ewigen Leuchte im Saufe bes Berrn ihn erinnern; mo jeder Schritt, jede Rniebeugung, jede Bewegung des fungirenden Prieftere bie Umftande bes Leidens und Todes unfere Berrn finnbilbend gurudruft: - bier mahnt ihn der frohlocende Schauer in feinem Bergen, die Schuhevon feinen Rugen zu ziehen, Dieweil der Ort, darauf er ftebet, heilig ift; abzustreifen und babinter ju laffen alle niedrige Begier, und die fchnobe Benügfamkeit mit den Gutern und den Freuden diefer Erde, al-Ien Staub des irdischen Grundes, ber ihm anklebt, und jede lestende Beschwer, die ihn druckt, und sich ju reinigen bei bem Singutritte zu dem Allerreinsten und Allerheiligsten. Da= ber der unwiderstehliche, und durch teine Cophistit niederaukampfende Gindruck, den der katholische Gottesdienft auf jeden lautern, gerabsinnigen Protestanten, ber zum erften Male bingutrat, zu allen Zeiten gemacht hat und machen wird. -Bahrlich, schon um diefer Entbehrung willen waret Ihr obe und arm!

Aber noch ein Wort über den Spott des "theatralischen Reichthums". Einem so bibelfesten Mann, wie Herrn Leo, wird auch das 28. Kapitel des Buches Erodus nicht entganzen sen seyn. Sie werden daraus ersehen haben, daß der Herr zu Moses spricht, wie folgt: "Du sollst auch Deinem Bruder Aaron zu Shr' und Zierde ein heilig Kleid zurichten. Und Du sollst mit Allen reden, die weise von Herzen sind, die Ich mit dem Geist der Weisheit erfüllet habe, daß sie dem Alaron Kleider machen, darin er geheiliget werde und Mir diene".

Und Gie werden die vollständige und genaue Aufgablung und Befdreibung aller diefer Rleiber gelefen haben, bes Bruftflückes und Schulterfleibes, des Rockes und des linnen eingezogenen Rleides, der Priefterhaube und des Gurtele. Und wie ber Berr mit Seinen eigenen, gottlichen Worten, in die schärffte Gingelbestimmung eingeht und des Kleinften bezeichnet "bas Golb und die himmelblaue Seide, die Purpurfeide und bie zwiegefarbte rothe Seibe, und die weiße gezwirnte Seibe" an dem "Wert von vielen Farben". Ferner "bas Gewebe und die Onprsteine und die kleinen Retten vom allerlauterften Gold, und die vier Reihen Sbelfteine am Bruftschild, ben Sardier, und ben Topas, und ben Smaragd, den Rarfunkel, und Capbir, und Jaspis", und die Andern, "und die guldenen Ringe, die bas Bruftschild oben am Ende beften", und wie fpfort mit ber grundlichsten Treue bas icheinbar Geringfte Gefeteevorschrift mird am Gewande bes Prieftere, von ber Goldplatte an feiner Stirne, bis zu ben Granatapfeln und Schellen am Caume feines Talars. "Dieg foll für Maron und feinen Samen nach ihm ein ewig Gefen fepn". Exod. XXVIII. 43. - Ep werden Gie auch im 39. Capitel beffelben Buches Die eben fo genau beschriebene Ausführung des göttlichen Befehle nicht übersehen haben, 3m 25. Capitel werden Gie ferner gelesen baben, wie ber Berr ben Rindern Serael "die Erftlinge aufzuheben" befiehlt, Gold und Gilber und Erz, und mannigfach gefarbte Seide und rothe Widderfelle und Violettfeffe, und Setimbols und Del in die Lampen, und Spezerei jur Galbe, und Rauchwert von gutem Geruch, auch Onprfteine und Berlen, und "Ihm ein Beiligthum machen", weil Er "mitten unter ihnen wohnen will". Rolat dann die genaueste Beschreibung ber Arche, und ber Ringe, baran fie getragen wird, und der Stangen, die durch die Ringe geben, des Gnadenstuhls vom allerreinsten Gold, und ber gulbenen Cherubim zu beiben Seiten bes Gnabenftuble, bes Tifches ber Schaubrote und bes fiebenarmigen Leuchters von geschlagenem Golbe, und ber vier Becher mit ben runben Knäustein und Lilien u. s. w. Dieses und vieles andere, sage ich, was der Wille und Befehl des herrn zum Schmuck Seines Heiligthums, und zur Wurde und Bedeutung Seines Dienstes verordnet hat, werden Sie gelesen haben im Buche Erodus, auch in Leviticus und Numeri. Ich wollte Sie deß nur erinnert haben. — Möchten Sie nun noch die Phrase S. 96 wiederholen, und unfers theatralischen Reichthums spotten?

Aber ber Berr bat es gefagt, warum Er Sein Beiligthum geschmudt begehrt, und Geinen Dienft von frommen, bebeutungevollen Bildern umgeben. Ge ift um des Mittelpunktes und einzigen Inhalts willen alles driftlichen Dienstes und aller Unbetung in Seinem Saufe, auf ben fich allein all biefe Berrlichkeiten, diefer beredfame Reichthum - ben Ermarteten porbedeutend, wie den Gegenwärtigen feiernd - beziehen und betogen haben, und ohne Belden fie freilich leer und ohne Beil und Leben fenn murben. Es ift, weil Er feinen Getreuen versprochen bat, daß Er mitten unter ihnen mobnen mill". - Bon dem Theile Ihres Gendschreibens, ber fich wider diefes allerheiligste Geheimniß in frevelnden Worten ermeffen bat, auf ein ander Mal. - Ingwischen gebe Gott Ihnen Gutes und nehme die Binde bes Jrrthums von Ihrem Muge und ben Stachel bes Saffes gegen fein Beiligthum aus ihrem Bergen.

## XXIX.

## Literatur.

Geraldine: a tale of conscience. By E. C. A. 2 Voll. London 1837.

Aus ber Geschichte bes fechezehnten Sahrhunderts find bie mancherlei Religionsgespräche bekannt, welche theils zwi= fchen ben Bekennern des katholischen Glaubens und den Unbangern ber verschiedenen neuen Lehren, theile zwischen biefen Statt gefunden haben. In Deutschland hat die Sitte ber of= fentlichen Religionegespräche in biefem Sinne des Wortes fast ganglich aufgehört, mahrend fie in England bis auf den beutigen Tag in einem fehr ausgebehnten Umfange fortbauert. Insbesondere ift es gegenwärtig ber katholische Priefter Daquire, welcher fich vieler wiederholentlicher Triumphe über feine Widerfacher, die gegen ihn in die Schranten getreten find, ju erfreuen hat, fo daß bei einer im Maimonat d. J. gehaltenen Unterredung mit bem anglikanischen Beiftlichen Gregg nicht viel baran gefehlt hat, daß die Bewohner Dublins ben Sieger in gleicher Weise geehrt hatten, wie die Leipziger ben Dr. Johann Ed bei ber berühmten, im Jahre 1520 veran= Ueber jenes, Gefprach giebt die gu stalteten Disputation. Frankfurt a. M. erscheinende katholische Rirchenzeitung ausführlich Runde, die Aften eines andern find mit großer Geschicklichkeit in einem neuerdings in England erschienenen Buche, beffen Titel wir oben angegeben haben, benütt morden; über diefes wollen wir unfern Lefern einigen Bericht erstatten.

"Geraldine" murde im weitesten Sinne des Wortes in die Classe der Novelle zu sepen seyn, allein damit murde der

Charafter bes Buches boch nur febr ungenügend bezeichnet werden; es ift eben a tale of conscience, namlich die Schilberung der eigenthumlichen Rubrung einer Seele, welche allmählig von der Wahrheit der katholischen Rirche fich über= zeugt und bann von ber anglikanischen zu biefer übertritt. Diefe Darftellung, voll innerlicher Wahrheit, ift in bas Ge= wand einer überaus anmuthigen Erzählung gekleidet, welche wefentlich bagu bient, die verschiedenen Divergenzpunkte gwischen ber katholischen und anglikanischen Rirche auf eine febr klare Beife herauszustellen. Die Belbin des Gangen ift Geralbine, in Wahrheit die Nichte des Parlamentsmitgliedes Gir Undrew Ugnew, welche, wie auch in neuefter Zeit die Tagesblätter gemeldet haben, katholisch geworden ift. Sie gehört zu berjenigen Claffe von Frauenzimmern, welche - ohne bas zu febn, mas bie Englander Blue Stockings zu nennen pflegen - mit vielem Berftande eine reiche Bildung, findlichen Ginn und große Gutherzigkeit verbinden. Neben Geraldine fpielt eine Freundin derfelben und zugleich Unhängerin ber schottischen Presbyterialfirche unter bem Namen Ratharina Graham eine fehr intereffante Rolle; fie streitet gegen die anglikanische Rirche, wie gegen die katholische. Das Buch giebt von ihren spateren Schickfalen keine weitere Nachricht, die Zeitungen haben jedoch jungft berichtet, baff auch fie dem Beispiele ihrer Freundin gefolgt fep.

Das Büchlein selbst ist vortrefflich geschrieben; die Scenen, welche es schildert, sind aus dem Leben gegriffen, und wohl, verdiente dasselbe nicht bloß hier auf dem Wege einer Anzeige, sondern auch durch eine vollständige Uebersehung dem Publitum des katholischen Deutschlands bekannt zu werden; wir könznen hier nur Einiges von dem Inhalte desselben hervorheben.

In der Zeit, als die Cholera in England wuthete, hatte vorzüglich die hingebung, mit welcher einige katholische Priesster sich dem Troste der Kranken und Sterbenden, tros des Verbotes einer Gesundheitscommission, widmeten, in dem Gemuthe der jungen Geraldine Carrington, die auf dem Gute ihres abwesenden Vaters in einer von London entfernten

Graffchaft lebte, eine besondere Theilnahme für ben Glauben, ju welchen jene Manner fich bekannten, erwecht. Gie begann fich mit den Lehren der katholischen Rirche eifrig zu beschäffti= gen und voll tiefen Verftandniffes, wie fie mar, tonnte es nicht ausbleiben, daß jene nicht einen großen Gindruck auf fie ge= macht hatten. In den Zweifeln, in welche dadurch ihre Seele gerieth, feben wir Geraldine zuerft auftreten. Gben damals fam ihr Oheim, ein Dignitar der anglikanischen Rirche (Warden) auf Geraldinens Landfin, in beffen Rabe fein jungerer Bruder Vitar mar. Un jenen wendete fie fich vertrauenevoll und so bietet fich die Veranlaffung zu einem fehr intereffanten Gespräche, in welchem ber alte wurdige Berr feine Rirche gegen die Einwurfe Geraldinens und ihrer Freundin vertheidigt. nicht felten aber fehr in die Enge getrieben wird. Ratharing faßt bas Verhaltnif mehr auf eine scherzende und neckende Weise auf, Geraldine aber geht mit Ernft und Rube, geftust auf einen gemiffen Grad von Belefenheit zu Werke. Ginigermaaßen wurde indeffen ihr Gemuth beruhigt, bald aber fie-Ien Dinge vor, die von Neuem jene 3weifel rege machten. In dem Landhause selbst brach die Cholera aus und so wie die beiden zu der erfrankten Saushalterin herbeigerufenen Merate fich über die Contagion und über die Behandlung ber Cholera ftritten, ohne daß ber Rranten Gulfe gebracht murbe, so stellten sich der Gemahrung des geiftlichen Troftes ebenfalls hinderniffe in den Personen der Diener der Rirche Die Sterbende fühlte fein besonderes Bertrauen ju dem anwesenden Geiftlichen, fondern munschte dem jungern Bruber, dem Vicarius, ein Geheimniß mitzutheilen, um dann ruhig aus diefer Welt icheiden zu konnen. Ge ichrieb baber ber Marden, Dr. Ginclair, an feinen Bruder ein Billet, morin er ihn bat, fich zu dem angegebenen 3wecke nach dem Landfite Wir geben die nunmehr folgende Scene, bin zu verfügen. bie, obichon das häusliche Glud eines anglicanischen Vicars den lebhaftesten Farben schildernd, eine mahre Panegpris auf den Colibat der Beiftlichen ift, in einer getreuen Ueberfepung:

"Eben als der Ueberbringer des Billets feinen Beg antrat, er: freuten fich der ehrm. Eduard Sinclair, fein fcones Weib und feine vier altern Rinder, indem fie ju den Fenftern, die nicht nach der infi: cirten Stadt gerichtet maren, hinausschauten, der ruhigen und fanften Luft eines Juli-Morgens. Die iconen 3millingsmadden maren emfia mit einem Spielzeug beschäftigt, mabrend ihre jungern Bruder fich bemubten, aus den Eleinen, von ihrem Oheim ihnen geschenkten Bogen und Steinen eine Brude aufzuführen. In diefem iconen Morgen murde auch feine Lection gegeben, benn es mar ber hochzeitstag ihrer Eltern, und außer einem Ritte auf einem Ponn und manchen andern Bergnugungen follte am Abende eine Laterna magica aufgeftellt merben, wozu die sammtlichen Bewohner der Bicarie eingeladen maren. Der Bater diefer gludlichen Rleinen lebnte fich, nachdem er fein Frub: ftud beendet hatte, in feinen Sorgftuhl, welcher gleichfalls ein Be: fcent des alteren Sinclair mar, und folgte theils ben Theorien eines neuen theologischen Schriftstellers, theils beobachtete er Die Arbeiten ber fleinen Urchiteften am Boden, theils bemuhte er fich, bag gebeimnigvolle Geftufter zwifchen ben Dadden und der Gouvernante über das Gefchent nicht zu horen, welches fie mit ihrer Arbeit Papa und Mama machen wollten, bevor fie ju Bette geschickt murden. "Mama" fcrie auf einmal einer von den Anaben, welcher, an dem tunftlichen Aufbau der Brude verzweifelnd, an dem Fenfter fpielte, "dort ift die Cholerafahne auf dem Landhause aufgezogen; tomm ber und fieb, da flattert fie vom Dachfenfter, gerade über den Cedern". Die gange Familie flog an das Fenfter, und Dr. Sinclair bestätigte die Babrbeit, daß irgend Jemand, fein Bruder oder feine Michte von der fco: nungelofen Rrankheit ergriffen fenn muffe. In diefem Augenblicke trat der Bote mit dem Billet von Dr. Sinclair herein, durch meldes diefer feinen Bruder Davon in Renntnig feste, daß die alte und treue Saushalterin ihrer Schwester einen Unfall der Cholera bekommen babe, daß ihre Geele niedergedruckt werde durch ein Beheimniß, welches fie mitzutheilen muniche, und daß fie, mahrend fie ihm nicht gestatte, ihr auf ihrem Sterbebette beizustehen, wiederholentlich nach brn. Ed: mund verlange. Als Sinclair diefe Botichaft durchlas, verschlang fein Beib, angstlich fich über feine Schulter lehnend, den Inhalt des Briefes. "Thomas", fagte fie ju dem Bedienten, "geh augenblicklich und lag den Boten in den Garten tommen, wir wollen ibm die Antwort aus bem Fenfter zuwerfen". Der Diener gehorchte. "Edmund", fuhr fie bann fort, fich ju ihm wendend und feine Mienen beobachtend, "du bift nicht fo thoricht, auf die felbstsuchtigen Gingebungen Deines Bru-

bers ju achten! ficherlich glaubst du fein Wort bavon, bag bie alte Rrau dir den Borjug gabe"! Und warum nicht"? antwortefe Gin: clair, ...ich bin ihr Pfarrgeiftlicher, fie wendet fich baber naturlich an mich. Ich habe diese Pfrunde, eine Berleihung bes Generals Carrington, nunmehr neun Jahre, binnen welcher Beit fein Sausstand fortmabrend fich zu mir gehalten bat; die Leute haben daber auch einen Unfpruch an mich in Betreff ber letten Troftungen ber Religion". "Gott bes himmels", rief fein Beib, "bift du wirklich Billens, bich dem gemiffen Tode in die Urme zu werfen"? "Ich muß die Folgen in Gottes Sand ftellen", antwortete er mit Ernft, "und jest, meine theure Charlotte, lag mich dich bitten, mir nicht fortmahrend Sinderniffe bei Erfüllung der mir obliegenden Pflichten in den Beg gu ftellen. Bergif nicht - mas du mahrhaftig ju oft gethan haft - daß du, indem du dich mit einem Manne meines heiligen Standes verheiratheteft, du dich verbindlich machteft, beinen Gatten in feinem Berufe gn unterftugen, nicht zu hindern". "Ich kann jest nicht auf beine Predigt Acht geben, Edmund", unter: brach ibn fein Beib in großer Aufregung. "Antworte mir furg: Ja oder Rein, bift du Willens nach bem Landhause zu geben"? "Ja", antwortete er, und eilte gur Thure; aber feine Gattin mar ihm guvorgetommen und, indem fie jufperrte, ftedte fie den Schluffel in ihren Bufen und fant auf die Kniee vor ihm nieder. "Charlotte, meine Liebe, ich kann dieß nicht zugeben, ich darf mich nicht zurudhalten laffen", rief der Gatte. "War es nicht genug, alle perfonlichen Bemuhungen, bie ich mir um die Rranken und fterbenden Urmen gegeben haben wurde, ju verhindern, daß du jest auch noch mich nothigen willft, die Testen Bitten einer treuen, aber nicht boch gestellten Freundin abzufolagen? Charlotte, fammle dich, ube mehr christliche Starte uber bein Gemuth aus, oder tu verlierst in meiner Achtung". "Und mas ift eine alte Dagt, mas eine Freundin, in Bergleich mit beinem Weibe und beinen Rindern? Belcher Unspruch Fommt dem ihrigen gleich? Und wie tannft du es vor beinem Gemiffen verantworten, wenn du uns die todtliche Rrankheit nach Saufe bringft"! "Gott wird meine Familie ichugen", antwortete Sinclair, vor Bewegung gitternd. "Meine Charlotte, gedenke der Gelubde, die ich gethan habe als ein Diener des Evangeliums, und gedenke, daß wenn ich ihnen ungetreu bin, ich niemals Gottes Beiftand erwarten barf". "Ich weiß nicht, Somund, welches beine Gelubde als Geiftlicher find, denn ich habe Diefe niemals gebort; ich weiß nur, welche die eines Chemannes find, und bei diefen mir febr mohl erinnerlichen Belubden halte ich bich feft. 3ch will dich nicht geben laffen. Ift dieg die Liebe, die du mir

fcmurft? heißt dieß lieben, bis daß der Tod uns trennt? beftebt bieß darin, daß du die pflichtvolle Mutter verlaffen und dann beimkebren willft, um fie zu verderben' ? Ginclair bemuhte fich, fie aufzuheben. jartlich ibre Sand, die er hielt, kugend, wendete aber jugleich feine Augen nach dem Fenfter, durch welches das Entfommen fehr leicht mar. Allein feine Gattin nahm bie Richtung feiner Blide mahr, und ihn mit ihren Urmen umschlingend, brach fie in Thranen aus; mab: rend die staunenden und weinenden Rinder ihn umringten, faßte auch die Bouvernannte ein Berg und bemerkte: "wenn etwa der Warden oder Fraulein Carrington nach herrn Sinclair geschickt hatten, fo mare es allerdings miglich gemefen, die Bitte abzuschlagen, Die alte Saus. balterin fen aber ja doch teine Bermandte". Mit einem Seufzer antmor: tete Sinclair: "Bor dem Angefichte Gottes ift jede Seele von gleichem Werthe, und vor 3hm find wir Alle Bruder; ich habe mich vor Gott als Seelenhirte der Bewohner des Landhaufes verbindlich gemacht. Mein Berg, fen vernunftig, fen mehr als vernunftig, fen voll von Glauben und Bertrauen, und der herr, Dem ich biene, wird mich befchugen und dich troften". "D Edmund, um Gottes millen, laft ab in folden hohlen Phrafen ju mir ju fprechen. 3ch weiß febr mobl, welches die einem Beiftlichen obliegenden Pflichten find, und bin gewiß, baß zu diesen es nicht gebort, die Unstedung von einem Saufe gum andern ju fchleppen. Es ift beine Pflicht, der Regierung ju gehorchen, und die Gesundheitecommiffion hat von Umtemegen befohlen, daß nicht die Unftedung auf folche Beife umbergetragen werden follte. Dieg weißt du Alles fehr mohl, ich habe dir die Unkundigung felbst aus ben Beitungen vorgelefen, und nicht minder ift es dir bekannt, wie migbilligend man fich barüber ausgesprochen bat, daß die katholischen Beift. lichen nicht den Landesgeseten gehorchen wollten".

"Was thut hier das Landesgefet, ber Bruch beffelben kann von keiner Strafe begleitet seyn. Doch hore mich. hingehen muß ich, aber ich will nicht unmittelbar hieher juruckkehren. Ich will die Racht über bei dem hausmeister verweilen, und dann meine Rleider wechseln."

"Und dort sterben", unterbrach sie ihn, "und mich dort sterben seben und das Rind, welches ich unter dem Berzen trage! Ja, tobte uns beide auf einmal, und dann kannst du dir das Zeugniß geben, dein Ordinationsgelübbe getreulich erfüllt zu haben! Geh, Geh, schrie sie mit krampshafter Beftigkeit; fort, du liebst mich nicht, du hast mich nie geliebt und nie sollst du mich wiederseben!

Obichon lange an ahnliche Scenen gewöhnt, fobald er eine feiner Pflichten erfullen wollte, bei welcher irgend eine Gefahr fur ihn gu be-

fürchten schien, so war Sinclair doch niemals so gewaltig davon erschüttert worden, selbst nicht in den ersten Monaten seiner Ebe. Sein schönes, ihm treu ergebenes Weib hatte sich mit Leidenschaft zu seinen Füßen niedergeworfen und ihre Seufzer fanden in seinem herzen Wiederhall; auch gedachte er an den heutigen Jahrestag der hochzeit.

Die Kinder, welche gar wohl verstanden, daß ihre Mutter in Traner und ihr Bater in Gefahr war, verbanden ihre Klagen mit der ihrigen; jede kleine hand hielt ihn am Rocke fest, um ihn zu nothigen, in Sicherheit zuruckzubleiben, mahrend die seine Gouvernant abermals das Wort nahm und bemerkte: "Bahrlich, herr Sinclair, diese lies ben Kleinen haben den ersten Unspruch an Sie. Berzeihen Sie mir, wenn ich mir die Freiheit nehme, zu meinen, daß Sie in diesem Falle das Maaß ihrer Pflicht unrichtig auffassen. Gott kann Ihnen niemals gebieten, zu vergessen, daß Sie Gatte und Bater sind."

Unterdessen hatte seine Gattin aufgehört zu seufzen und zu jammern; aber sie lauschte nicht etwa diesem letten zu ihren Gunften einzgelegten Furworte, sondern unfahig diese höchste Steigerung des Besfühls zu ertragen sank sie heftig auf den Boden und ihr ungezügelter Schmerz verlor sich in Ohnmacht.

"Großer Gott", schrie der kampfende Gatte, indem er, von den Kindern sich losmachend, seine fast leblose Frau aushob, und sie auf ein Ruhebett trug. "Du kannst nicht die Bernichtung, gerade dieser Juneigung, die du selbst gesegnet hast, verlangen. Sharlotte, mein theures herz, ich verlasse dich nicht. Fraulein Rigby, sagen Sie dem Boten, daß meine Frau zu krank sep, als daß ich sie verlassen konnte, daß der armen alten Godwin meine besten Wunsche und meinen Sezgen sende, und sie ermahne, in einem solchen Augenblicke keiner mensche lichen Vorliebe nachzugeben, sondern sich darin fügen solle, daß mein vortresslicher Bruder zu ihr komme. Rehmen Sie auch die Kinder sort, ich wunsche mit meiner Frau allein zu bleiben."

"Ich kann nicht," erwiderte die Gouvernante, "die Thure ift, wie Sie wissen, zugesperrt und selbst jest in ihrer Ohnmacht halt Mad. Sinclair den Schluffel fest.

Thranen brachen aus feinen Augen, als er ihre hand, die nicht mehr Widerstand leistete, von den Falten ihres Rleides herabzog; sie siel kraftlos herab, und ließ den Schlussel fallen. Die Gouvernante und die Rinder begaben sich fort, und sobald er sich von Zeugen bez freit sah, sank er vor dem Lager seines noch ohnmachtigen Weibes auf die Rniee nieder und indem er sein Gesicht in die Rissen barg, gab er den Gewissenstwerfen seiner Seele nach, — denn er war dem ent-

١

Eraftenden Ginfluffe irdifcher Liebe gefolgt und hatte in dem Gatten den Priefter Gottes eingebußt." —

Da die Kranke jener Ermahnung Sinclaire boch nicht folgen wollte, so machte man den Versuch bei einem andern Geistlichen. Dieser kam allerdings nach einem nicht gar langen Widerstreben der an ihn ergangenen Aufforderung nach; die Kranke vertraute ihm das Geheimniß an und starb. Heimzgekehrt, theilte er Niemand etwas davon mit; seine Gattin wußte indessen ihn dahin zu bewegen, daß er allein zu ihren Gunsten eine Ausnahme machte; wir wissen nicht, ob nicht vielleicht auch sie unter allen Menschen doch eine vertraute Person sand, vor der sie kein Geheimniß haben konnte.

Es murde uns ju weit führen, ber Belbin bes Buches burch bas gange Bereich ihrer Unterredungen über religiöfe Gegenstände und ihre einzelnen Lebensverhaltniffe, in welche fie gestellt wird, ju folgen. Befonders interessant ift aber ein Besnch, den sie in der Nachbarschaft ihres Landsines, bei der Familie des Lord Sungerford abstattet, wo fich eine große Babl eifriger Protestanten verfammelt; eben bier trifft fie auch mit einem jungen Ratholiten, Gir Guftace de Grey, und einer fatholischen Lady, Winefride, und mit ihrem besondern Verebrer, Lord Berven, bem Cobne bes Sausberrn, gusammen. Geraldine fühlte fich durch die pietistischen Gesprache, welche die protestantische Gefellschaft führte, wenig angenehm berührt, und suchte am Abende Troft bei Lady Winefride. Ihre Soff= nung aber murde getäuscht, benn, mahrend fie ihr Berg, erfüllt von Sehnsucht nach der tatholischen Rirche, jener Dame ausfcutten wollte, fant fie diefe gar nicht in dem Grade ge= neigt, auf die Cache felbft einzugeben, wie fie es erwartet und gewünscht hatte. Gie hatte gemeint, Laby Winefride wurde eine besondere Freude außern, eine katholische Rich= tung in ihr zu finden, aber Richts weniger als bieß; Die Lady war zwar gang berglich und freundlich gegen fie, beobachtete aber eine große Rube und ermabnte Geraldine gur besonnenen Brufung, turg es erschien diese ihr viel zu falt. In fpaterer

Reit fah fie aber mobl ein, wie angemeffen und weise bas Benehmen der Lady gewesen war. Die vorbin genannten iungen Manner find beide intereffante Erscheinungen, insonderheit Gir Guftace de Grey, welcher, icon fruber mit Geraldine bekannt, bier zuerft bei einem Religionsgespräche auftrat, das in der Nabe des Landsites des Lord hungerford zu Elverton ge= balten murbe. Die Meußerungen bes von feinem Glauben tief ergriffenen Mannes erregten allerdings Geraldinens großes Intereffe, und man wurde leicht geneigt fenn, ju glauben, baß auch diese Geschichte ben gewohnten Ausgang mit einer Soch= zeit haben murbe, allein in Geralbine bilbete fich eine gang andere Richtung aus, welcher diejenige Dame, die in ber Do= velle ienen Ramen führt, in neuefter Beit gefolgt ift. andere, Lord Bervey, welcher fich früher hoffnungen auf die Sand Geraldinens gemacht hatte, mar aufe tieffte über bie religiösen Unfichten berfelben betrubt, und erneuerte nochmals feinen vergeblichen Untrag. Er mar es vorzüglich, welcher ben lebhafteften Untheil an bem großen religiöfen Meeting ber Branch Reformation Society nahm, und die Beranlasfung war, daß Geralbine ebenfalls fich an benjenigen Theil ber ländlichen Gesellschaft anschloß, ber bei jener Berfamm= lung erschien. Gingeladen maren ju diefem Meeting galle bieienigen, welche ben biblifchen Glauben achten und bas 36= rige dazu thun wollen, um eine, in diefer bedenklichen Grifis bes Fortschrittes bes Papismus und ber herrschaft bes Satans auf Erden, fo bochft wichtige Sache ju unterftuten".

Ueber diese Bersammlung, welche wie oben bemerkt, gant nach wirklichen Akten geschildert ift, noch Einiges im nachs ften hefte.

(Schluß folgt.)

#### XXX.

## Die judifche Frage.

Co lange die Idee eines Reiches Gottes auf Erden un= ferm Staate = und Bolferrechte ju Grunde lag, fannte bas Reich ber Chriftenheit zwei Sauptfeinde, wovon ber eine gewaltig brobend an feinen Pforten ftand, ber andere über= wunden und ohmachtig als Rnecht zu feiner Berberrlichung Diefe beiden Feinde maren der Muhammeda= dienen mußte. nismus und bas Judenthum, und nichts war einfacher, als bie Stellung der Juden in jener Beit; benn fie felber erkann= ten es an, daß ihr Bolk, wenn es nicht burch feinen Def= fias verherrlichet, thronen konne in Mitte ber Bolker auf ben Binnen von Jerufalem, ju feiner eigenen Lauterung nicht anbers als im Elende und in der Knechtschaft weilen durfe unter ben übrigen Bolkern. Jest ift die Lage ber Dinge eine Mit bem beiligen romischen Reiche beutscher aanz andere. Nation find die Grundfesten jenes Gottesreiches, an beffen Realifirung die Bolfer des Abendlandes vom achten bis jum fechezehnten Sahrhunderte, jum Theile mit fo hochherziger Unftrengung, gearbeitet batten, völlig gerfallen, und wie die Gemeinschaft des Glaubens, des Gottesdienstes und des religios-moralischen und geistigen Strebens nicht mehr bas Band ift zwischen ben Regierungen und Staaten, so ift fie auch nicht mehr die Grundlage des Berhaltniffes zwischen Regenten und Unterthanen, zwischen ben Gliebern eines Staates, ben Bewohnern eines Landes. Andere Motive der Berbindung und Trennung, ber Freundschaft und Reindschaft find jest als die bochften und letten herrschend und entscheidend an die Stelle getreten, und von ber Beit an, wo ber turkifche Gultan, aus fürchten schien, so war Sinclair doch niemals so gewaltig davon erschüttert worden, selbst nicht in den ersten Monaten seiner Ebe. Sein schönes, ihm treu ergebenes Weib hatte sich mit Leidenschaft zu seinen Füßen niedergeworfen und ihre Seufzer fanden in seinem herzen Wieberhall; auch gedachte er an den heutigen Jahrestag der hochzeit.

Die Kinder, welche gar wohl verstanden, daß ihre Mutter in Traner und ihr Bater in Gefahr war, verbanden ihre Klagen mit der ihrigen; jede kleine hand hielt ihn am Rocke fest, um ihn zu nothigen, in Sicherheit zuruckzubleiben, während die seine Gouvernant abermals das Wort nahm und bemerkte: "Wahrlich, herr Sinclair, diese lies ben Kleinen haben den ersten Unspruch an Sie. Berzeihen Sie mir, wenn ich mir die Freiheit nehme, zu meinen, daß Sie in diesem Falle das Maaß ihrer Psiicht unrichtig aussassien. Gott kann Ihnen niemals gebieten, zu vergessen, daß Sie Gatte und Bater sind."

Unterdessen hatte seine Gattin aufgehort zu seufzen und zu jammern; aber sie lauschte nicht etwa diesem letten zu ihren Gunften einzgelegten Furworte, sondern unfähig diese hochste Steigerung des Gefühls zu ertragen sank sie heftig auf den Boden und ihr ungezügelter Schmerz verlor sich in Ohnmacht.

"Großer Gott", schrie der kampfende Gatte, indem er, von den Kindern sich losmachend, seine fast leblose Frau aushob, und sie auf ein Ruhebett trug. "Du kannst nicht die Bernichtung, gerade dieser Buneigung, die du selbst gesegnet hast, verlangen. Sharlotte, mein theures herz, ich verlasse dich nicht. Fraulein Righy, sagen Sie dem Boten, daß meine Frau zu krank sey, als daß ich sie verlassen konnte, daß ich der armen alten Godwin meine besten Munsche und meinen Sezgen sende, und sie ermahne, in einem solchen Augenblicke keiner menschlichen Vorliebe nachzugeben, sondern sich darin fügen solle, daß mein vortresslicher Bruder zu ihr komme. Nehmen Sie auch die Kinder sort, ich wunsche mit meiner Frau allein zu bleiben."

"Ich kann nicht," erwiderte die Gouvernante, "die Thure ift, wie Sie wissen, zugesperrt und selbst jest in ihrer Ohnmacht halt Mad. Sinclair den Schluffel fest.

Thranen brachen aus feinen Augen, als er ihre hand, die nicht mehr Widerstand leistete, von den Falten ihres Rleides herabzog; fie fiel kraftlos herab, und ließ den Schlussel fallen. Die Gouvernante und die Rinder begaben sich fort, und sobald er sich von Zeugen bez freit sah, sank er vor dem Lager seines noch ohnmachtigen Weibes auf die Rnice nieder und indem er fein Gesicht in die Rissen barg, gab er den Gewissensvorwurfen seiner Seele nach, — denn er war dem ente

Eraftenden Ginfluffe irdifcher Liebe gefolgt und hatte in dem Gatten den Priefter Gottes eingebußt." —

Da die Kranke jener Ermahnung Sinclairs boch nicht folgen wollte, so machte man den Bersuch bei einem andern Geistlichen. Dieser kam allerdings nach einem nicht gar langen Widerstreben der an ihn ergangenen Aufforderung nach; die Kranke vertraute ihm das Geheimnist an und starb. Heimzgekehrt, theilte er Niemand etwas davon mit; seine Gattin wußte indessen ihn dahin zu bewegen, daß er allein zu ihren Gunsten eine Ausnahme machte; wir wissen nicht, ob nicht vielleicht auch sie unter allen Menschen doch eine vertraute Person fand, vor der sie kein Geheimnist haben konnte.

Es murde une ju weit führen, ber Belbin bes Buches burch bas gange Bereich ihrer Unterredungen über religiöfe Gegenstände und ihre einzelnen Lebensverhaltniffe, in welche fie gestellt wird, ju folgen. Besonders intereffant ift aber ein Besnch, den sie in der Nachbarschaft ihres Landsines, bei der Familie des Lord Bungerford abstattet, wo sich eine große Babl eifriger Protestanten versammelt; eben bier trifft fie auch mit einem jungen Ratholiten, Gir Guftace be Grey, und einer fatholifden Lady, Winefride, und mit ihrem befondern Berebter, Lord Bervey, dem Sohne des Sausberrn, jufammen. Ge= raldine fühlte fich durch die pietistischen Gesprache, welche die protestantifche Gefellschaft fubrte, wenig angenehm berührt, und fuchte am Abende Troft bei Lady Winefride. 3hre Soff= nung aber murde getäuscht, benn, mabrend fie ihr Berg, erfüllt von Sehnsucht nach ber tatholischen Rirche, jener Dame ausfcutten wollte, fand fie diefe gar nicht in dem Grade ge= neigt, auf die Cache felbft einzugeben, wie fie es erwartet und gewünscht batte. Gie hatte gemeint, Laby Winefribe murbe eine besondere Freude außern, eine katholische Rich= tung in ihr zu finden, aber Nichts weniger ale bieß; die Lady war zwar gang berglich und freundlich gegen fie, beobachtete aber eine große Rube und ermahnte Beraldine gur besonnenen Prufung, turg es erschien diefe ibr viel gu talt. In fpaterer

Beit fab fie aber mohl ein, wie angemeffen und weise bas Benehmen ber Lady gewesen mar. Die vorbin genannten jungen Manner find beide intereffante Erscheinungen, insonderheit Gir Euftace de Greb, welcher, icon fruber mit Geraldine bekannt, bier zuerft bei einem Religionsgesprache auftrat, bas in ber Nabe des Landfiges des Lord hungerford ju Clverton ge= Die Aeuferungen bes von feinem Glauben balten murde. tief ergriffenen Mannes erregten allerdings Geraldinens großes Intereffe, und man murde leicht geneigt fenn, ju glauben, baß auch biefe Geschichte ben gewohnten Ausgang mit einer Soch= zeit haben murde, allein in Geralbine bildete fich eine gang andere Richtung aus, welcher diejenige Dame, die in der Rovelle jenen Namen führt, in neuester Beit gefolgt ift. andere, Lord Bervey, welcher fich früher Soffnungen auf die Sand Geralbinens gemacht hatte, war aufs tieffte über bie religiösen Unfichten berfelben betrubt, und erneuerte nochmals feinen vergeblichen Untrag. Er mar es vorzüglich, welcher ben lebhaftesten Untheil an dem großen religiösen Meeting ber Branch Reformation Society nahm, und die Beraulas= fung war, daß Geralbine ebenfalls fich an benjenigen Theil ber ländlichen Gefellschaft anschloß, der bei jener Berfamm= lung erschien. Gingelaben maren zu biefem Meeting nalle biejenigen, welche den biblifchen Glauben achten und bas 36= rige dazu thun wollen, um eine, in diefer bedenklichen Erifis bes Fortschrittes bes Papismus und ber Berrschaft bes Sa= tans auf Erden, fo bochft wichtige Sache ju unterftuten".

Ueber diese Bersammlung, welche wie oben bemerkt, gant nach wirklichen Akten geschildert ift, noch Giniges im nach- ften Sefte.

(Schluß folgt.)

#### XXX.

## Die jubifche Frage.

Co lange die Idee eines Reiches Gottes auf Erben un= ferm Staate = und Bolferrechte ju Grunde lag, fannte bas Reich ber Christenheit zwei Sauptfeinde, wovon ber eine gewaltig brobend an feinen Pforten ftand, ber andere überwunden und ohmächtig ale Rnecht ju feiner Berberrlichung bienen mußte. Diese beiden Seinde maren der Muhammedaniemus und das Judenthum, und nichts mar einfacher, als bie Stellung ber Juben in jener Beit; benn fie felber erkannten es an, bag ihr Bolk, wenn es nicht burch feinen Def= fias verherrlichet, thronen konne in Mitte ber Bolker auf ben Binnen von Jerufalem, ju feiner eigenen Lauterung nicht anbere ale im Elende und in ber Knechtschaft weilen durfe un= ter ben übrigen Bolkern. Jest ift bie Lage ber Dinge eine Mit bem beiligen romischen Reiche beutscher aans andere. Nation find die Grundfesten jenes Gottesreiches, an beffen Realistrung die Bolfer des Abendlandes vom achten bis jum sechezehnten Jahrhunderte, jum Theile mit so hochherziger Unftrengung, gearbeitet batten, völlig zerfallen, und wie bie Gemeinschaft des Glaubens, des Gottesdienstes und des religios-moralischen und geistigen Strebens nicht mehr bas Band ift zwischen ben Regierungen und Staaten, fo ift fie auch nicht mehr die Grundlage des Berhältniffes zwischen Regenten, und Unterthanen, zwischen ben Gliebern eines Staates, ben Bewohnern eines Landes. Andere Motive ber Berbindung und Trennung, der Freundschaft und Feindschaft find jest als die bochften und letten herrschend und entscheibend an die Stelle getreten, und von ber Beit an, wo ber turkifche Gultan, aus

einem Reinde, ber er gemefen, ein integrirendes Glied bes europäischen Staatenfpfteme geworben, scheint es mohl auch vor der Bernunft nicht mehr zu rechtfertigen, daß die Juben, die in Allem, worauf die Gegenwart noch Werth legt, weit voransteben, boch in ihrer rechtlichen Stellung fortmabrend gurudgefest, unterjocht und von ber Theilnahme an Institutionen ausgeschlossen seyn sollen, die ihnen junachst ihren Bestand und ihre Rraft verdanken. Wie ftunde es in ber That um das constitutionelle Leben ohne Geld und Credit? Wie ftunde es um Gelb und Credit ohne die Juden? Co erfcheint bas, was fonft, trop aller Migbrauche und Uebertreibungen im Einzelnen, boch im Gangen natürlich und auf eine eble und erhabene Borftellung gegründet mar, fortan im gluckliden Ralle nur noch ale bornirtes Resthalten alter Borurtheile, in den meiften Sallen nur als eine verwerfliche Neu-Berung bes Meibes, ber Miggunft und ber gehäffigften Leibenfchaft. Auf diese Weise urtheilt menigstens die Mehrzahl berjenigen, die durch Bildung und Gesittung der Zeit voranaufchreiten und über die Maffen emporguragen glauben. Co urtheilten vorlängst ichon mehrere Machthaber, bie fich mit ber modernen Bildung von den uralten Grundlagen bes europaifchen Ctaate = und Bolferrechtes abwendeten; und fo ur= theilten felbst biejenigen ber Reueren, die ausbrucklich gur möglichsten Wiederherstellung und Erhaltung des alten Rechtsjuftandes in Deutschland jufammentraten. Die Berpflich: tung der deutschen Surften und freien Stadte, darauf bedacht ju fenn, wie den Juden "der Genuf der burgerlichen Rechte gegen die Uebernahme aller Burgerpflichten in den Bundesftaaten verschafft und gefichert werden tonne", ift burch ben Artifel 16 der deutschen Bundebacte ein integrirender Theil des beutschen Staaterechte geworden. Undererfeite haben die Maagregeln, die vorbereitend gur Beredlung und burgerlichen Berbefferung der Juden in den verschiedenen beutschen Staaten, nach dem Beispiele von Preufen und Defterreich, ergriffen worden, bereits folche Wirkung gehabt, daß ein großer Theil

ber Israeliten nunmehr ber Emancipation, die sie sonst versichmähten, sehnsüchtig begehrt, und ihre Jugend namentlich sich mit Ungestüm zu ben Studien und der Bildung brängt, wodurch sie dieselbe erobern zu können glaubt. Davon giebt bas junge Deutschland Zeugniß, und menschlich betrachtet scheint der Exfolg dieser Emancipationsbestrebungen, früher oder später, unansbleiblich; benn, das muß auch der Unbefangenste zugeben, so, wie er ist, kann der Zustand ber Juden bei und nicht bleiben. Es ist eine Erisis eingetreten; und es fragt sich nur: wie dieselbe zum Ausgange zu leiten sep?

Trop aller sonstigen Berschiedenbeit ber Unsichten, ftim= men in diefer Begiehung die modernen Berfechter ber Eman= cipation mit ben alten fogenannten Bebruckern ber Suben auf eine merkwurdige Weise boch darin überein: baf bie Gleich= stellung und Amalgamirung ber Juden mit den übrigen Unterthanen ober Staatsburgern nur unter ber Bedingung möglich fen, daß die Juben den Gigenthumlichkeiten und besonderen Gebräuchen entfagen, die fie von den Uebrigen nicht bloß unterscheiden, sondern geradezu trennen, und jener Uebernahme aller Burgerpflichten, welche bie Bunbebacte als Bedingung bes Genuffes aller burgerlichen Rechte aufgestellt hat, absolut hindernd entgegenstehen. Der Jude ift durch biefe Gebrauche ju Tifch und Bett geschieden von den Nicht= juben, ausgeschloffen von der vollen Theilnahme an dem Schulunterrichte, an bem Rriegebienfte, an jeder Funktion, welche ununterbrochene Thatigfeit mit forperlicher Arbeit ober auch nur mit ber Feber, auch am Tage bes Sabbathe, erfordert. Diefe. Gebrauche und Eigenthumlichkeiten beruhen aber nicht blog auf nationaler Gitte, find nicht bloß etwa ein ftarr und ei= gensinnig festgehaltener Orientalismus; sondern grunden fic auf religiofe Vorschriften und Sanungen, die fich burchaus nicht willführlich abandern laffen. Man bat zwar behauptet: biefe Sanungen fepen theile blofe Bunderlichkeiten der Rabbiner, theile nur Gesundheite = und Polizeivorschriften, bie: von Mofes für gang andere climatische und gesellschaftlich,

Berhaltniffe gegeben, unter unferen Breitegraden und ben gegenwärtigen Bedingungen bes Lebenoverkehres jedes vernunftigen Grundes entbehrten und unbeschadet bes Wefens ber Religion, nicht bloß aufgegeben werden könnten, sondern von jedem verftandigen Juden fogar aufgegeben werden mußten. Allein dagegen fpricht einmal das Zeugnif der Geschichte, monach unverkennnbar 3med und Absicht aller Institutionen ber Ibraeliten feit Mofes gerade barauf gerichtet mar, bas Bolk in Mitte aller übrigen zu ifoliren, und feinen Glauben mit feiner gangen Existeng und Lebensweise in ber Urt gu verschmelzen, daß es jenen nicht ohne diese aufzugeben vermöge. feinem Gotte nur mit feiner gangen Nationalität und Gigen= thumlichkeit, biefer nur zugleich mit Jenem entsagen konne. Es fpricht bagegen eben fo febr bie Betrachtung bes wirkli= den religiöfen Buftandes der Joraeliten, die bei etwas grundlichem Eingehen balb ergiebt, baf nach Befeitigung jener Gebräuche und Canungen ihnen gar nichts mehr übrig bleibt, was eigentlich mit bem Namen Religion bezeichnet werben Denn theils find die Glaubensartikel, in welchen Maimonides u. A. den Inhalt ber Offenbarung furs aufam= mentufaffen suchten, an fich völlig unverbindlich, indem es. nach bem Beugniffe ber eifrigften Juden, nicht auf das an= fommt, mas Giner bentt, fondern nur auf bas, mas er thut, und Reiner wegen Bermerfung des einen oder anderen Ur= tikels von der Gemeinschaft der Spnagoge ausgeschloffen merben kann: theils weisen diese Artikel selbst auf die Tradition, bie im Talmub bewahrt ift, jurud, und find die mofaischen Vorschriften von der Art, daß sie ohne Gulfe diefer Tradix tion ober Begrundung einer neuen Auslegung, ju welcher nicht weniger ale die Autorität eines neuen Religionestifters erforderlich mare, gar nicht verstanden, und ben gegenwärtis gen Berhaltniffen gemäß gar nicht angewendet merden konnen. Gerade bem Geifte des Mosaismus felbft miderspricht alfo bas Aufgeben ber Eigenthumlichkeiten, welche bie Joraeliten als ein befonderes Bolf mitten unter allen übrigen ausscheiben, und es läßt sich nicht burchführen, ohne ihr ganzes religiöses Leben dem ungebundenften Spiele der individuellen Willführ und somit der bodenlosesten Verwirrung preiszuges ben. Für die Richtigkeit dieser Ansicht können zum Zeugnisse nicht bloß die Schriften des eifernden Jakoby einerseits, sons dern andererseits auch die verworrenen und widersprechenden Aeusserungen der modernen Israeliten selbst, so oft es sich um eine von den Traditionen abweichende Regulirung irgend eines Punktes ihrer Disciplin oder ihres Gottesdienstes handelt, ans geführt werden.

Wie die alten Gegner und Bedrücker\*), so muthen also auch die neueren Freunde und Vertheibiger der Juden den=

"Es wurde in jenen sinsteren Zeiten den Pabsten ofters jum Borwurf gemacht, daß sie, die sich doch die Ausrottung des heidenthums und aller Regerei jur ganz besonderen Pflicht machen sollten, die Juden so sehr in Schutz nahmen und nicht nur für ihre Erhaltung, sondern auch für ihre Ausbreitung Sorge trügen. Sie gaben darauf zur Antwort, daß doch Christus unter diesem Bolke geboren sen und unter ihnen gelehrt und gelebt habe, daß die heiligen Bücher der Juden die Berheißung des Messias enthielten, und dadurch das Christenthum verbreitet hatten; daß Gott sie als einen Beweis seines Bornes durch die ganze Erde zerstreut habe, und sie auch erhalten wissen wolle; daß wenn man sie zu hestig versfolgte, sie sich zu den Türken wenden, und der Shristenheit einen großen Schaden zusügen könnten-"

"Nicht so menschenfreundlich und schonend bachte ber große Reformator der Rirche, Martin Luther. Er betrug sich mit voller heftigkeit gegen die Juden, verhinderte viele Fürsften sie aufzunehmen, veranlaste andere sie zu verbannen, und legte ihnen in einer eigenen Schrift die hartesten Bersbrechen zur Last. Er beschuldigte sie, daß sie schändliche Buscher hatten, worin Christus verschmahet, die Apostel und heizligen gelästert, die Gebrauche der Kirche lächerlich gemacht

<sup>\*)</sup> Spiker macht in seinem Buche über die ehemalige und jetige Lage der Juden in Deutschand (Salle 1809) S. 61 die Bemerkung:

felben nicht mehr und nicht weniger gu, als ben Abfall von ibrer Religion jum Preis bes Gintrittes in ben Bollgenug aller burgerlichen und politischen Rechte. Der Unterschied liegt nur barin, baf bie Aelteren ben Staat als eine Gefell= ichaft ansaben, welche einem bestimmten Glauben die außere Durchführung in Gitte und Recht mit Gulfe ber awingenben Gewalt zu sichern bestimmt fen, mithin ohne Theilnahme an jenem Glauben auch feine thatige Theilnahme an dem gefellschaftlichen Leben des Staates zu denken vermochten; die Neueren bagegen nur in ber Berbeischaffung und Gicherung beffen, was der Menschen Laune und Gelüsten als Geift und Bedürf= niß ber Beit forbert, ben 3med bes Staates erkennen und, barin überhaupt den ausschließlichen 3med bes irdischen Dafenns erblickend, bem gegenüber das Aufgeben ober Burudftellen aller auf das Ewige und das Jenseits bezüglichen Borftellungen, ale einer Cache bes individuellen Geschmackes, für bie erfte Pflicht bes Staatsburgers für die erfte und Grund= anforderung der Staatsgewalt erklaren.

Um welchen Preis die Emancipation geboten sey, ist ben Juden wohl bekannt. Die Gläubigen unter ihnen widerstresben ihr barum, wenigstens mittelbar und insgeheim, wenn sie sich nicht offen barüber auszusprechen wagen, nach allen Kräf-

und dem ganzen Christenthum Daß und Berfolgung zugesschworen wurden. Er griff sie wegen ihres heillosen Buschers, wegen ihrer heimlichen Betrügereien und wegen der bubischen Ueberlistung der Einfältigen mit der größten Erbitzterung an, wozu er denn freilich gerechte Gründe hatte, wie wir weiterhin sehen werden. "Wisse du, lieber Christ—sagte er unter andern — und zweissel nicht daran, daß du nächst nach dem Teusel keinen bittern, heftigern Feind habest, denn einen rechten Juden, der mit Ernst ein Jude sehn will." Und an einem andern Orte: "Ich will meinen treuen Rath geben, daß man ihre Spnagogen mit Feuer anssteden, und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäusse und beschütte, daß kein Mensch einen Stein oder Schlacken davon sehe ewiglich."

ten; mahrend die andern mit fanatischer Wuth beständig Zwangsmaaßregeln von Seite des Staates begehren, um ihre gewissenhafteren Brüder mit Gewalt aus den Verschanzungen zu treiben, womit ihr Geset sie umhegt hat, und die Mauern niederzureißen, auf welchen deren Religionsgebäude ruht. Die Erbitterung unter ihnen ist in dieser Beziehung bereits zu einem Grade gediehen, wovon die Anseindungen zwischen den Legitimisten und Liberalen in Frankreich zur Zeit der Resstauration uns nur eine schwache Vorstellung geben können. Zwischen diesen Partheien zu entschein aufgefordert und gleichsam zu wählen genöthigt, mögen die Regierungen sich wohl bedenken, ehe sie eine Entschließung fassen.

Mag man immerbin ben Juden, die durch die modernen Schulen angebabnte Modification ibres Glaubens und Gultus als eine Veredlung, ja als eine mabre Verfüngung und Wiederbelebung anpreifen, und Gbre, Unfebn, Reichthum fogar bagu in die Wagschale legen; mag man felbst biefem, in mancher Sinficht überaus schmiegsamen Bolke gegenüber, ber Wirkung der Gewalt noch fo viel vertrauen: Alle barf man nicht hoffen, auf diesem Wege zu bekehren und fur bie neuen Ginrichtungen ju gewinnen. Das in Begiebung auf wesentliche Puncte ber Disciplin nicht von ber gangen Judenschaft, Die der Tradition des Talmude folgt, d. h. von der gesammten Judenichaft bes Albendlandes, und dem größeren Theile der morgenländischen, angenommen und ge= billigt worden, das bat feine Gultigfeit; und wie febr man fich bemube, ein Theil der Juden wird hieran immer festhal= ten, und um fo fester, je eifriger die Abgefallenen nach den außeren Bortheilen ber Emancipation greifen, und fich, jenen einfältigen Altgläubigen und Strengen gegenüber, ba= mit bruften werden. Dochten und fonnten auch die Regierungen aller Einwirfung fich enthalten, der einmal eingetretene Zwiespalt in der Judenschaft felbst reicht bin, Diefes Refultat berbeizuführen; und wenn die Regierungen ber fogenannten Reform fich anzunehmen fortfahren, wird es nur um fo ficherer und in besto größerem Maage eintreten. Der Uebelftand alfo, eine gemiffe Maffe Unterthanen im Staate ju baben, die aus religiöfen Grunden ber gangen mobernen Bilbung und ber postulirten vollen Durchführung ber mobernen Staatsidee widerstreben, wird durch die Reform und Emancipation ber Juden keineswege gehoben werden. Der Borfcblag aber, ber neulich irgendwo gemacht worden, die abfolut Unbekehrbaren nach Berlauf einer gemiffen Beit wieder in ihr ursprüngliches orientalisches Costum zu stecken und wohl gar aus bem Lande ju ichaffen, burfte bei unferen besonnenen Regierungen schwerlich Unklang finden, ba fie nach biefem Princip, bei confequenter Unwendung auf die verschiedenen Religionspartheien, nach und nach geradezu aller ihrer beften und verläßigsten Unterthanen fich wurden entledigen muffen. Co bliebe also die Cache, nach wie vor der Emancipation, was diefen Punkt anbelangt, fo ziemlich beim Alten; benn . um wie viele Taufend mehr oder weniger zu der alten Judengenoffenschaft fich halten, verschlägt im Gangen nicht viel. Aber welche Folgen die Maagregel beiden der Reform fich anfoliefenden Emancipirten und für ben die Maagregeln ergrei= fenden Staat haben werde? ift eine andere, nicht fo leicht zu beantwortende Frage.

Was die Emancipirten anbelangt, so ist das erste auf der Oberstäche liegende Resultat der Maaßregel, wie sie gestoten wird und allein geboten werden kann; daß für sie die Religion gerade in ihrem wichtigsten, nämlich dem praktischen Theile aller Autorität entkleidet und in einen Gegenstand rein menschlicher Bestimmungen verwandelt wird. Das möchte, wenn überall, so vorzüglich bei einem Volke von der Art und Eigenthümlichkeit der Juden, schon im höchsten Grade bedenklich erscheinen. Man wird freilich hiegegen sich auf die Ersahrung in Frankreich, holland, und einigen kleineren deutschen Staaten berufen, und behaupten, daß eine verhältnismäßig so kleine Zahl leicht durch die öffentliche Meinung werde beherrscht und durch die allgemeine Sitte absorbirt und assimiliert wer-

ben. Allein bei biefem Ginmande ift 3weterlei überfeben. Gin= mal ift bas gang verschiebene Verhaltnif ber Lanber nicht beachtet, wo die Juden, wie in den eben genannten, in fleis ner Bahl und faft nur in den Stadten concentrirt, und jener, wo fie gablreich in der Maffe bes Boltes gerftreut leben, wie 3. B. in Franken und Schmaben. Dann ift babei die Birfung nicht berechnet, welche die Maafregel auf die herrschende Sitte und öffentliche Meinung felbft, befondere burch ihre all= gemeine Durchführung auch in jenen Staaten baben murbe, bie als driftliche bisher auf die andern im Groffen und Gan= gen noch einen bammenden und corrigirenden Ginflug geubt baben. Auffer der eben angeführten, allgemeinen, gleichsam negativen Bebenklichkeit, oder vielmehr aus ihrer naberen Gr= magung ergibt fich aber noch eine andere, positive, bie in unserer Beit auf etwas mehr Beachtung Unspruch haben burfte. In bem Talmud liegen nämlich die manigfaltigsten Reime gu bem allerwunderlichften und gefährlichften Sectenwefen, und biefe, von den Schranten ber bieber herrschenden Praxis und der rabbinischen Alutorität entbunden und durch die Emancipa= tion mit bem Unspruche auf volle Geltung in ber Gesellschaft verbreitet, bieten Bechfelfalle ber Geftaltung und Entwicklung bar, vor welchen bie-ruhigfte und nüchternfte Ginbilbungs= fraft erschrecken mochte. Es ift wohl überflußig zu bemerten, bag bie Berftorung ber Autorität bes Talmub, auf ber eben ber gange Reformationsplan beruht, als Beruhigungegrund biegegen nicht angeführt werden tann, weil die Bermerfung ber talmudischen Tradition im Gangen und als bindenbe Autoritat, wie bie analoge Erfahrung bei ben driftlichen Secten beweifet, teineswege hindert, einzelne Stude deffelben bei= aubehalten und befto mehr hervorzuheben; überdieß ift der Zalmud mit dem gangen Leben des Bolfes fo innig verwebt und verschmolzen, bag man felbes mit einem Dale von feiner gangen Bergangenheit lobreifen, feiner zweiten Natur gleich= fam mußte entfleiden konnen, um dergleichen ju verbinbern. Wir wollen jum Beifpiel auf die Stellen bes Tal-

mub aufmerkfam machen, wo gelehrt wirb: baf Gott, ber Schöpfer und Urheber bes Bofen, Die Ceele des Menfchen aber aus der Substang Gottes fen, bag der Menfch breierlei Seelen, eine leibliche, eine geiftige und überdieß noch eine bobere Geele babe; daß ein Theil der Menfchen, und zwar ber ben Juben feinbliche, aus bem Samen ber Schlange pber bes Teufels feb, daß aber auch ber Teufel einft in einen En= gel des Lichtes vermandelt und die Bolle werde aufgehoben ober gereinigt werden. Bon ben munderlichen Lebren bes Talmud über Gott und bie Schöpfung, über bie guten und bofen Engel und die Dacht bes Baubers, von dem Ginfluge bes Cobar und ber barin herrschenden Lehre von der Ceelens manderung und bem mancherlei Aberglauben, der fich auf dem Grunde biefer Lebren unter ben Juden fortgepflangt bat und durch die geheimnisvolle Wichtigkeit ihrer zwecklosen Observangen nothwendig genährt wird, wollen wir gar nicht reben. Mehr ale diefes find vielleicht fur den Fall einer Emancipation ju beachten die Widersprüche im Talmud über die Fragen binfichtlich ber Erlaubtheit bes Buchers, ber Unzucht, der Erlaffung aller begangenen und ju begebenden Gunden am Berfohnungefeste und bgl., bann bie gablreichen Beispiele, von ber Leichtigkeit, womit die Juben burch Borfpiegelungen von ber Ankunft bes Meffias u. bgl. aufzuregen find, womit, außer ber Erscheinung von Secten, wie die ber Chaffidaer, auch ibre in neuerer Beit fo baufigen Unftedlungen in Serufalem aufammenbangen. Wer mit dem Judenthum und feinen mobernen Entwicklungen nur einigermaagen befannt ift, bem wird ohnehin Eins wenigstens nicht entgeben: die Bermandt= schaft nämlich und die große Angabl von Unknupfungepunkten, die es den Theorieen der Begelinge, wie Leo fie genannt, ober ber afterreligiöfen Conftruction eines pantheistischen, auf Die Berberrlichung bes Fleisches abzielenden Weltreiches, im Gegensage jur Rirche Gottes, barbietet. Wir durfen mobl nur an die Rolle erinnern, welche die Juben in der hieber bezüglichen Literatur fpielen, um auch ben in ber Cache nicht

Unterrichteten biese Behauptung, wie ber Jurift fagt, zu besicheinigen.

Und hier ist nun wohl ber Ort, das Bebenkliche hervor-Bubeben, mas fur den Staat barin liegt, ibn burch bie Emancipation ber Juden und burch bie Ausbehnung bes activen, polis tischen Verbandes bis auf die erklärten, ursprünglichen Reinde bes driftlichen Ramens feines bisberigen driftlichen Charafters vollende und bie aufe Lette zu entfleiden. Er wird baburch nothwendig auf die einzige Grundlage ber materiellen Inters effen und der roben Gewalt gurudgeführt, und wir konnten bagegen leicht an die Klugheit und den eigenen Bortbeil der Regierenden wie der Regierten appelliren mit der Borftellung. baß ein folder Buftand unhalthar fen; bag bas Band bes Behorfame, ohne bobere Autoritat und Canction im Gemiffen, nicht besteben konne und ohne diefes Band fein Staat und feine Regierung fich ju halten vermöge. Diefer Bor= ftellung murde gewiß das Beispiel von Frankreich und den andern Ländern, die jugleich mit der Revolution auch mit ber Judenemancipation begabt wurden, fiegreich gur Seite Aber wir wollen lieber an das Gemiffen ber driftlis chen Regenten und ibrer Rathe und Stande bei biefer Rrage und wenden; benn wir find überzeugt, baf ohne irgend eine religiofe Form, ohne irgend einen öffentlichen Gultus die Menschheit überhaupt und die Staatsgesellschaft nicht besteben fann, mithin die Ablegung ber driftlichen Form und die Entfenung des driftlichen Gultus von feiner bieberigen Burbe und Berrschaft nur ben Uebergang bilben murbe jur Erbes bung und Geltendmachung eines anderen Glaubens ober vielmehr einer andern Unficht über Ursprung und Bestimmung bes Menichen und über fein Berbaltnif zu den anderen fichts baren und unfichtbaren Befen. Die Kormulirung biefes Glaus bens ober diefer Unficht feb nun welche fie wolle, fo muffen wir fragen: ob driftliche Regenten, felbst wenn ibre Dacht und herrschaft dabei gewinnen follte, fich entschließen tonn= ten, bagu die Band ju bieten? Sandelte es fich nur um ei-

nen Buffand ber Unentschiebenheit, wie er bei gutmuthigerer ober furtlichtigerer Auffassung bes Grunbfațes: bag bas Ge fet atheistisch fen und fenn muffe, fich benten lagt, fo mochten fie bie Berantwortung für bas, mas aus jedem Gingelnen wird, auch bem Gingelnen immerhin überlaffen; fragt es fic aber, wie wir allerdings überzeugt find, um eine gang neue, geiftige Begrundung bes öffentlichen, gefellschaftlichen Lebens, welche ale die herrschende fich geltend machen und über bas fittliche Leben bes Gingelnen einen gebieterifchen Ginfluß anfprechen wird, ber nur durch die hochfte geistige Rraft und Celbstftanbigkeit fich abwehren läßt; so ist doch mohl nicht anzunehmen, daß fie ihre Rachkommen und ihre Bolfer einer folden Prufung geradezu werden preisgeben wollen. Daff unfere Vorftellung von bem Gange ber Dinge in biefer Begie= bung, und dem nothwendigen Fortschritte bie ju diesem lebteren Puntte meder aus ber Luft gegriffen, noch übertrieben ift, beweiset zwar genugsam ichon ber Borgang ber erften frangofischen Revolution mit ihren Orgien zu Ehren der Gottin Bernunft, und bie gange Geschichte des Berhaltniffes amischen Staat und Rirche feit der Glaubenstrennung konnte als Beleg bafur angeführt werben. Aber heut ju Tage, mo 21!= les jur Entscheibung fich brangt, tritt es am flarften bervor burch die Begebenheiten in Preugen, und die Fragen, welche bas Colner Greigniff angeregt hat. Wie für ben Ginzelnen im Gebiete ber Wiffenschaft Alles fortan auf die Frage fich reducirt: ob der Menfc, fich felber genugend, den Quell und Maafftab aller Wahrheit und Erfenntnig nur in ber eis genen Bernunft ju fuchen habe, oder ob er von feiner Dan= gelhaftigkeit und Fehlbarkeit überzeugt, Erleuchtung und Be-Tehrung von Außen zu begehren, und mithin nach den that= fachlichen, außeren Manifestationen ber Babrheit fich umgufeben und nach ben außeren Merkmalen ihrer Echtheit fich gu richten habe: fo geht auf bem praktischen Gebiete bes gefellschaftlichen Lebens für die Menschheit im Großen Alles anf bie Frage jurud: ob fie die Grundlagen ihres Bestandes und

bie Richtschnur ihrer Gesetze nur im eignen Willen und Gutbunten zu erkennen, oder dafür eine bobere Sanction zu fus chen, und diese von anderen Organen, ale eben benen ibres eigenen Willens, nämlich von folden, die Gott wirklich als bie Seinigen eingesett, ju empfangen babe? Darum ift bie Staatsgewalt genothigt, entweder ihr eigenes Religions = und Rirchengebaube fich ju grunden und als gottliches Regiment felbst bem Gewissen fich aufzubringen, ober von ber Rirche Gottes, nach beren eigenthumlichen Capungen, ihre und ihrer Gefete Verklarung und Beiligung ju empfangen. Der Buftand ber Unentschiedenheit zwischen beiben Gegenfähen ift in bie Lange nicht baltbar: bas bat bie preugische Regierung richtig empfunden. Die gange Schärfe bes Dilemma's aber mit klarer Entschiedenbeit aufzufassen und in ben Dassen burchauführen, bleibt vielleicht einer fpateren Beit vorbehalten. ber uns die Genoffen bes jungen Deutschlands nach Rraften entgegendrängen, und in der das eigentliche Wefen der Revolution dann wohl Jebem, auch dem Berblendetsten und Rurgfichtigften, flar werden wird.

Der preußischen Regierung find wir weit entfernt, in ber Beziehung Tendenzen zuzuschreiben, die ihr völlig fremd find. 3m Gegentheile, weil wir eben bei allen unferen Regierun= . gen, gleich wie namentlich bei diefer, die Absicht voraussegen, fich und ihre Bolter auf bem Boden bes Chriftenthums gu erhalten, glauben wir um fo mehr, bier namentlich, auch auf Die Gefahr hinweisen zu muffen, welche im Falle einer Emancipation durch die den Juden fo tief eingeprägte Idee des messtanischen Reiches nach ihrer irdischen und rein materiellen Auffaffung berbeigeführt werden tann. Die Juden theilen fich bekanntlich in Beziehung auf diese Idee, wie die Chriften in Beziehung auf bas Reich bes Untidrift, in zwei Dartheien, wovon die eine den Meffias als ein bestimmtes menfch= liches Individuum fich vorstellt, durch welches die Beiffagun= gen des Jeremias, Jefaias und der übrigen Propheten reali= firt werden follten, die Anderen aber in ibm nur die mofti=

sche Personification einer Zeit erblicken, wo bas Bolk ber Inben erhoben und verherrlicht febn wird vor allen Bolkern ber Erde. Die Meiften betennen fich jest zur letteren Auffaffung, bie fie, namentlich so oft fie Chriften gegenüber barauf ju fprechen tommen, gerne ine Allgemeinere ziehen und mit unfern modernen Fortschrittegedanken von allgemeiner Aufflarung und Liebe in Uebereinstimmung zu bringen fuchen: aber es unterliegt wohl teinem 3meifel, baf ein Jude, ber als folder irgendwo ju einer boben gefellschaftlichen Stellung gelangte, und besonders in den Fall tame, militarische Salente an entwickeln, woferne er fonft nur einigermaagen Ginn und Geschick besäße, traft biefer Ibee das gange Bolt auf allen Puntten ber Erbe in Gabrung ju fegen vermöchte, und bag balb Alle, auch die Ungläubigften aus feinem Stamme, ibm gufallen wurden. Trate nun ein folder unter ben gegenmartigen Berhaltniffen auf, fo konnte er ichon Unbeil genug anrichten; benn bie gewaltigfte aller Rrafte, die bie Beit bewegen, die Rraft bes Geldes liegt in den Banden ber Inben, und fie murbe ibm, wohin er fich wendete, alle Babnen eröffnen, auf welchen ohnehin den Juden die gebeimften und buntelften Bange bekannt find. Inbeffen murbe boch an bem moralischen Wiberftande der Maffen, die ein Judenregi= ment weder zu faffen noch zu ertragen vermöchten, gar bald jede Beftrebung der Urt icheitern. Gang anders murbe aber Die Cache fich geftalten, wenn erft bie Emancipation allgemein burchgeführt und jene Amalgamirung bewirft mare, auf bie man babei so thatig binarbeitet. Bon dem gesellschaftlithen Uebergewichte, welches die Juden bann erlangen murden, tann man fich einen Begriff machen, wenn man einen Blid auf die ökonomische und finanzielle Lage von Guropa wirft. Sie gleicht ber einer umgeftulpten Poramide. Bas fonft die feste Unterlage bes gangen gefellschaftlichen Lebens und Beftandes bilbete, ber Grund und Boben mit feinen Früchten und Erzeugniffen, ift jest in Heine Parcellen gerftuckelt, und

von dem Erbaange in den Familien fowohl, als von dem Bemeindeverbande gelöset, in eine bewegliche Masse verwandelt. bie wie der Sand ber Bufte von den Sturmen ber Borfe bald zu ungeheuren Daffen aufgehäuft, bald in unfruchtbaren Atomen auseinandergestreut und den vernichtenden Ginwirkungen abwechselnder Durre und Raffe preisgegeben wirb. Was bagegen nur bie Spipe bes Verkehrs ju bilden, und zwischen ben verschiedenen Ordnungen der Gefellschaft als Reprafentant ihrer jum Austausche bestimmten Guter und Leis ftungen ansgleichend und verbindend ins Mittel ju treten bestimmt mar, bas Geld, ift jest jum felbstftandigen, berr= schenden Glemente erhoben, bas auf ichwantender Belle bas Schicffal ber Staaten wie ber Ginzelnen, gleich luftigen Rabr= zeugen, bald jum himmel erhebt, bald jum Abgrund binab= schleudert und, fich lediglich in fich felbst abgleichend, burch fein Steigen und Fallen, binauf ober berab, ben Berth aller Guter bestimmt. Das gange Leben ift gleichsam, von ber Wirklichkeit abgezogen, in eine andere, bloß fictive Cphare verpflangt, wo es burch Rrafte und Machte unbeimlicher Urt auf eine magische Beise in Bewegung gesetz und beherrscht wird. Diefe Sphare ift, um fie gleich mit ihrem wahren und babei tief bezeichnenden Ramen zu nennen, Die ber öffent= lichen Schuld. Alle öffentlichen Gunden und Unordnuns gen ber Bergangenheit und ber Gegenwart find bier, wie giftige Dunfte, in einer unbeilschwangeren Gewitterwolke gefammelt, die fich fcmer und brudend über unfere Staaten ausbreitet, und alle Rrafte, die fonft gur Beforderung des Guten, jum Schute ber Babrbeit und des Rechtes bestimmt waren, immer ausschlieflicher jum Coute und jur Beforderung des Buchere, der Luge, auf die er fich ftust, und aller schlechten Leidenschaften, benen er dient, absorbirend in Anspruch nimmt. Sie bilbet ein fictives Rapital von beiläufig 17,000,000,000 fl., welches den Betrag des in Europa wirk-'lich circulirenden Geldes um mehr denn bas Siebenfache über-

fleigt \*); einen Rechtstitel, ber, gegen die Sppothet, die ibm ju Grunde liegt, ernstlich geltend gemacht, bald, binreichen burfte, Alle, die nicht zur Gemeinschaft ber Glaubiger geboren, in bester Form ihres Sab= und Gutes ju berauben und in die Rlaffe ber beimathlofen Rnechte ju verfeten. Bu weffen Gunften nun ift diefer Rechtstitel geichaffen worden, und in weffen Banden befindet er fich? Wir brauchen wohl nur daran zu erinnern, wie, nach bem Sturze bes Saufes Bourbon durch das Saus Lafitte im Sabre 1830, die Revolution in Portugal und Spanien. Italien und Polen auf Speculation und Entreprise betrie ben und der Jude Mendizabal ju Madrid in feinen firdenrauberischen Freveln und Schandthaten unterftut wurde, mahrend das Saus Rothschild burch Verweigerung ber Gelb: bulfe die europäischen Mächte in Frieden erhielt, um einen Vorgeschmad zu geben von bem Biele, wohin die Dinge ftreben \*\*).

|  | England 9,800,000,000                       | fl. |
|--|---------------------------------------------|-----|
|  | Polland und Belgien 1,900,000,000           | s   |
|  | Spanien (auswärtige und verzinsliche        |     |
|  | Schuld) 950,000,000                         | \$  |
|  | Spanien (unverzinsliche Schuld) 950,000,000 | :   |
|  | Frankreich 1,900,000,000                    | 5   |
|  | Ruffland 475,000,000                        | ,   |
|  | Preugen                                     | :   |
|  | Defterreich 475,000,000                     | =   |
|  | Portugal                                    | :   |
|  | Danemart, Bapern, Burtemberg, Baden,        |     |
|  | Schweden und Norwegen, Piemont und          |     |
|  | die papstlichen Staaten 356,250,000         | :   |
|  | Meapel                                      |     |
|  | Summa: 17,518,750,000                       | ft. |

\*) Bekannt ist die übermuthige Aeußerung des Banquiers Laffitte, ber bier, obwohl kein geborner Jude, doch als eines der Saupe

Der Unbefangene mag baran erkennen, was ein Ginverftandniff berjenigen, die Chriftum laugnen, ju bewirken vermochte, wenn erft der Ball eingeworfen mare, ber fie, dem Ramen nach wenigstens, noch von ber öffentlichen Gewalt entfernt balt und das Ohr des Volkes gegen ihr Machtgebot als solches ver= schließt. Rur bas Unsehen bes driftlichen Namens und bie noch übrige Macht bes firchlichen Berbandes fteht gur Beit ber Realiftrung eines Planes entgegen, nach welchem die Eman= cipation ber Juden nur ben vermittelnden Uebergang bilben wurde gur Unterjochung ber Chriften. Ihm murbe die meffianische Idee in ihrer irbischen Auffaffung, den modernen Fortschrittsgebanken, als ein Reich ber allgemeinen (fleischli= den) Liebe und irdischen Glüchfeligkeit accomodirt, nicht bloß mächtigen Borfchub leiften, fonbern burch ihr Alter, ihre traditionelle Autorität und biblifche Unterlage jene mpftische Farbung, jenen religiofen Unftrich geben, ohne die es fcmer gelingen möchte, ben Fanatismus ber Menge überall gegen bie Christen anzufachen und auf bie Dauer rege zu erhalten. Das find mohl auch bie Vortheile überhaupt, welche allent= balben ben Jeinden bes driftlichen Namens fo große Vorliebe für das Judenthum in ber neueren Zeit eingeflößt haben. Und bei folden Verhältnissen ift wohl auch ber tiefe Saf bes drift= lichen Ramens, ber ben Juden nicht blog von Rindheit an eingeflöft, fonbern burch ben Talmub, burch tägliche Gebete und verschiedene gottesdienftliche Gebrauche tief eingepragt wird, nicht unbeachtet ju laffen, wenn es fich barum banbelt.

ter der revolutionaren Geldmacht in eine Kathegorie mit der israelitischen Genossen gesett werden mag: "Wir wollen sehen,
wer obsiegt, das Paus Bourbon oder das Paus Lasitte. Bekannt ist auch die Aeußerung des Herrn von Rothschild in Paris: "Unter den Königen sind manche, die wohl gern Krieg subren mochten; aber dazu braucht man .... (was? deutete er durch
eine Bewegung des Daumens und des Zeigesingers an) aber
das bekommen sie nicht und darum werden sie auch keinen Krieg
führen."

ihnen die Bebel ber öffentlichen Gewalt in die Bande zu fpielen \*).

Sollte uns bagegen Jemand einwenden, daß wir die Bebeutung der Juden und des Judenthumes zu überschäpen scheinen, so könnten wir unsererseits nur die leichtsinnige, selbstgenügsame Verblendung beklagen, die allein die mannigsaltigen Vorzüge übersehen kann, womit das Volk der Juden ausgestattet ist, und die ihm durch seine traditionellen Vorzstellungen und Sitten, einem von seinem Glauben abgesalles nen Christenvolke gegenüber, gesichert sind. Das Volk der Juden bildet den Centralstamm des menschlichen Geschlechtes, und alles, was dem bloß natürlichen Menschen, an Gaben, wie an Fehlern und Mängeln, von der ersten Schöpfung und dem Falle ber zukommt, ist darum in reicherem Maaße und in größerer Fülle bei ihm vereinigt, als bei irgend einem ans deren. Darum ist es eben von jeher, auch vor der christlichen Zeit, der Gegenstand des Hasses und der Verfolgung aller

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier nur an das zweimal des Tages zu verrichtende Gebet, welches mit den Worten Olenu leschabbeach anfängt, an die Gebräuche bei dem Feste Purim (von Saman's Berderben) und bei den Begräbniffen, wo der Leiche zwei Sacke mit Steinen in den Sarg gelegt werden, um Jesus damit zu werfen, wenn er der Seele begegnete.

Wenn wir übrigens, trot aller dagegen so oft schon erhobeenen Einwendungen, die gehäßige Deutung des Gebetes Olenu und mancher anderer Gebete, so wie der angeführten Gebräuche als gegründet annehmen, so geschieht es nur auf das wieders holte Zeugniß glaubwürdiger Juden, welche es bejammerten, daß durch diese Deutung der haß der Ihrigen gegen die Christen stets genährt werde. Auch wäre es schwer, den Gebeten und gewissen Gebräuchen, welche von jeher den Bedrückern der Juden und den Bölkern galten, unter welchen sie in der Berbannung lebten, irgend einen andern vernünftigen Sinn beitzulegen; denn die symbolische Deutung, welche die Kirche nach dem Ausspruche: Inimici hominis domestici eins dergleichen Gebeten giebt, ist den Juden völlig fremd.

übrigen Bolter gewesen, weil diese nie bas Spiegelbild ertragen mochten, bas ihnen im Judenvolke, in feiner Erbohang wie in feiner Demuthigung, von ihrer eigenen Bestimmung und inneren Wesenheit vorgehalten murbe. Darum war es aber auch bas auserwählte Bolt bes Beren, und barum bleibt es uns, felbft im Buftande ber tiefften Erniedrigung und uns ter bem Pluche, ber auf ihm laftet, ehrwurdig und ein Be genftand ber innigsten Theilnahme. Richts konnte irriger febn. als wenn man unfere vorftebenden Bemerkungen etwa aus Jubenhaß ober Verachtung ableiten wollte. Gott bewahre! Berachtlich und ein Gegenstand mabren Widerwillens ift uns nur ber in ber Niebertracht feines Bergens mit Bemuftfebn und Abficht von feiner erhabenen, gottlichen Beftimmung fic abwendende Mensch: ber Inde in foldem Ralle auch in dem Grade mehr, als die menschliche Verworfenheit an ibm fich greller und vollständiger ausprägt. Aber, die Dinge blof von ber natürlichen Seite betrachtend, ertennen wir in den Juden eine mabre Ariftotratie des Gefchlechtes; und aus dem religiofen Standpuntte angefeben, find fie une, foferne fe de glaubig und gemiffenhaft erscheinen, burch bas Berbangnif, bas fie blendet und als Zeugen der Wahrheit bes Chriften thums für die letten Beiten aufbewahrt, im bochften Grabe beklagens = und bemitleidenswerth. Weit entfernt, Die Juben lieblos jurudjuftogen, murden wir ihnen vielmehr frendig bie Band reichen, wenn fie den Bund ber Wahrheit und ber echten Liebe mit und eingeben wollten. Beil aber nur Gott' bie Menschen vereiniget, jede bloß außerliche, auf Menschenwerk gegründete Union bagegen nur eitel Blendwerk ift, woburch, wie die neuesten Erfahrungen lebren, die Spaltung im 3tinern, ftatt gebeilet, nur erweitert und verschlimmert wird, fo können wir auf andere Bedingungen bin gu einer Bereinls gung nicht rathen. Fruge une barum ein Jude: mas benn nun ju thun fep? fo murben wir ihn, wie einft Chriftus ber Berr auf die gleiche Frage gethan, lediglich an Mofes und bie Propheten verweifen, überzeugt, baf er, wenn er fein' Gefet nach seinem innersten Geiste, in mahrer, inniger Furcht und Liebe Gottes erfülle, auch ber Erbarmungen Gottes nicht ledig geben und die Binde von seinen Augen einst werde genommen seben.

Diefen innersten Geift feines Gefetes ju ergrunden und ju faffen, muß der Jude allerdings beut ju Tage fich leb= baft aufgefordert fühlen; aber die Wege der Aufflarung merben ihn nicht bagu führen. Diefe Bahnen, die ber Abfall ber Chriften ibm gebrochen und die Unvernunft eines verflachten, in Sinnlichkeit und Dunkel versunkenen Geschlechtes ibm anproifet, fie führen nicht ju Gott. Wer Ihn aber aufrichtig fuchet, bem wird der herr bald feine Stelle anweisen gegen= über dem Geifte ber Gelbiffucht und ber Emporung, ber aur Gestaltung feines Reiches ber Gunde immer machtiger fich emporringt, und ba werben, ben Ruf ber Beit endlich verstehend, Alle, die eines guten Billens find, und an einen lebendigen Gott glauben, ber bes Menschen Beil will, balb ale Bundesgenoffen fich erkennen und in dankbarer Berebrung ber geschichtlich bargebotenen göttlichen Beilsanstalt fich vereinigen. Fruge une barum feinerfeite ein driftlicher Regent; fo murben wir ihm rathen: nicht die außeren Schranten gu beseitigen, bie gerade baju bienen, bas Bedurfnif ber innern Bereinigung anguregen und lebendig ju unterhalten; noch viel weniger ju Gunften bes mobernen Rationalismus ben Glauben ber Juden ju untergraben; wohl aber murben wir ratben, alles zu entfernen, mas auf Seite bes Juden gegen ben Chriften nur Miftrauen und Abneigung erzeugen, mit= bin auch nicht andere, ale ihn ber Bahrheit und Ordnung entfremden tann, ale beren Bertreter ihm gegenüber bie Chris ften erscheinen. Fort alfo mit allen öffentlichen Bedruckun= gen und privatrechtlichen Benachtheiligungen ber Juden als folder, murben wir fagen: aber butet Guch, die öffentliche Macht und Burbe ber Rirche und die Ghre des driftlichen Namens preiszugeben; bewahret fie vielmehr forgfältig den Juden gegenüber, damit fie Guch Chriften ale ihre Wohlthater

nicht bloß lieben, sondern auch ehren lernen. Denn Bereht rung und Liebe ist der einzige Weg, auf welchem der Mensch durch den Menschen zur Wahrheit geführt wird. Auf dem Wege werden auch die Juden einst zur Erkenntniß und durch sie zur Freiheit gelangen; dessen sind wir als Christen verssichert, wie sehr auch ein boser Geist in dieser Zeit schwerer Prüfung und Entscheidung, sie auf Abwege zu führen, bes müht seh.

# XXXI.

# Beiträge gur Charakteriftik Peters bes Großen.

Etwa taufend Sahre find verfloffen, feit ber Rame ber Ruffen jum erften Male im Abendlande gehört mard; eine fleine Schaar warägischer Rrieger trug ihn aus dem standi= navischen Norden siegreich in die Mitte flavischer Bolter, Die unter ihm fich allmählig vereinten. Nicht viel über hundert Jahre find es ber, feitdem Rugland ju einer eigentlich politischen Bedeutung gelangt und mit bem übrigen Guropa in eine Verbindung getreten ift, und wer kann es ermeffen, in wie kurzer oder wie langer Zeit daffelbe vielleicht die Saupt= rolle in bem großen Drama der Weltgeschichte übernimmt, ju welcher es in der jungften Vergangenheit erfolgreiche Vorftubien gemacht hat. Freilich find die Meinungen über bas ruffische Reich febr getheilt, und man bort gar oft die Unficht aussprechen, ein fo großer Colof muffe in fich felbft gerfal-Ien, insonderheit hatten Ruflands lette Rriege feineswegs ben Grad von Rraft verrathen, den man wohl geneigt febn mochte, ihm jugutrauen. Allein, wenn der Raifer von Rugland die Ramen Eriwansty, Sabaltansty und Warfamsty feinen Feldherrn ertheilt hat, fo beruht bieg nicht auf einem bloßen Scheine, wie etwa der muschelnfammelnde Caliqula fich Britannicus, und die romischen und griechischen Raifer nach ihm fich triumphirend Germanicus, Alamanicus, Gothicus und Francicus genannt haben; Eriman ift erobert, ber Baltan ift überfchritten, Warschan ift gefallen. Und wenn auch ber Rampf gegen bie Polen große Opfer gekoftet hat, fo ift boch bas Refultat erreicht, Polen ift mit Rugland ju einem Reiche verbunden, und wenn auch der Feldzug gegen bie Turten nicht überaus glanzende Seiten bargeboten bat, fo ift boch der Friede ju Adrianopel, und im Jahre 1835 der noch viel wichtigere Bertrag von hunkiar Skeleffi abgefchlof= fen worden, ber ben Ruffen die fattifche Berrichaft der Darbanellen verschafft bat, und wenn auch der blutige Rampf gegen die muthig für ihre Freiheit ringenden Ticherkeffen von manchen Unfällen begleitet febn mag, und wenn auch bier von Neuem viele erschreckende Gebrechen ruffischer Mili= tarverwaltung jum Vorschein kommen, so steht boch ju er= warten, daß Rugland von feinem Glude nicht verlaffen merben wird. Man verfolge ben Lauf ber Geschichte, und man wird fich überzeugen, daß Alles, mas in neuerer, und beson= bere in neuester Beit Erhebliches sich zugetragen bat, ju Ruß= lands größtem Bortheile ausgeschlagen ift. Borübergebende Freundschaft mit Frankreich bat ben Ruffen Gelegenheit gegeben, ben Schweden Finnland zu nehmen, ohne beffen Besit ber Krieg von 1812 gang anders ausgehen mußte und beffen Berluft Schweben für immer gur ruffifchen Dependeng gemacht bat; ber Napoleonische Feldzug verschaffte bem ruffifden Raifer die polnifde Ronigefrone, die Schlacht von Navarin gerfforte die turkische Rlotte, und bat me= fentlich die Resultate bes letten Turken=Rrieges berbeige= führt; die Julirevolution - um anderer Umstände nicht au gedenken - hat ben ber Macht Ruflands fo ungemein forderlichen Briefpalt zweier gleich machtiger Partheien in England von Neuem belebt; bat die Parlamentereform und ben nunmehr acht Sahre bauernden Besitzstand ber Whige bervorgerufen. Für Rufland tann Nichts gunftiger fenn als bieß, daß in England ein Ministerium die Bugel der Regierung in Banden bat, welches die mefentlichsten Intereffen Großbritanniene außer Ucht lagt, und lieber bafur die Legi=

timität auf ber phrendischen Salbinsel bekampft und seine Rriegeschiffe bazu gebraucht, um seinen Gefandten en parade nach St. Petersburg zu führen. —

Alles dieg kann jedoch dem rubigen Beobachter gang gleichgultig fenn; wir haben eben fo wenig ein Intereffe baran, ob England seine Berrichaft auf bem Meere behauptet, oder dies felbe an Rufland überlaffen muß. Unfere Bemerkungen bas ben pur dazu dienen follen, barauf hinzudeuten, daß wenn auch die innere Rraft Ruflands in Zweifel ju gieben fepn follte, diefes Reich bennoch, ale Reprafentant bes großen flavischen Bolksftammes, in ber göttlichen Beltordnung eine febr bedeutende Stellung einzunehmen bestimmt zu fenn scheine. darauf hinzudeuten, bag nicht ein bloffer Bufall, sondern boch wohl eine gottliche Fügung, in Beit von taum achtzig Jahren fast zwanzig Millionen Menschen bem ruffischen Scepter unterworfen bat \*). Wir baben bier eine andere Geite, bie Firchliche Bedeutung Ruflands, einstweilen noch gang uns berudfichtigt gelaffen, konnen une aber auch bier von bent Gewichte des Einwandes, welchen man gegen diefelbe erhebt: bağ namlich durch die von der ruffifchen Staatsfirche abirunnig gewordenen Secten, diefer große Gefahr brobte, noch nicht überzeugen. Allerdings mogen die ruffischen Raskolniken, beren Bahl fich etwa auf fünf Millionen belaufen foll, fa= natischer fenn, ale bie englischen Methodiften, allein bennoch durften in ber ruffischen Staatstirche Elemente porbanden fepn, bie ihr eine langere Dauer verheißen, als ber anglikanischen.

Wenn es demnach gerechtfertigt seyn möchte, Ruftland als eine ganz besonders bedeutende welthistorische Erscheinung zu betrachten, so ist es auch unsere Absicht in diesen Blättern, die Ausmerksamkeit unserer Leser auf jenes Reich hins zurichten, und bald dessen Vergangenheit, bald die Gegenwart vor ihren Blicken hinzustellen. Wir glauben ganz vorzüglich mit einigen Mittheilungen über denjenigen Mann den Ansang machen zu dursen, welcher die oben angedeutete Verbindung

<sup>\*)</sup> Die Ungaben find verfchieden, nach Manchen 25 Millionen.

der Ruffen mit den übrigen europäischen Bölkern zu Stande gebracht hat. Wir finden uns gerade um so mehr veranlaßt, auf diesen Fürsten aufmerksam zu machen, als man in neuesster Zeit unter der raschen Entwicklung, welche seit dem Besginne dieses Jahrhunderts die Dinge genommen haben, seiner außerhalb Rußlands mehr zu vergessen haben scheint.

Als am 22. Oktober bes Jahres 1722 zu Petersburg bas Friedensfest wegen Beendigung des Kampfes gegen die Schwesden feierlich begangen wurde und der Tractat in der Hauptskirche der heiligen Dreifaltigkeit verlesen worden war, trat der Senat zu dem siegreichen Szaren, Peter Alexejewitsch, hinzu, und es sprach im Namen aller Stände des Reiches der Kanzler zu ihm:

"Nicht bloß uns, ber ganzen Welt ist es bekannt, baß wir durch Ew. Majestät allein aus der Finsterniß der Unwissenheit auf den öffentlichen Schauplatz des Ruhms, aus dem Richts in die Wirklichkeit versetzt, und andern gesitteten Völzkern zugesellet sind. Der jüngste herrliche Frieden ist die schöne Frucht dieser Bemühungen. Zum Dank sehlen uns Worte, und unser Lobspruch ist dem Monarchen nicht angenehm. Dazmit wir aber in den Augen der Welt nicht verächtlich erscheiznen, so siehen wir im Namen des ganzen russischen Reichs und Ihrer sämmtlichen Unterthanen aller Stände, daß wir als ein Zeichen unserer Erkenntlichkeit Sie mit Titeln seiern dürsen, die Ihrer so würdig sind". "Es lebe Peter, der Große, Kaiser aller Reußen, der Bater des Baterlandes"! Stimmte mit dreimaligem Ruse der Senat ein.

Wer gedenkt hier nicht des begeisterten Jubelrufes, welschen in der St. Peterskirche zu Rom das Bolk erhob, als es das Haupt des Frankenkönigs, des großen Karl, von Papst Leo mit der kaiserlichen Krone schmucken sah: "Karl, dem Augustus, dem von Gott gekrönten, dem großen friedsfertigen Imperator der Römer, Leben und Sieg"! Und doch — welche Verschiedenheit! Aron mancher außerer Aehnlichkeit in

ben Berhältnissen — auch Karl war Sieger, auch Karl ein Lehrer seines Bolks — sind beide Fürsten im Innern, in ihrer ganzen Denkweise, in ihren Principien so völlig von eins ander verschieden, daß man bei näherem Eingehen, um eine wahre Uebereinstimmung herauszusinden, bei dem zufälligen Umstande verweilen müste, daß beide am 28. Januar gestorzben sind, und zugestehen würde, daß die freilich sehr unpassenden Bergleiche Peters des Großen mit Nuschirwan und Schach Abbas, mit Moses, Ehrus und Konstantin dem mit Karl dem Großen ganz an die Seite zu stellen sind. Russisssche Geschichtschreiber denken hierin auch anders, und es rust Karamsin aus: "Wir haben unsern Karl den Großen — Wladimir, unsern Ludwig XI. — Iwan, unsern Cromwell — Gudunow und außerdem noch unsern Peter den Großen!

Der ruffische Senat bat nicht geheuchelt, ale er feinem Char jene Sulbigungen fpendete; ftaunen mußte Jeder über beffen Thaten im Rriege und im Frieden, ftannen Jeder über Die Energie und Rraft, mit welcher er feinen Willen durch= fette, ja man darf fagen, erschrecken über die Bewalt ber Leidenschaft, mit welcher er die von ihm beabsichtigten Reformen ine Werk feste. Es ift begreiflich, wie der Sieger ju Land und Meer, der Schöpfer ber rusiischen Marine, ber Grunder von St. Detereburg, ber Beforderer nütlicher Runfte und Wiffenschaften in der bamaligen Zeit als ein mahres Meteor an dem himmel Ruflands leuchten mußte, und daß, ba auf ben von ihm gelegten Fundamenten Ruglands Macht, gleich der ftolgen Newastadt, von Sahr zu Sahr fich bob. er für den ruffischen Nationalstolz ein mahres Idol murde; es ift begreiflich, daß, da auf die Frage: wem verdankt Rufland dief? fast immer nur geantwortet werden fonnte: Deter dem Großen - auch die fpatere Nachwelt, vom Standpunkte des ruffischen Nationalintereffes aus, alles Glud, Beil . und Gegen für Rugland an feinen Namen knupfen mußte.

Ehren wir dieg Gefühl, erfennen wir es an, daß Peter Bieles, mas geog von der Welt genannt wird, vollbracht

bat, allein die Bahrheit ber Geschichte braucht barum boch nicht zu verstummen. Sat diefer Berricher mit all feinen ausgezeichneten Gigenschaften mahrhaft Segen über fein Bolt gebracht? Bat ber Gieger von Bultama die Aufgabe - Die bochfte weltlicher Obrigfeit - Gerechtigfeit zu handhaben, mabrend feiner brei und vierzigjährigen Regierung verwirklicht und gelöft? War er, ber europäische Fürst, nicht ein affatischer Despot? Rolate er nicht in allen Studen nur feiner Leidenschaft? Wiegen die Buge von Leutseligkeit, die er gegen bollandische Schiffer beobachtete, Die Grausamkeit auf, mit melder er gegen seine Unterthanen verfuhr? Ließ er fich nicht in der Heftigkeit der Leidenschaft, vorzüglich wenn diese durch ben Trunk entflammt war, gegen seine nachsten Ungehörigen und gegen feine treuesten Diener zu ben rohesten Ausbrüchen ber Buth binreifen? Gelang es boch nur mit großer Mube, bei des Caaren Aufenthalt in Ronigsberg, feinen Lehrer, Le Fort, ben er fonst icon, im eigentlichen Ginne des Wortes, mit Ruffen getreten batte, vor ibm ju retten, benn ichon batte er den Mordstahl gegen ihn gezuckt. Und doch mar Le Fort, ein Genfer von Geburt, unter allen Menichen berienige, melder auf Petere geiftige Ausbildung ben meiften Ginfluß ge= habt hat. Er mar es gemesen, ber mit feinen, in einem freilich muften und umhertreibenden Leben, gefammelten Erfahrungen und Kenntniffen, felbft lebhaften Geiftes, ben Geift bes Charen erweckte. Er ift ber erfte Officier in ber ruffischen Urmee, beren Reim in bem Rinderspiele ber Dotefchni \*) liegt, bei welcher Beter Gemeiner, Le Fort aber ber Saupt= mann mar. Gben diefer Mann riß jedoch, bei feinem großen Sange ju Alusschweifungen, ben Sjar mit fich fort, und trug Bieles bagu bei, ben bauslichen Frieden feines Berrn gu ftoren. Jrreligiös in bobem Grade kannte Le Fort in feiner To-

<sup>\*)</sup> Die Poteschni mar ursprunglich ein von Peters Bater erbautes Schauspielhaus, in welchem, feit es nicht mehr zu seinem ursprunglichen 3wecke benutt wurde, Peter mit mehreren jungen Leuten seines Alters militarische Uebungen bielt.

besstunde tein befferes Gebet, als Boragens Obe an ben Quintus Dellius \*), und wenn man auch nicht in Abrebe ftellen barf, daß Beter andere Unfichten über Religion als fein Lebe rer hatte, so möchte er boch durch biefen darauf gebracht worben fenn, eine Satpre Juvenals \*\*) ju feiner Gebetsformel zu wählen. Ja wegen feines naben Berhaltniffes ju Deter mußte Le Fort auch den Saf der den Fremden gegenüber fich bildenden altruffischen Parthei auf fich nehmen, ba er für ben eigentlichen Unftifter aller migliebigen Reuerungen gehalten wurde. Insonderheit maren es die Streligen, das ruffi= iche Sanitscharencorps, welche mit icheelen Bliden auf die aus der Poteschni fich bilbende Urmee faben; ein abnliches Schauspiel, wie bas Blutbad, welches Gultan Mahmub in neuester Zeit unter den Sanitscharen anrichtete, erlebte Rußland im Jahre 1608.

Schon früher (1682) batten fich bie Streligen gegen De= ter aufgelehnt, indem fie beffen alteren Bruder Iman, nicht ibn, jum Charen haben wollten. Bei biefer Gelegenheit war auf des letteren halbschwester Sophia der nicht ungegrun= bete Verdacht gefallen, mit ben Aufrührern im Ginverständ= niffe gewesen zu febn. Beter, nachdem er obgestegt, nothigte fie baber, ihren Aufenthalt in einem Rlofter in ber Rabe von Mostau zu nehmen. Während aber im Sabre 1008 ber junge Rurft fich auf einer Reife in Wien befand, brach abermals ein Aufstand ber Streligen aus, der vorzuglich durch die Beiftesgegenwart und Entschloffenheit des Schotten Gordon ge= bampft murbe; die Bestrafung ber Schuldigen murbe ausge= fest bis jur Beimtehr bes Szaren; diefe erfolgte im Berbfte. Gben bamale hielt fich ber faiferliche Botichafter v. Gua= rient in Mostau auf; fein Secretair, Rorb, bat ein forgfältiges Tagebuch über jene Zeit geführt, in welchem er ausführlich über die Greuelscenen, deren Schauplat die Sauptstadt bes ruffifden Reiches mar, berichtet \*\*\*); ja, die Bestrafung

<sup>\*)</sup> Horat, Od. II. 3. \*\*) Juven. Satyr. X. 356 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Werk, welches s. a. ju Bien erfchien, führt ben Titel:

ber Streligen war fo fürchterlich, baf felbft ein vorzüglicher Berehrer Betere jugesteht, bag fast mahrend bes gangen Ditobermonats auf ber Bobe von Preobrafchenstoe und auf Moskau's Mauern bas Blut ber Verurtheilten geflossen sep. Rorb erzählt in feinem Berte, welches bald nach feinem Erfdeinen ruffischer Seits fast gang aufgekauft und vernichtet fenn foll, und daber ju ben feltenen Buchern gebort \*), von acht großen Executionen, welche in jener Beit vorgenommen worben find; aus feinem Berichte moge bier Giniges beraus: geboben werden. Der Prozef begann damit, daß die Ungeschuldigten einer bochft graufamen Tortur unterworfen wurben; erft fchlug man fie mit ber Knute \*\*), bann wurden fie an große Feuer gelegt, beren man täglich breißig von Preos brafchenstoe aufleuchten fab; bann wurden fie wieder mit jener Geißel gepeitscht und abermale ans Feuer, gulett, falls jene Martern ihnen noch tein Geftandnif ausgepregt batten, auf die Folterbank gebracht. Der Czar felbst unternahm bie personliche Inquisition. Die Gewalt ber Tortur machte ben Obristlieutenant Karpakow sprachlos; man empfahl ihn ben Mergten gur Biederherstellung, um ihn bann aufe Reue gu martern; er ergriff ein Meffer, um fich ju tobten, aber feine Rraft versagte ibm; die Wunde, die er sich zugefügt, wurde

Diarium itineris in Moscoviam perillustris ac magnifici Domini Ignatii Christophori nobilis Domini de Guarient et Rall sacri Romani Imperii et regni Hungarii Equifis sacrae Caesareae Majestatis Consiliarii aulico-bellici ab augustissimo et invictissimo Romanorum Imperatore Leopoldo I. ad serenissimum ac potentissimum Tzarum et Magnum Moscoviae Ducem Petrum Alexiowicium anno MDCXCVIII Ablegati extraordinarii descriptum a Joanne Georgio Korb.

<sup>\*)</sup> Die hiefige t. hof: und Staatsbibliothet besitt daffelbe als einen Nachlag der Canonie von Schlehdorf.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe: Nestesuranoi, Memoires du regne de Pierre le Grand. Tom. IL p. 62.

geheilt und ber Ungludliche bann von Neuem ben Qualen ber Tortur hingegeben. Die unerhörte Grausamkeit, mit welcher die Folter ausgeübt wurde, brang zu den Ohren des Patriarschen, dieser hielt dafür, es sey seines Amtes, den erzürnten Fürsten zur Milbe zu mahnen. Mit Vortragung des Bilbenisses der heiligen Jungfrau nahte er sich dem Czaren. "Was willst du mit dem Bilbe"? rief dieser ihm zu; "was hast du hier zu thun? geh schnell von hinnen und bringe das Bild an seine Stelle; wisse, daß ich Gott verehre und seine heiligste Mutter, vielleicht inniger als du; es ist meiner Pflicht und Ergebenheit gegen Gott gemäß, mein Volk zu schüßen und mit öffentlicher Rache die Verbrechen, die zu seinem Unstergange führen, zu verfolgen".

Die erste Execution wurde auf ben 10. Oktober anberaumt; den Abend vorher brachte der Czar in einer Gesellsschaft beim dänischen Gesandten zu, hob dessen Sohn aus der Taufe, herzte das Rind, und war überhaupt so heiter, daß man nicht hätte glauben sollen, welchen furchtbaren Akt der Gerechtigkeit er auszusühren beschlossen hatte; nur darin verrieth sich seine ungezähmte Natur, daß er nach seiner Sitte einem Bojaren, der seinen Säbel nicht abgelegt hatte, mit der Faust so ins Gesicht schlug, daß demselben das Blut stromweise herabstoß. Zu dem Schauspiele selbst hatte der Czar alle fremden Gesandten eingeladen, und eröffnete dasselbe das mit, daß er mit eigener Hand \*) fünf Rebellen das Haupt herunterschlug; dann wurden, zu je sechs an einem Galgen, zweihundert dreißig gehängt; geistlicher Trost wurde keinem ge-

<sup>\*)</sup> Rorb sagt menigstens (p. 84): "Ipsemet Tzarus in Bebraschentsko militibus suis tectus et exterorum nemine propius admisso quinque perduellium in se commissam persidiam securi ultus est", und spater in der compendiosa descriptio periculosae rebellionis Streliziorum in Moscovia p. 170: redux (quidam Germanus supremus Vigiliarum Praesectus) nunciavit: quinque ibidem rebellium capita a nobilissima Moscoviae dextera securi esse amputata.

gonnt, nur gestattet, baf Jeber, mabrend er auf bem 28a: gen faß, ber ihn gur Richtstätte führte, eine brennende ge weibte Rerze in ber hand trug. Ginige Tage barauf wurben fünfhundert zwar nicht bingerichtet, sondern wegen ibrer Jugend nur verstummelt; man schnitt ihnen Rasen und Dbren ab und ichicte fie ine Exil. Bon ber britten Execution (17. Ottober) fagt Rorb: "beute find nur feche mit dem Beile enthauptet worden, gludlicher ale bie übrigen, wenn bie Burbe ber Scharfrichter jum Ruhme gereicht". Dehr als zweihunbert buften bann wieder ihre Schuld mit bem Stricke; an je zwei bangte man fie an große Balten, welche aus ben Deffnungen ber Stadtmaner binausgeschoben waren; gleiches Schidfal hatten balb nach ihnen wieberum mehrere hundert. Gin besonders schreckliches Blutbad aber fand am 27. Oktober Statt; breihundert und dreifig murden mit dem Beile binge richtet, nicht aber von ben eigentlichen Scharfrichtern, fonbern ber Car befahl, baf jeder von den Bojaren, welche über bie Rebellen bas Tobesurtheil aussprachen, baffelbe auch vollziehen follte; da ruhmte fich Alexasca, Zwanzigen das Baupt vor die Bufe gelegt ju haben, und murde burch Uebung jum Meifter; er half bem minder geschickten Galligin, ber bie Qualen ber Ungludlichen burch Reblbiebe vermehrte. ber Char fag rubig auf feinem Geffel dabei, und munderte fich über Nichts, als daß ben Bojaren bei dem blutigen Sandwerke bisweilen die Bande gitterten. Dann tam die Reihe an die beiden Popen, welche das Bolk zur Theilnahme an bem Aufftande ber Streligen aufgeregt hatten; ber eine murbe gebangt, ber andere enthauptet und bann aufe Rad geflochten; nicht fern von ihm lagen zwei Streligen bei lebendigem Leibe, mit gebrochenen Beinen und Gliedern, auf bem Rade; fie faben zwanzig ihrer Genoffen, und unter biefen ihren leibli= den Bruder, den beneidenswerthen Tod der Enthauptung fterben. Ihr Jammergeschrei veranlagte ben Char ju ihnen bingutreten und fie jum Gingestandniffe ihrer Schuld ju bewegen; sie antworteten ibm, schon bem Tode nabe ju febn,

und er eilte nach dem Rloster hin, in welchem die Czarewna Sophia sich befand. Un diese hatten sich mehrere Strelipen mit einer schriftlichen Aufforderung gewendet, um sie zur Theilnahme an ihren Planen zu bewegen. Vor dem Rloster waren nunmehr, in Form eines Quadrats, dreißig Galgen aufgerichtet, zweihundert und dreißig Rebellen hatten hier ihren Tod gefunden, drei von ihnen waren aber hart an Sophiens Fenster aufgeknüpft, einem hatte man die Vittschrift in die Hand gegeben, so daß die Czarewna sie abreichen konnte. — Solches geschah zu Moskau, gleiches in benachsbarten Orten. —

Das Schicffal Sophiens, gezwungen im Rlofter zu les ben, mußte bald auch bes Czaren eigne Gemablin, Eudoria, theilen. Die vielfältigen Ausschweifungen, beren Beter fich schuldig machte, konnten berfelben nicht gleichgultig bleiben, und da ihre Vorstellungen und Bitten bem Czaren läftig murben, beschuldigte er auch sie bes Verrathes an ihm, und no= thigte fie, den Schleier zu nehmen. Das Mabchen von Ma= rienburg mar, nachbem fie bereits langere Zeit die Vertraute des Monarchen gewesen war, noch bei Lebzeiten Gudoxiens jur Charin ausgerufen, ihr Cobn aber jum Nachfolger De= tere auserseben, nachdem Alexei, ber Erstgeborne, ber Thronfolge verluftig erklart worden mar. 3wischen biesem und feinem Bater batte langft ein Migverhaltnig bestanden; ben Neuerungen, welche Peter machte, mar Allerei abhold, an ibn ichlof fich baber gar bald die gefammte unzufriebene Parthei im ruffifchen Reiche, die insonderheit auch unter ber Geiftlichkeit gablreich mar, an. Der junge Pring führte aber felbst ein ausschweifendes, schwelgerifches Leben, fand feine Freude an Peters Rriegszügen, so bag in diesem die aller= bings gerechte Beforgnig entstehen mußte, bag nach feinem Tobe fein ganges Werk wiederum gerftort werden murbe. Den Befehlen bes Baters, er folle fich friegerifchen Beschäftigun= gen widmen, mar Alexei ungehorfam, und als der Czar ihm im Sabre 1717 von Copenbagen aus fchrieb, er folle dorthin

ju ihm kommen, fand er es für gerathen, sich durch Rlucht bem Borne feines Baters zu entziehen. Alerei begab sich nach Wien, dann nach Tyrol, julept nach Neapel, murde bier aber burch Betere Abgeordnete gurudgefordert, und begab fich endlich in beren Begleitung nach feinem Baterlande guruck. Er verzichtete auf die Rrone, da er aber feinem Berfprechen, feine Mitschuldigen ju nennen, nicht genügt batte, murbe er gwar von einem geistlichen Gerichte ber Barmbersigkeit feines Baters empfohlen, von einem weltlichen aber jum Tode verurtheilt. Peter ftand nicht an, die Genteng of fentlich zu verkunden; Allerei verfiel bei der Nachricht in bef tige Rrampfe und ward durch Gott aus dem Leben abgerufen, ehe das Urtheil an ihm vollzogen werden konnte. Co wurde dem driftlichen Gurften, Beter dem Großen, der Unblid erspart, ber einst bem beidnischen Consul, Junius Brutus, zu Theil ward.

Rechnet man zu biesen Dingen noch die Errichtung ber gebeimen Ranglei, eines ichaudererregenden Inquisitionegerich= tes, und ein Gefet bingu, wodurch Peter die Thatigkeit jener Beborde vermehrte, fo ift wohl jugugesteben, daß man Urfache habe mit dem Lobe über die Segnungen, welche dieser Fürft über fein Bolt verbreitet habe, nicht gar fo freigiebig ju fepn, und daß berfelbe wenigstens nicht viel Anipruche auf den Ramen eines Reformatore der Juftig habe. Infon=" berheit mar jenes Gefet von der Beschaffenheit, baf es alle Bande der menschlichen Gefellschaft auflöfte; sobald nämlich ein Leibeigner über feinen Berrn, ein Cohn über feinen Bater, überhaupt Giner über den Andern die Worte: Slowo i delo (ich klage bich bes Sochverrathes an) ausgesprochen hatte, war der Angeschuldigte der Inquisition von Preobraschenokoe verfallen, und es ift anerkannt, wie viele unschuldige Opfer fie verlangt bat.

Die Neuerungen Peters des Großen auf dem firchlichen Gebiete und auf dem der Berfassung werden wir spaterbin im

Einzelnen zu erläutern Gelegenheit finden, und wollen bier nur noch einige allgemeine Bemerkungen bingufügen.

Bas ift überhaupt die Tendenz, welche Peter verfolgte. welches das Princip, das er vertrat? er hatte fich die Aufe gabe gestellt, Rufland zu europäisiren, und biefem Biele bat er mit einer raftlofen Leibenschaft und mit einer Thatkraft nachgestrebt, die allerdings Staunen, aber feine Bewunderung erregt. Er wollte aus ben Ruffen: Deutsche, Englander. Sollander und Frangofen machen, fie follten nicht mehr Ruf-Bu diesem 3mede mußte Moskau, ber eigentliche Mittelpunkt des Reiches, aufhören die Sauptftadt ju febn, au biefem Zwecke mußten Taufende und aber Taufende auf fumpfigem Boden ihr Leben an dem Bau von St. Betereburg opfern, ju diefem 3mede ber Raifertitel angenommen werben, bamit Rufland gleich bei feinem Gintritte in ben europäischen Staatenbund mit großem Nachdrucke und Unfeben auftreten Dag dieg Alles von großen und wichtigen Rolgen gewesen ift, wird Niemand in Abrede ftellen; Deter bat in vielen Studen fein von ihm beharrlich verfolgtes Biel erreicht, allein berjenige murbe febr irren, welcher glaubte, es fep ibm gelungen, ben ruffischen Rationalcharafter umzuformen. Im Gegentheil ift biefer Nationalcharakter noch gang in feiner früberen Gigenthumlichkeit vorhanden, und gerade ibm verbantt Rufland viel mehr feine große Bedeutung fur Gegen= wart und Zukunft, als den Bersuchen, denselben umzumanbeln. Der Ruffe befint eine ibn vor allen Boltern auszeich= nende Unftelligkeit und Gelehrigkeit und eine große Ques bauer in allen Strapagen, bann auch eine ihm angeborne Berehrung vor feinem Czaren. Nicht alfo burch feine Ranonen, nicht durch seine Rriegoschiffe, sondern durch die Nationalität feines Boltes ift ber Raifer aller Reugen ber mach: tiafte Rurft ber Erbe.

### XXXII.

# Sahrgebächtniß des zwanzigsten Robembers.

Nun seit jenem folgenreichen Ereigniß, das den Erzbischof von Soln zur haft gebracht, so nahe ein Jahr verlaufen, ein Jahr nicht der Betrübniß, sondern der Freude für die Rirche, und nicht der Freude, sondern der Betrübniß und der Betretenheit für ihre Gegner, so wie des Triumphes für den Gefangenen, geziemt es diesen Blättern einen Rückblick auf den Berlauf dieser merkwürdigen Zeit zu werfen, und ihren Lesern die Summe der Begebenheiten in kurzen Worten resumirend zusammenzufassen, damit ihnen das Woher und Wohin aus in dieser Sache neuerdings klar und deutlich vor Augen trete, und Allen, die es angeht, die Ueberzeugung komme, daß der alte Spruch: O. A. M. D. G. auch hier, wenn auch wider Willen aller Derer, die es anders meinen, glorreich sich bewähren werde.

Jene handlung, die das große Jubeljahr der Befreiung mit einer Gefangennehmung eröffnete, war damals aus der Nacht unbekannt gebliebener Verhandlungen plöglich ans Licht des Tages herausgetreten, damit sie einer ganzen Reihe früberer ihren Schluß- und Haltpunkt gebe. Damit Friede und Eintracht im Lande werde, sollte, der Lehre neuerer Sophissten gemäß, der Begriff über die Idee, der Staat über die Kirche, das Landrecht über das Kirchenrecht, die politische Verpflichtung über die religiöse, die Polizei über das Gewissen gesetzt werden, überall also das Tiesere als das eigentlich Substantive, das Höhere als das bloße Adjective gelten; und

ein für allemal in dieser Geltung gehandhabt seyn. Die Umterwerfung des katholischen Bolkes unter diese Ordnung schien durch die allgemein vorausgesetzte religiöse Indisserenz gestechert, die Geminnung der Priesterschaft durch den Hermestwinism gewahrt, die Amortistrung des römischen Stuhles durch diplomatische Verhandlungen eingeleitet. So schritt man, als sich Störung zeigte, ohne Bebenken zu der bedenklichen Handslung, den Störenfried, handselt zu machen, dabei als Grund der Gewaltthat revolutionarer Umtriebe ihn beschuldigend.

Es tam inbeffen anders, als gerechnet worden, und was ber Schlufftein ber intendirten Ordnung ber Dinge fenn follte, murde Grundstein einer andern nicht bezweckten, die Ulles dort Bejahte verneint, das dort Verneinte bejaht. Das Wort ber Gemalt, bas bie aller Gewaltsamkeit zu wehren berufene Macht ausgesprochen, wirtte wie eine Bannformel aus dem Geifterzwang, es ichien in den Schlaf ber Gebunbenen hineingerebet, daß fie mach geworden fich erhoben, und baf die Ginfamkeit und bie Stille und bas Schweigen von guver fogleich mit einem Gebrange und lauter Rede fich erftrutt. Die erfte Boraussetung von ber Gleichaultig leit bes latholiichen Bolles murbe fofort übel ju Schanden. "Die anbere, von der Gervilität ber Priefterfchaft, gerfluß bald wie ein ledtrer Traum, ber Birt batte bie Berfuchung wohl bestanden. wie konnten die Genoffen binter ihm guruckbleiben, bie fa dergleichen geluftete, fanben in ihrem Widerspruche fich von der Entschiedenheit bes Bolts gebunden. Dan hatte die Schluffel jum Geheimniffe der Berhandlungen ine Deer geworfen, bamit fie in Vergeffenheit begraben blieben; aber ber Gifch hatte fie verschluckt, und nachdem er in die Repe fich verfungen, hatte man in dem Geöffneten die Berfchlungenen gefunden; die Trube war aufgeschloffen und aus ihr mar die verborgene Wahrheit wie ein Strom über alle Lande ausgegangen. Gie mar auch nach Rom gedrungen, wo des Sterbenden mit gitternder Sand geschriebenes Wort bie Rabenbe fcon angefundet. Bon ibr bes Factischen verftandigt, batte und der Oberpriester in Rom auf seinem Stuhle sich erhoben, und in seinem Schmerze rührende Worte der Rlage, aber and schwere Worte der Anklage geredet, denen bald ein lauber Widerhall aus allen herzen der Glänbigen geantwortet. So war die dritte illusorische Voranssehung von möglicher Bestrickung des heil. Stuhles zerronnen und zerstoben.

Die ganze Prognose ber begonnenen Staatsaction batte bamit als in ihrem Grunde nichtig, in ihrer Unlage verfehlt, in ihren Borausfenungen falfc berichtet, in ihrer Saffung übereilt, fich ausgewiesen, und jedem Besonnenen mußte Har werden, daß die Fortführung des begonnenen Bertes nur jum Unbeil und Berderben führen fonne. Alle Klugheit gebot, da das geübte Unrecht jur größeren Salfte ichon der Welt verftandlich geworden, inne zu balten; einen prufenden Blid auf den Errmeg rudmarts und ben Abgrund vorwarts binguwerfen, und wenn es nech Beit gewesen, wieder gut zu machen, was im haftigen Berfolgen vielleicht urfprunglich wohlgemeinter Plane übel gemacht gewesen, und fo die anhebende Bewegung, gur Beit, mo fie noch in ber Gewalt bes menschlichen Willens ftanb, ju meiftern. Bie man bei nothig befundener Umtehr vom übel-Anterrichteten Ronig an ben beffer zu unterrichtenden appellirt, fo mendet er feinerfeits von den miffrathenden und mifthuen= ben Rathen und Ministern fich ju andern, die beilfamer ju nathen und zu vollführen verstehen. Die Gelegenheit bagn batte von felber fich bargeboten: Auf den romischen Stubl bat bas Comprimis gelautet, die bagu berufene Stimme bat von biefem Stuble gesprochen: Es fep! die Cache werde wieder auf ben Punkt gebracht, wo fie zuvor gestanden, aber die Principienfrage foll weiterer Berhandlung bingegeben febn. Das besonnene Europa hatte die betheiligte Regierung an diefem Punft erwartet; es ichien unmöglich, bag bier bas Rechte Aber des Menschen Wege find nicht die fich verfeblen laffe. Bege höherer Vorsehung, ihr gefällt es bieweilen die Angen ber Rlugen ju halten, daß fie bas nachfte nicht gewahren, und feine umbullende Racht gegen die Geifter ju entsenden.

Die Bewegung sollte eben nicht zur hemmniß kommen, benn es war gefügt, daß sie zur Erise führe, damit durch volle Emancipation ber Kirche fernerer Zwietracht ber Stachel gesnommen werbe.

Co murbe benn burch einen unbegreiflichen Mifgriff, ber welcher bas Wertzeug zur Berbeiführung ber gangen Berwicklung gewefen, nach Rom gefendet, um neue Berhandlungen anzuknüpfen. Aber die Worte des Oberhirten maren vom katholischen Bolk vernommen worden; hatte es zuvor in blott bunklem Inftincte fich jur Wehr gefest, fo fand es fich jest; flar verständigt; es erhob fich in allen feinen Ständen eine ftimmig gegen jede weitere Bewaltubung, und im Befühle ber Rraft, die die Einigkeit in guter Cache giebt, murbe fein Entschluß für alle Butunft unerschütterlich festgeftellt. Bugleich mit ihm war aber andererseits auch jenes literarische Gegucht, bas die geiftige Verwefung ber Zeit in Teutschland in Schwarmen ausgebrütet, aufgefahren, und über die Gache berfallend und mit ihr nach gewohnter Urt handthierend, überzog es die Christenheit mit ber agpptischen Candplage von ihm ausges' hechter Lugen, Unmahrheiten, Bosheiten und Lafterworte. Das nöthigte auf der andern Seite auch die Wahrheit aus der Berborgenheit bervorzuziehen, in bie man fie eingehüllt, und bie-Wahrheiten gingen nun aus und fragen Stud um Stud bie. Unwahrheiten auf, wie die Schlange bes Propheten die ber agpp= tifchen Bauberer; und ale nun bie Darlegung erschien, fand fie ben Lefer weit über den Punkt hinaus, bei bem fie anguhal= ten für rathsam befunden, unterrichtet, und konnte also nicht den mindeften Gindruck machen. Dieselbe Darlegung batte aber auch, als unausweichliche Ermiderung, die romische Staatsschrift bervorgerufen, und bie erganzte, mas der Ginficht in ben innern Busammenhang ber Sache noch abgegans gen; die Camera obscura war nun ine Bolllicht gestellt, und alle Welt fah, was fie verborgen hatte.

Die Folgen konnten nicht lange auf fich warten laffen. Der Schlag ber am Rheine eingeschlagen, hatte in ber Rabe-

ber Beichsel seinen Rudschlag bervorgerufen; die Gewalt, Die bort gewaltet, mar sogleich anch brobend bagegen eingeschrit ten, batte aber Gewiffen, Duth und Entschloffenbeit wie in Niedergang fo im Aufgang ber Conne vorgefunden. Nachben bas firdliche Oberhaupt mit Entschiedenbeit geredet, bief: auf ben früheren Forderungen bestehen, Apostafie gebieten, die dem Priefterthum auch nur von Ferne jugumuthen, eine weise Dacht zu aller Zeit fich schenen wird, weil fie ber Abweisung und im Gefolge berselben ber Niederlage gewiß fenn barf. Die Euffraganbischofe traten im Pflichtgefühl von ber Convention gurud, fur die fie fich burch Grunde, die die Ankunft erft aufbeden wird, hatten gewinnen laffen; die 216fagung wurde bingenommen, und es erschien absurb, fernerbin ben Metropolitan für dieselbe Cache verantwortlich ju machen, die man feinen Mitgenoffen hatte bingeben laffen muffen. Ihr Beispiel mußte die bieber noch nicht Betheiligten gur Nachfolge anffordern, und eine allgemeine Ablösung und Losfraung ber katholifden Sälfte, der zuvorzukommen alle Rlug= beit gebot, war in Aussicht gestellt.

Es wurde aber Anderes beschloffen. Da alle Berhandlung an dem Fels in Rom gefcheitert; fo murde ber Berhan= beinde abgerufen und aller Verfehr mit dem beil. Stuhle unter Festungestrafe unterfagt, sobin alfo auch ein erfter Uct ber Rriegserffarung gegen bie Rirche ausgesprochen. Weil jeboch bas teutsche Gemuth zu nackter Thrannei sich nicht entschlie-Ben tann, murde diefer Erklarung, die von der Freiheit der Gewissen jest und immerdar, auf die zuvor eben der Erzbischof von Roln fich berufen, beigefügt; fo bag wie bei ben Dactylen, die Linke wieder geloft, was die rechte Sand alfo gebunden. Die Rirche, in diefer Beife vel quasi von ihrem Saupte getrennt, bewies nun, welche Bewandtniß es um ein organisches, gegliedertes, mahrhaft lebendiges Befen habe; ber Beift von Oben, ber beim ungeftorten Balten feine Suhrungen von der Mitte aus über fie verbreitet, ergoß fich nun, bie Störung umgehend, in die nachftfolgenden Glieberungen,

bie nun innerlich mit dem Centrum fortdauernd verbunden. außerlich vicariirend für daffelbe eintreten, und im Ralle hemm= nif auch ihnen fich entgegenwirft, ben junachft grangenben Ordnungen und fofort bis zur unterften Tiefe ber Gemeinde, bie Fortführung bes Werkes übertragen. Dem gemäß, als man in Pofen, endlich erkennend, bag ju bem bedenklichen Sandel am Rheine hier ein noch bedenklicherer hinzugekommen, vom Erzbischofe abgelaffen und an den Clerus fich gewendet, wurde von Seiten aller Decanate, die auf die zugefagte Gemiffensfreiheit fich bezogen, die Reihe um, einstimmige Protestation eingelegt, die in ihren verschiebenen Abfassungen Dinge jur Sprache brachte, bie in wohlgestimmtem Ohre argen Miglaut bildeten. Gben fo, ba bas Rapitel in Roln zu anderer Sabne geschworen zu haben schien, ift die untere Beiftlichkeit an feiner Stelle eingetreten, die gefährbete Sache ichirmend und weiter führend. Als dann ferner alle Bischöfe des Often denen des Westen beigetreten, bat ber Clerus beffen, ber allein unter Allen fich faumig finden laffen, ihn fo umftellt, daß auch bei ihm felbft entschiedener Widerspruch ganglich unerheblich fenn wurde. Co hatte die gange Maagregel nur ju einer Verlegenheit geführt.

Der Geisterkampf um die Regierung her war unterdessen fortgeschritten, und zu ihr hatten allmählig andere helfer sich eingefunden, deren Rahen eine geordnete Macht schon als eine Calamität betrachten muß. Der große heerbann der Revolution hatte sich zu ihren Gunsten in Bewegung gesetz; innen mit freudiger haft, außen, naheliegender Gründe wegen, mit Vorbehalt. So hörte man denn die Radicalen Englands, die Liberalen Frankreichs, die, Demagogen der Schweiz und des eigenen Vaterlandes mit frendiger Bewegung durcheinander reden; selbst aus der Puerta del Sol tönte eine dumpse Stimme in nur halbverständlichen Lauten murmelnd. Die handlung war Allen genehm, über ihre Löblichkeit waren sie insgesammt einverstanden, ihr Preis ertönte überall, wo man von der Persson, die sie geübt, Umgang zu nehmen sich entschließen konnte.

Babrend bann Alles, was im tatholifden Clerus Bein, Beis ber und Anderes liebte, oder mas im Innern der Rirche fonft amruchig fich gemacht, auf bas Schlachtfelb eilte, hatte auch bas junge Deutschland in seinen verschiebenen Schattirun= gen fich erhoben. Die Gluckssonne schien so warm, man mußte fich in ihr zu fonnen eilen; das Fleisch, das man, weil es allzu ftinkend fich gemacht, vom Markte ausgeschloffen, konnte in Mitte bes großen Stankes die Soffnung ichopfen, baß man es in sein Marktrecht wieder restituiren werde; und fo lief benn auch der Gott von Lampfacus mit feinem gangen Gefolge fich im Reld erblicken. Das moderne Beibenthum, bas ber beläftigenden Drapperien längst mube gewors ben, sin tiefer Sehnjucht ber Zeit geharrt, wo es einmal in ursprünglicher Nactheit am bellen Tage auf bem Markte umspazieren durfe, glaubte bei Erblickung ber befreundeten Geftalt tief in feinen Gingeweiben bewegt, die Stunde bagu babe . jest geschlagen, boch gogerte es die Bulle fich abzuthun, bis auch die faumige Schule, langft icon aufe Diquet gefett, ihr Banner aufgeworfen, und ihre auf Mondfalbern berittene Geschwader schwerfällig sich bewegten, und gleichfalls auf dem Schlachtfeld erschienen. Run ging es erft an ein Streiten mit ber Kirche, aber wer ift wie Gott? war auf bem Schilde gefdrieben, fo murbe überall nur Scandal und Schmach und Spott jum Preis gewonnen, und die Verlegenheit mehrte fich tagtäglich. Aber mas kann die Regierung dafür, wenn also bie Partheien fich ihr aufgedrungen? Recht! allein die Inzicht auf ben Erzbischof, die man unterdeffen fallen gelaffen, lautete: er feb mit revolutionaren Partheien umgegangen.

Zwischendurch hatten nun auch im Gebiete ber eigenen Confession die Wanderzüge ber Altlutheraner sich in Bewegung gesetzt. Die Union war badurch, daß ber Staat von den Rechten Gebrauch gemacht, die "die Reformation" in kirchlichen Dingen ihm eingeräumt, zu Stande gekommen, und die Insbisserenz der Zeit hatte sie sich gefallen lassen. Das mochte aber nicht geschehen, ohne daß die, welche noch ernstlich an

ihrem' Glauben hingen, mit ber auf bloge Convenieng gegrundeten neuen Ordnung in Wiberfpruch geriethen, und ba man ihre Berufung auf ihr Recht jum Dafenn nicht gelten ließ, mußten fie gur Answanderung fich entschließen. Go bot fich benn nun in Deutschland die feltsame Erscheinung bar, baffin Mitte ber fogenannten freien Rirche, Die, welche fie zuerft ges grundet, von ihr ausgestoffen, bei ben Untipoden im Lande ber Buchtlinge eine Buffucht und Raum gur Ausübung ihres Glaubens suchten. Der Name Kanatifer, ben man ben Bies benben nachgerufen, tonnte bie an ihnen geubte Gewalt nur nothdürftig bedecken, und es fteht ju befahren: dag wenn ibr Beispiel, wie es in folden Dingen ju geschehen pflegt, in ties fer eingehender Betrachtung Nachfolge wedt, es auch bort bald um die Indifferenz und fo auch um die Union geschehen fenn werbe; ober wenigstens, wenn fie fich fort behauptet, an bie Stelle zweigetheilter Confessionen fortan eine breigetheilte tritt, und so mas bie Spaltung beilen follte, fie nur weiter flaffend zu machen bient.

, In Mitte all biefer Verlegenheiten im eignen Saufe mar unterdeffen die katholische Sache ruhig vorgeschritten, aber in ber immer zunehmenden Berwicklung batten nach außen ges fährlichere Symptome fich ju zeigen angefangen. Dan batte fo oft in Zeitungsartiteln und auf anderen Wegen von ber Theilnahmlofigkeit bes Bolkes gerebet, und ftets junehmende Beruhigung angefündet, baf folche immer fich wiederholende Angaben nothwendig wie ein Stachel und ein fteter Unreig in ihm wirken mußten, diesem Vorgeben seinerseits Demonftras tionen entgegenzusepen, die es handgreiflich ber Unmahrhaf= tigkeit zu überführen bienen konnten. Als baber die Freimaurer und Liberalen in Luttich bem bortigen Pralaten ein Charivari gebracht, und nun ein Rlatschen von ber Binne ber Staatswarte bem Unterfangen Beifall gollte, ließ die Robeit es fich nicht zweimal fagen, und führte auch ihrerfeits, obs wohl in anderer Richtung, ein gleiches larmendes Spectatel= ftud aus. Als man barauf, immer noch bie Natur ber gan=

gen Bewegung verkennend, und vor wie nach ihren Grund in einzelnen Menschen suchend, den Unwillen gegen diesen und jenen, der Menge werth gewordenen Priester wandte, wähnend, mit ihrer Entsernung sey alles abgethan, sand diese zum Schutze der Angegriffenen sich berusen; und die vertheis digende Bewegung schlug in derselben gereizten Robeit nun in eine angreisende um, die abermal einen Schritt weiter gesbend, und jest am Rechte des Gigenthums und persönlicher Sicherheit sich vergreisend, jene beklagenswerthe tumultuarische Scene hervorgerusen, von der die Botschaft Deutschland so eben durchlausen hat. Die am Gesetz gefündigt, werden dem Gesetz verfallen sehn, wenn man das verletze ruhig walten und seine Hüter ihrer Pflicht nachkommen läßt; jede Störung darin aber wurde nur neuen Unmuth und Erbitterung wecken.

Seit Monden ichon hatte man ju verstehen gegeben, ge= machte Borftellungen batten in Rom ein geneigt Bebor gefunden, und die Nachgiebigteit, ber man begegnet, laffe auf balbige Beendigung ber Berwirrung hoffen. Biele ber min= ber :Unterrichteten hatten ber Ausstreuung Glauben beigemef= fen; nun aber mußte auch bas Vorgeben öffentlich zu nichte werben. Es mar fo viel mie nichts geschehen in all ber Beit; bas Oberhaupt der Kirche mußte zum andernmale den hoben Stuhl besteigen; jum andernmale erschallten feine Worte über bas vermunderte Europa bin. Bor himmel und Erbe mar er klagbar aufgetreten, und die Anklage batte auf fortbauernde Migbandlung und Beeintrachtigung ber Rirche gelautet. Die Erbe bat die Unklage vernommen, daß auch der himmel fie vernommen, wird die nabe Bukunft lehren; die Cache ftebt, nach bem Verlaufe eines verlorenen Jahres, außerlich und scheinbarlich auf bemfelben Punkte, wo fie im Beginn geftan= ben; aber ber gestatteten Friften Gine ift abgelaufen, und nun die Undere angehoben, wendet fich bas Wort ju ben Streitern und Rathgebern in biefer Cache gurud, um nun, ba wir miffen, mober bie gegenwärtige Lage ber Dinge uns

gekommen, fie thu befragen, wohinaus fie nun weiter mit ihr wollen?

Also ergebt an sie wiederhoblt die Frage: seht Ihr noch immer nicht die Macht, die Guch gegenüberfteht? fend ihr benn blind und taub und find alle Ginne Guch benn gang und gar gehalten, bag Ihr Den nicht erkennt, ber Guch in ben Weg getreten? ware bas Schrectbare wirklich mahr geworden: fiebe, das Opfer ift befrangt, die Binde ift ihm um bie Augen gelegt, es werbe feinem Schickfal entgegengeführt. Diefer Unfichtbare, an bem ihr feither mit Saft und Ungft Guch abgemüht, ift nicht mit Roffen und Reifigen und mit Streitmagen daber gezogen; aber Ihr habt auf allen Guern Begen gleichzeitig aller Orten ibn gofunden, und nur ber Rauch und Dampf felbst gemachter Phantome, bie Guch umnebeln, haben Guern Bliden ihn entzogen. Ge ift nicht wilb und geräuschvoll um ihn ber zugegangen, die Posaune ift nicht por ihm erklungen, noch weniger hat er die Trommel rubren laffen; aber allen Guern Buruftungen bat er einen Strabl feines Auges in ben Beg gelegt, und fie haben baran umgeworfen; Guern besten Planen bat er durch feiner Diener Gi= nen ein armes Wortchen entgegengesendet, und fie find baran ju Grunde gegangen; wo ihr am fernsten Guch von ihm gewähnt, hat er Euch immer wieber am nachsten gestanden, und wenn er bann weiter gegangen, die Strafe mit fich babin ge= nommen, daß Ihr Guch am Abgrunde gefunden, mo fein weis teres Fortkommen gewesen. Das Klüglichste, mas Ihr nach langer Mube ausgesonnen, ift baber in ber Ausführung jes besmal ju Schanden gegangen; was Ihr mit Banden noch fo fest gefaßt, es ift Euch entschlüpft, und die Berrlichkeit ift an ber Erbe in Scherben gerfchellt. Die geprüfteften Baffen find Guch stumpf, die beften Gedanken, ebe fie im Munde fich articulirt, icon ichaal geworben und abgeftanden. Bon allen Gueren Voraussagungen und Entwurfen ift noch nicht Einer jur Bewerkstelligung gefommen; aus jeder Maagregel das Gegentheil von dem, mas mit ihr beabsichtigt gemesen,

bervorgegangen, und alle Pfeile, die ihr abgeschoffen, find auf Euer Saupt gurudgetehrt. 3hr nennt bas ungludlichen Bufall, aber in biefem Bufall, ber auch auf ben Schlachtfelbern entscheibet, bat fich bie Guch verhüllte Macht geborgen; ibr Lacheln, wenn fie auf Guere athemlofe Saft, Guere unnute Mube und Guere fruchtlofe Unftrengung im eiteln Unfampf nieberfieht, ift die bittere Gronie, die über dem gangen Acte fdwebt, und bie eitle Arbeit zu Spotte macht. Diese Macht ift es gemefen, bie auf bie Baume, bie, ohne Frucht zu tragen, bloß im Blatterfchmuck geprahlt, ihren Fluch gelegt, baf fie über Nacht erdorrt; fie auch hat über die durre Steppe ihren Gegen ausgesprochen, baß fie ben unfruchtbaren Schoof eröffnend, in die reichen Quelladern übergelaufen, indem Alber gu Aber fich ben Weg gefucht, und ben Gefuchten ohne Muhe gefunben, find fie zu einem vollen Strome zusammengegangen, ber in ben Rabergeleisen bes heerwagens beffen, ber mit Macht vor ibm ber jest durch die Lander und Reiche fahrt, fein Bett gefunden, und in ihm täglich weiter und breiter und mehr im Grunde fich ausgetieft. Erkennt es barum endlich, es ift wirklich und mahrhaftig ein anderes Weltalter berangebrochen, bas fic jest ber nieberhaltenben Gewalt bes weichenben entringt; wollt nicht ferner ber Evideng ber Thatsachen Guch verschließen! Es ift nicht mehr basselbe Bolt, wie Ihr bamals bei der Bereinigung es gefunden, nicht mehr basselbe, wie es por jenem Act gewesen; so rafch schreitet bie Bewegung vor, baf wie Ihr gestern am Abend fie verlaffen, ihr fie nimmer am anbern Morgen wiederfindet. Das Positive ift freilich nur noch erft in feinem Reimen, aber teine menschliche Macht fann verhindern, daß es fich entfalte; bas Berneinende im alten Bufte aber ift unwiederbringlich babingeschwunden, ihr versucht um= fonft barauf irgend etwas Bleibendes zu erbauen! felt Ihr noch fort und fort, fo geht nur meiter auf Guern bisberigen Wegen; nach bem Gefete ber Befchleunigung, bas in allen folden Bewegungen berricht, wird die Bahrheit Guch noch bandgreiflicher gegeben werden.

Und wie boch ifte zu diesem raschen Umschwunge ber Dinge ge= bieben, und wie boch tam's, daß er bei Euch begonnen? wer nicht gang erblindet ift am inneren Seelenauge, ber fann gu biefer Frage leicht die Losung finden. Gott hatte die Welt neuerer Beit ibrer Thorbeit hingegeben; alle Neußerlichkeit in ben focialen Berbaltniffen, die, indem das Leben fich ihr entzogen, Stoppel, Streu und Beu geworden, mar dem Reuer überliefert : pon einem Ende des Welttheils ju dem Undern ift barauf der verneinende Beift, eine Flamme, hingefahren, und er, bem geflucht worden, daß er Ctaub freffe all feine Beit, bat, mas Staub geworben, aufgefreffen. Aber bas Leben mar barum nicht hingeschwunden, es war nur in die Innerlichkeit gurucks gegangen; in den tiefftverborgenen Burgeln batte bie machsam erhaltende, bewahrende, schirmende Macht es aufbewahrt, damit es aus ihr feiner Beit wieder aufgrune. Welche Burgeln aber von Allem, mas murgelhaft ift auf Erden, liegen tiefer und grunden principienhafter, als die ber Rirche, bie nicht etwa blog die außere Rinde der Erde, sondern ihren Mittelpunkt felbst durchseben, und von ba aus in die Sim= Diese also batte ber herr im Innersten melstiefen bringen. des Geifterreiche und in die Bergtiefen der Bolter verborgen, und dort vor aller Gefährde wohlbewahrt, und damit niemand fie anzutaften mage, mit feinem Borne ihre gebeime Statte umfriedigt und umbegt. Mochten fie nun immerhin braufen im Schutte mublen, webe bem aber, ber an fie ju rubren magte! Darum mar zugelaffen, baf in ber westlichen Salbin= fel mit bem Staats = auch bas Rirchengebaube beinahe bem Boben gleichgemacht murbe; die richtende Macht mußte bas eigentliche Seiligthum in den Tiefen des Bolkes-wohl gebor= gen, und ift ihr Gericht ausgerichtet und haben die Frevler selbst Benteredienste an sich verseben, bann wird es ihr ein Leichtes fenn, indem wieder Fackel fich an Fackel gundet, in Mitte der Finsternif die neue Lichtmeffe wieder heraufzufüh-Mochte Ausgelaffenheit aller Art im Seinelande fich entzügeln, Corruption in allen Formen fich entwickeln, und

die Depravation einer nach Manabenart rasenden Runst das Ab-Errasete unter Form und Gestalt zusammentreten; das Ables war schon öfter dagewesen; es war zu seicht, und konnte nur die Zonen der Oberstäche, an der die Wurzeln des Stautes und der äußeren Kirche zu Tage liegen, unterwühlen, lief daher ein entgegesetztes kirchliches Bestreben getten, und in seiner Thätigkeit ungeirrt. Auch in England war vieles mit scheinbarer Gleichgültigkeit wieder preisgegeben, denn unansrottbare conservative Instincte wachten, daß das Verderben nicht über eine gewisse Tiefe eingedrungen.

In Deutschland aber mar bas anders, der metaphpfifche Madlmurf hat es nicht in der Art an der Oberfläche berum: auftoren, nur einmal im Jahre tritt er an bas Licht bes Dages vor, die übrige Beit muhlt er fich tiefer und immer tie fer. Schon feit lange ber bat diefer in die Tiefe ftrebende Geift die Befte alles menschlichen Wiffens, Wollens und Stre bens angebohrt, Bedeutendes ift dem Forschenden gelungen, und wie er in des Gelingens Uebermuthe immer weiter und weiter fort minirt, fecf und verwegen vor feiner Consequent erschreckend, vor teinem Gebanten, auch bem verwegen= ften gurudtretend, in feinem Frevelmuthe fich irren laffend, ift er endlich ju jenem titanischen Sochmuth gedieben, ber wie der Alte Berge auf Berge gehäuft, um ben himmel ju erfteigen, fo Abgrunde in Abgrunde gemublt, damit, indem Giner bem andern ruft, ber Ruf nach Gott im letten Widerhalle endlich am leeren Richts verschwebe. Diefer Geift hat nun nicht feit gestern und ebegeftern, fonbern unter wechselnden Geftalten feit Menschenaltern im protestantischen Rorben sein Lager gefunden, ob er gleich erft in den neuesten Tagen zur Bobe feines Frevelmuthe gelangt, und ale er mit Dacht hervorgetreten, alle erhaltenden Inftincte unter une abgelahmt und blind gefunden. Er hat feineswegs blog auf die Schule fich befchrankt, fondern alle verneinenden Geifter im sittlichen wie im politischen und jedem andern Gebiete haben fein Erscheinen mit Jubel begrüßt; benn fie haben

die Formeln ihres Thuns bei ihm fich ausgenommen, und an ibs nen ihr früher unbewußtes Getriebenfebn fich flar gemacht. In' ibnen bat er, damit er burch Ausfaen fich hundertfältig mehre, auf so vielen Lehrstühlen Plat genommen; zu so vielen Rans geln hat er den Butritt fich geöffnet, von bort aus dem verschmachs tenden Bolte ftatt bes Baffers, das ins ewige Leben gebt. ben Becher bes Tobes reichend. Während er burch langfas me Infiltrirung auch die Organe ber Gewalt fich immer mehr bienstbar gemacht, und ber Beit entgegengesehen, wo er ihrer fich gang und gar bemeiftert, bat er auch weit der Mehrgabl ber Werkzeuge ber Gebankenmittheilung fich ju bemachtigen gewußt; und nachdem er erft auf den Grund nothwendiger Beiftesfreiheit erlangt, daß man ihn bort ungeftort gemabren laffen, baben wir fo eben erlebt, wie er in schrankenloser Frechbeit bie Forderung geftellt: bag man nun auch allen Stimmen, die noch ber Wahrheit Zeugniff geben, Schweigen gebiete. Diefer felbe Geift ift aber nun in feinem Graben und Bublen auf die besagten Burgeln in der Berborgenheit gestoßen, und hat fich unverzagt ans Werk gegeben, auch fie ju untergraben und auszureuten. Wird aber nun, wenn Ihr bie Sache im Grunde recht bedenft, auch nur Giner noch fo thoricht unter Euch fenn, bag er glaube, die Borfehung werde ein Wert, daß fie feit Urbeginn durch die Sahrtaufende alter Beit mit Sorgfamkeit vorbereitet, bann mit Liebe in die Welt eingeführt, und durch andere Sahrtausende wieder mit forglis licher Pflege gehütet, einigen in ihren Abstractionen jum Wahnwis firirten Geistern und einer Sand voll toller, freder Buben preisgeben, die larmend hinter ihnen gieben? Fauft jedoch hat fich nicht irren laffen; mahnend er habe bort am Caucasus die aus dem Blute des Prometheus erwachsene Manbragora gludlich ausgefunden, batte er, um fie ju gewinnen, ben schwarzen hund vorgelegt; ber Blit ift wirklich ausgefahren und hat die Bestie erschlagen, aber die Burgel fteht noch unerschüttert an alter Stelle, benn fie ift feine Bauber; wurzel, fondern trägt, das Beil der Butunft in fich beschlof-

fen. In Athen binter bem Altare Beus bes Retters, zeigte Die Sage die Deffnung, burch welche die beucalionischen Rlutben fich verlaufen; burch biefen felben Mund bee Abgrunde famen in der Rolge bann die Rurien beraufgefahren, wenn fie gefendet morden, eine Ungebuhr ju rachen, und einen großen bem Gerichte verfallenen Berbrecher ju guchtigen und beimgufuchen. Co find auch jest aus ben Bohrlochern ber artefi= fchen Brunnen, die jener Geift ausgetieft, die Flammen berausgefchlagen, die die Rlugen ber Welt mitten in ihren Freubensbezeugungen über bas wohlgelungene Werk überrascht und entfest, und also geblendet, daß fie taumelnd nun, den Ausgang suchend, umberirren und ibn nicht finden konnen. Co wollet benn endlich ben Ernft ber Zeit erkennen und bie Aufgabe in ihrer gangen Bebeutung faffen! es ift mahrlich kein Rinderfpiel, ju dem ihr gerufen fend, benn Genn oder Richt= fenn in ber Zukunft bas ift bie Frage, und die Probleme, bie auf Lösung bringen, beschließen neben ber sonstigen Bichtigfeit ihres Inhaltes auch eine Weiffagung auf die funftigen Schidfale beren, bie barin verwidelt find.

Worauf boch mar es in allem Treiben ber letten Zeiten, bewußt und unbewußt, abgefeben? worauf anders als unter diefer Reformation eine andere auszuhölen, die alles Positive, mas aus ber Erften fich noch gerettet, verneinend, beim Sprengen ber Mine die alte Kirche unter den Trummern der neuen begraben follte, bamit ber Geift alles beffen entledigt, was ihm eine bobere Macht jugetheilt, fortan eine Beit beginne, Die ihm allein gebore. Wie weit es icon bamit gebieben, tann jeder feben, ber fich bie Augen flar, bie Bernunft aber unbethort bewahrt; noch weniger als ein Menschenalter, und bas Werk ber Umkehr aller Begriffe und Ideen, aller Notionen des Guten und Schlechten, aller Grundfabe und Lebensmarimen war vollendet, und der Geift der Berneinung konnte fich auf dem Stuble niederlaffen, ben man ibn bereitet, erklarend: le dieu de vos ancètres a cessé de regner. Da fam aber tury por bem Meisterspruche in ber Abendtuble im Caufeln ber Baume

dahergegangen, und hat dem weiteren Aufbau mit einem Winke seines Auges Einhalt gethan; jest muht Such langer nicht vergebens, die Bauhutte wird abgebrochen, das Ruftzeug wird zerstreut, die Bauleute werden jeder in seine heimath entlassen werden; denn für dießmal ist der Bau des Pandas moniums abbestellt, und die alte Asenburg, von den Nanen nicht erstürmt, wird ferner noch in ihrer Kraft bestehen.

Co wendet benn bas Wort von diefen, die ihr Urtheil erlangt, fich ab, der preußischen Regierung ju, an fie in geziemender Korm furggefaßte Rede richtend. Ihre Freunbe haben und feit Jahren ihre Beisheit gerühmt, wie fie auf der Bobe ber Beiten ftebend alle Berhaltniffe überschaue, und mit flugem Vorbedachte zur Rechten und Linken greifend, Rugliches und Taugliches mable, und es in ihren Banden faffe und zusammenhalte. Wir wollen diese ihre Ehre, wo fie fich begrundet zeigt, in teiner Beife fcmalern; mas fie gethan in Wehrmesen, im der Gemeindeverfaffung, im Unterrichtswesen, wo es probehaltig fich gezeigt, wir wollen es gern anerkennen; denn wir murden den Gefammtbefit unferer Bolksgenoffenschaft bestehlen, wollten wir einen Theil in fei= nen gerechten Unsprüchen verfürzen. Aber eben bier wie niemal sonft ift die Gelegenheit an fie gekommen, wo Intelligeng fich zeigen muß; benn nicht mer Beisheit! Beisheit! por fich auerufen lagt, fondern mer in der Stille weise bandelt, darf fich der Gabe ruhmen. Sat fie wirklich feither auf ber Bobe ber Zeit gestanden, so wird es ihr ein Leichtes fenn. bie neue Bobe, die fich in der Zeitenebene aufgeworfen, nun auch zu ersteigen, und von ba aus den neuen Berhaltniffen festen Blickes ine Auge ju fchauen, und die Musionen burchschreitend, mit benen in jepiger Beit beinabe Geber fich umbaut, auf den Grund der Wahrheit vorzudringen. Diefer Grund aber ift jene emige Bahrbeit, die vom himmel gur Erde und durch alle Geschichte geht. Diefe Wahrheit, bas ein= zig wahrhaft Wahre und Stammhafte in allen Dingen ftebt in Baffen gegen fie; mit ihr bat fie ben ungleichen Rampf

begonnen, in bem fie erliegen muß, weil die Ungegriffene außer bem Bereiche menschlichen Angriffe fleht. Dem Recht ber Rirche hat ste ihr politisches Recht entgegengewendet; dies Recht aber, ba "die Reformation" die boberen, in die Rirche bineinlaufenden Wurzeln ihm größtentheils abgegraben, rubt jumeift nur noch auf jener natürlichen Burgel, die alle Gebilde irdischer Abkunft trägt. Auch biese Burgel ift unleugbar von Gott, und die Rirche bat bas barauf begründete Recht in feiner Burde anerkannt: aber wie die Natur, eben fo unleugbar gleicher Abkunft, dem Soberen in und harmoniren, aber es nicht beberrichen foll; fo konnte bei eintretendem Conflicte die Rirche fic bem natürlich = politischen Principe nicht auf Discretion ergeben, daß es absolut und unbeschränkt malte in ihr nach Wohl: gefallen. Rur auf Beding vertragmäßiger Uebereinkunft und aufrichtiger Erfüllung bes Bertragenen burfte fie fich mit ibm einlaffen; diese Bedingung aber hat es nicht erfüllt, und ba nun von Seiten ber Rirche Unerkenntnig ber Befugnif bagu geweigert murde, bat es fich gewaltsamen Ginbruch in ihr Gebiet gestattet. Ghe es nun bei befferer Ginficht gur Ber= fohnung kommen kann, muß geubtes Unrecht wieder aut gemacht febn, und die übergebrochene und ausgetretene Gewalt wieder in ihren Ufern fich beschließen.

Aber man erwidert: die Confequenz will solches Nachgeben nicht gestatten, und die Ehre gebietet, auf einmal gefastem Entschluse unerschütterlich zu bestehen. Das ist gut gesprochen, wenn man den Grund des Rechtes unter sich fühlt,
und man hätte wohlgethan über alle Lande, wenn man zu rechter
Stunde überall unerschütterlich auf solchem Grund sich gehalten,
wie jest die Kirche auf ihm steht. Dem Unrecht aber kann das
Beharren auf ihm nie rechtlichen Charakter verleihen; in ihm kann
also keine Folgerichtigkeit bestehen, und es muß vielmehr, indem
Widerspruch zum Widerspruch sich häuft, und Zinsen und Zinseszinsen zur aufgebrachten Schuld sich schlagen, zulest ein Stock
sich sammeln, vor dem der größte Reichthum bankbrüchig werden
mus. Wohl! aber das Princip geistiger Kreibeit und progressiven

Fortschritts, worauf ber Staat beruht, und in beffen Entwicklung er allein Gebeihen findet, wie konnte bas mit folder Nachgiebigkeit ungefährdet besteben? Gin jufammengefenter Staat, wie der Preufifche, eben weil er ein Golcher ift, bat nicht ein Princip, er hat Principien; wollte er ftreng geschloffene Gin= beit des Grundes fuchen, bann mußte er auf feine früheften Grangen wieder gurudkehrend, in ihnen fich beschließen, und wurde bann reichoftanbischer Abhangigkeit als bem gefuchten ei= nen Princip begegnen. Go aber find allmählig zu biefem Gi= nen im Verlauf der Beit mehrere und mehrere durch Unichluff binzugetreten, und als die Daffe fich in ihrer Macht gefühlt. hat fie von diefer Abhangigkeit fich abgeloft. Gin folder Un= tritt ift auch in neuefter Beit geschehen; bas katholische Princip ift ju bem Früheren hinzugekommen, und ba es fich Gleich= artiges ichon vorgefunden, hat es mit ihm zu einer wuchtigen Maffe fich verbunden, die nabe an die Balfte der Gesammtheit reicht, und wie nun fie also quantitativer Paritat nabe fieht, so auch die ihr gebührende rechtliche jest verlangt; und es mare Landfriedensbruch, ihr ju weigern, mas alle beiligen Rechte ihr verburgen. Das alte Princip muß alfo mit bem neuen auf billige Bedingungen fich vertragen, auf Recipros citat in allen Gebieten gestellt, die außerhalb dem Bereiche bes Gewiffens fich befinden. Da ift es denn mit Behelfen, mit halben Maagregeln, mit Klugheiten und unwilligen Ginraumungen unter Vorbehalten nicht gethan; auch fogenannte energische Maagregeln werben nicht jum Biele führen; mas man bergleichen porgekehrt, bat fich, ebe bann es an ben Tag gekommen, ichon ale unzuläßig ausgewiesen. Darum bat bie Bewegung fo tief eingeschnitten, und schneidet taglich tiefer ein ins faule Reifc ber Beit; benn bie Gefchichte will reine Babir für bie Dinge, bie fich vorbereiten, und geftattet nicht, bag biefe Verrenkung, die und verkrüppelt und all unfere Rrafte lahmt, in der alten, verkehrten, unbeilbaren Lage bleibe. Da= rum leiden wir heilfame Gewalt; wie fehr ber Rranke aufschreien mag im Schmerze, die tunftgeubte Sand läßt fich

nicht irre machen; ein Rud! und bas Ausgewichene ift in feiner naturlichen Ordnung wieder eingerenft, und bie Gene fung fann fich dann in ber Birkfamteit ber beilfraftigen Natur vollbringen. Auf diefe naturliche Ordnung im vorlie genden Ralle aber ift durch Bernunft und durch alle Geschichte bingewiesen; die Berblendung bat fie nur nicht erkennen mollen, und in ihrem Wahn immer fich eingebildet, fie tonne Die entgegengesette julept boch geltend machen. Sene beffere aber geht barauf im allerinnerften Grunde bin: Die Rirde ift die gottgefente Thefe, die Reformation aber die gottzugelaffene Untithefe, damale eingetreten ale ber innerlich lebendige Gegenfan, nach ber Schwäche menschlicher Natur, ju einen tranthaften umgefchlagen, und nun außerlich verfeftet murbe, damit fie fo lange fort bestehe, ale Gott fie gugulaffen gut befinde. Die Umtehr diefer Ordnung, die Gott und aller Geschichte jum Trope, ben Gegenfan jum Cape binaufsteigern zu können fich eingebildet, bat, in allen ihren practiichen Folgen durchgeführt, die gange Bermirrung der letten Beiten bervorgerufen. In diefer Umtehr ift man ju bem Wahne gelangt, das Ewige konne nur im unabläßig Bemegten, fortschreitend Bandelbaren ergriffen werben; das ruhig Bleibende immer fich felbst Gleiche aber fen die ftarre Schranke, an die Grange des Richtigen gefett, blog um dem Schwunge jum Ausgangspunkt ju diemen, und darum, fobald die Bewegung in Gang gefommen, zu beseitigen. Seither hat jenes Rad fich zu dreben angefangen, auf das Bolfer und Regierungen geschmiebet find; im Wirbel berumgetrieben eilen fie nun mit athemlofer Baft dem nechifch ftete · vor ihnen fliehenden Gute nach; indem das Ende des einen Strebens immer in den Unfang eines andern übergeht, eilt ber zügel= und bügellose Rennlauf raftlos von Form zu Form;' und im Berhältniß wie mit wachsender Schnelligfeit fich die Rliebkraft fleigert, machft der Schwindel, der nach noch rafcherer Bewegung ruft. Das nennt nun die Zeit ihr progressives

Princip, und will nicht ablassen von ihm, follte auch Alles in Trummer geben. Auch die Regierungen find, in die Wirbel hineingeriffen, aus Schirmherren ber Rirche, mogu fie alle berufen gemefen, mehr ober weniger ihre Zwingherren geworden; wofür denn wieder Revolutionen ausgegangen, um ibrerfeite 3mingberrichaft über fie zu üben. Dem Unbeil fann nun fo wenig burch Gewalt, burch Polizei und Baionette. wie durch Berhaftung der Bischöfe, Berationen und Verfol= gungen an bem Clerus ausgeübt, auch nicht burch Obscuran= tiem und unvernünftige hemmung ber geiftigen Freiheit, überhaupt durch feine außerliche Vorfehr gewehrt werden; durch Alles das wird nur das Uebel gemehrt, und der Ginbruch des Berderbens fann fich nur beschleunigen. Nur Gott fann belfen durch Wiederbelebung ber in Mitte ber menschlichen Bemuther ftill mirkfamen, mahrhaft erhaltenden Triebe, und un= fichtbare Stärfung der beharrlich maltenden, beruhigenden und frei bindenden Macht ber Ginheit, die diefe Beit gang von fich geftoffen. Solche Silfe wird aber nicht ertrott, fie will verdient fenn; fortgefettes Befeinden und Untergraben feiner großen Beilanstalt auf Erden wird fle ihm nimmer abdrangen; bloß auf die rechte Einsicht in den Grund des Uebels und ein besonnenes, vorsichtiges, aufrichtiges Verhalten bei der Unwendung diefer gewonnenen Ginficht, ift fie als Preis gefett; nur fo konnen die boch und immer hober gebenden Wellen beruhigt werden, und der friedelosen Zeit kann wieder ein Friede fommen.

Das sind Betrachtungen, wie sie am Ablause des merkwürdigen Jahres dem Rückblickenden sich geboten; jeder Unbefangene wird das Treffende in ihnen erkennen und wünschen, daß sie, wo sie fruchtbar werden können, Beherzigung
sinden. Auch dem der heerde entriffenen, gefangen gehaltenen hirten möchten sie Trost zusprechen, — wenn anders er,
den Gott zu Großem sich erwählt, und auf dessen Sichlassen
er solchen Segen gelegt, daß des thätigsten Menschen gesegnetes Thun nicht an die Ersolge desselben reichen könnte, — des

Trostes irgend bedürftig ware. Wenn er in seinen Tagzeiten betet: "Salvum me fac domine, quoniam desecit sanctus; quoniam diminutae sunt veritates a filiis hominum. Vana locuti sunt unusquisque ad proximum suum; labia dolosa, in corde et corde locuti sunt", dann läßt Der, zu Dem er gebetet, durch benselben Psalmisten die Antwort ihm entbiesten: "Propter miseriam inopum, et gemitum pauperum nunc exsurgam, dicit Dominus, ponam in salutari, siducialiter agam in eo, disperdam universa labia dolosa, et linguam magniloquam, qui dixerunt: linguam nostram magnisicadimus, ladia nostra a nodis sunt; quis noster dominus est?", und die Worte werden ihm Zuversicht und ersneutes Vertrauen wecken, und er wird freudigen Muthes das zweite Jahr seiner Gesangenschaft antreten.

### XXXII.

## Heber das oftprengifche Confiftorialichreiben.

Das königl. preußische Consistorium hat, wir wissen nicht ob aus eigenem Antriebe ober auf höhere Veranlaßung, einen "Erlaß an die evangelischen Pfarrer seiner Diöcese" ergeben lassen, in welchem es sich über die zwischen Katholiken und Protestanten eingetretene Spannung des Breiteren ausläßt, und die dortigen Pfarrer "durch seine Zusprache zu stärken und nöthigenfalls zu belehren" beabsichtiget. Ein solches Document würden wir, die katholisch kirchliche Bezeichnung gesbrauchend, etwa einen hirtenbrief nennen, nur daß freilich diese Benennung da nicht anwendbar ist, wo es weder heerde noch hirten gibt, und wo Niemand ist, welcher lehren und mahnen könnte, als einer der Macht bat (Matth. 7. 20), son-

bern nur eben eine kleine Angahl von Confistorialrathen, die sowohl zu der ihnen übergeordneten Staatsgewalt, wie zu ber ihnen untergeordneten Rirchengemeinde in einem ganz andern Berhaltnif fteben, ale es bei ber katholischen Rirche ber Fall ift. Daber wird zwar gegen die katholischen Bischöfe und Driefter eine bochtrabende, vornehm gurudweisende Sprache geführt, gegen die "evangelischen" Pfarrer aber bruckt man fich mit ber fanfteften Bescheidenheit aus, und bas bobe tonigliche Confistorium bat nur Bunfche und Bitten, nur Worte der Beruhigung und des Troftes. Aber auch darum wird Niemand in Versuchung tommen, bas vorliegende Glaborat in die Claffe der Paftoralbriefe ju feten, weil Ctpl und Darstellungsweise in bemfelben mit ber Form und dem Inbalte der Sendschreiben, welche bei bestimmten Veranlaffungen von den Trägern der katholisch = kirchlichen Alutorität auszugeben pflegen, auch nicht die entferntefte Aehnlichkeit haben. letteren tragen ein gleichformiges, im Befentlichen gang aus ben früheren Zeiten ber Rirche berftammendes Geprage; ibre Sprache ift hochft einfach. Alles obne Umschweife mit bem kürzesten Ausbrucke und dem rechten Namen nennend, und bas Ganze häufig nicht viel mehr als ein Gewebe von Stellen der beiligen Schrift und der Rirchenväter. Bon allem diesem ift in dem vorliegenden Erlaffe nichts zu finden. Concipient vergist zwar nicht, den Ratholiken bergebrachter= maaßen den Borwurf ju machen, "daß fie ben evangelischen Geift an feiner Quelle ju ichopfen gefährlich und vermeffen fanden"; er felbft aber bat ben Geift, ber fich in feinem Producte kund gibt, sicherlich nicht aus der hier gemeinten Quelle, nämlich ber beil. Schrift, sondern weit eber aus ben Pfüten ber Journalistit geschöpft; benn das Gange ift aus ben Hei= nen Obrasen bes Tages in der beliebten Beise moderner Schonredner ausammengesett, und konnte eben fo gut die Bergenegiefung eines Saint-Simoniften, ale ber Erlag eines konigl. preußischen Confistoriums fenn. Ja der Verfaffer scheint felbft gefühlt zu haben, daß biblische Worte und Ausbrucke fich

in det Gesellschaft seiner Phrasen gar zu barod ausnehmen würden, und hat daher den Gebrauch derselben, ja selbst jede biblische Anspielung sorgfältig vermieden, und nur ganz am Ende eine Paulinische Stelle angehängt, welche eine Erzmahnung, sich in die bose Zeit zu schicken, enthält — ein Sitat, dessen Anwendung übrigens um so seltsamer ist, als der Verfasser sonst übersließt von Lobeserhebungen unserer Zeit, welche "von geistiger Vildung so tief und allgemein durchs brungen sep". 2c. 2c.

Da bie gange Spannung und Reibung ber beiben Confessionen burch bie gemischten Gben berbeigeführt worben, fo verbreitet fich bas Schreiben naturlich über biefen Gegenftand, aber ber murbe fich febr taufchen, ber bier irgend eine einfade und bestimmte Darlegung und Rechtfertigung der prote-Rantischen Grundfage, ober vielmehr ber protestantischen Praris über biefen Dunkt gu finden hoffte; nur auf die Doctrin und ben Brauch ber fatholischen Rirche ift es bier abgeseben; wenn Bifchofe und Priefter bem fatholischen Laien erflaren: Deine Che fann nur unter ber Bedingung bes firchlichen Gegene theilhaft merben, daß Du, ber beiligften Pflicht gegen Deine Rinder eingedent, fle in der von Dir ale mahr und Beitbringend erkannten Religion erziehen laffest - fo ift bieg nach ber Berficherung des Confiftoriums ein "An= fpruch, die beiligften Gefühle und Rechte der Menschheit Firchlichem Machtgebot gu unterwerfen, welcher aber Jedermann nur jum Difftrauen, ja jum Unwillen und jur tha: tigen Widerfetlichkeit gegen folche 3nmuthungen bewegen kann". Rin barf man von einem preufischen Confistorium freilich nicht die Billigfeit erwarten, fich in den fatholischen Lehrbegriff, bem felbst die Gegner den Borgug der Confequeng und bes organischen Susammenhangs juzugestehen pflegen, binein= zubenten, und bas, mas mit absoluter innerer Nothwendig= feit and demfelben fließt, und ohne gerftorende Folgen fur bas gange Spftem nicht aufgegeben werben fann, nicht gerade auf Rechnung willführlicher, bierarchischer Unmaagungen zu feten; aber so viel Klugheit hatte man boch von einer Behörde ers warten sollen, daß sie sich nicht mit Behauptungen oder Prophezeiungen befassen wurde, die schon die offenkundige Ersfahrung der nächsten Wochen Lügen strafen könnte. Wo ist denn nun der thätige Widerstand geblieben, den das katholisses Wolk, laut der Königsberger Weissagung, den Ansprüschen seiner Wischöfe und Priester entgegensehen muß? Wosind die Zerwürfnisse, die dem dreisten Propheten zusolge unsfehlbar zwischen den gebildeten Katholiken und ihren Geistlischen ausbrechen muffen?

Das Genbichreiben gibt fich ben Unschein, die aufgerege ten Gemuther der evangelischen Pfarrer beruhigen, ihre Erbitterung befänftigen ju wollen, ftellt fich aber babei genan fo an, ale ob es die entgegengefente Wirkung beabfichtige. Man warnt vor Controveropredigten, lagt aber ben weiteften Spielraum, indem man fogleich bingufügt, nur folche Bortrage feben in ber Warnung begriffen, mwelche mit allen Runften und Mitteln leibenschaftlicher Rhetorik gegen Tageserscheinungen und Personen religiöser Bedeutung tampften, oder bas gange Rirchenwefen, von welchem der Ungriff ausgebe (!) in allen Begiehungen berabfesten, fcmabten und verwürfen"! Obne Zweifel bat das Confistorium erwogen, bak ein protestantischer Prediger bie katholische Rirche unmöglich in allen Begiehungen schmäben und verwerfen konne, ohne zugleich die eigne Confession, die ja bekanntlich in vielen und bochft wichtigen Beziehungen mit jener übereinstimmt, mitzuverdammen; und fo werden es denn die herren Pfarrer ihret Behörde ficherlich Dank wiffen, fie vor biefer fo dringenben und doch fo leicht übersebenen Gefahr noch rechtzeitig gewarnt, jugleich aber ihrem überftromenden polemischen Gifer ein fo weites Weld offen gelaffen ju baben. Nebenbei ift auch bie Tactit nicht ju überseben, die tatholische Rirche für den angreifenden Theil zu erklaren, fie, bie in diefem Bwifte burch= aus nichts gethan bat, als was die ftrengfte Pflicht ihr gebot, bie nur ihre uralten, im Wefen ber Dinge gegründeten Ge=

fete, und noch dazu nur mit bebeutenben Milberungen und mit allen möglichen ber Ungunft der Berhältniffe gemachten Bugeständniffen aufrechterhalten, und in gerechter Nothwehr sich gegen das offenkundige Streben, einen Theil ber katholischen Bevolkerung allmählig zu protestantisiren, schirmen will.

Doch ber Concipient des Consistorial = Erlasses thut noch mehr; er bietet ben protestantischen Pfarrern Mufter und Stoff Ju ihren polemischen Vortragen gegen die Ratholiken bar; fle werden belehrt, daß mabrend fie, die Protestanten, "Christi Nachfolger in geistiger Erlösung" feben, die tatholischen Priefter bagegen bloß "im Intereffe eines vermeintlichen Stellvertretere feiner Macht" fepen. Ohne Zweifel werden fich bieje nigen, an welche ber Erlaß junachst gerichtet ift, trefflich barauf verstehen, dieses Thema weiter auszuspinnen, und ihren Buborern und Lefern ans Berg zu legen, wie fie und nur fie die rechtmäßigen Nachfolger und Diener Christi, die ba braufen aber, die Ratholifchen, die Emiffare des Papftes ju Rom und die Rnechte feines Intereffes find. Und wenn ichon biefer glangende Gedanke febr gute Dienfte leiften wird, fo burfte fich ber andere nicht minder brauchbar erweifen: bag bie Ratholiken "ben evangelischen Beift an feiner Quelle ju fcopfen und in voller Reinheit zu behaupten und mitgutheilen gefährlich und vermeffen finden"! Wenn diefe Worte einen Ginn haben follen, fo fann es offenbar nur diefer fenn: die katholischen Priefter, diefe verflockten und unverbefferlichen Menschen, tennen den evangeli= fchen Geift in feiner Reinheit, aber fie mahnen unbegreifli= der Beife, in diefer feiner urfprunglichen und reinen Geftalt burfe er nicht mitgetheilt werden, sondern muffe erft beschmutt und verunstaltet werben, um unter ben Leuten curfiren gu können. Man fiebt bie eble Runft, bem Gegner den craffesten Unfinn aufzuburden, um bann mohlfeile Triumphe über ibn feiern ju konnen, wird auch von dem Ronigeberger Confistorium nicht verschmäbt.

Diefelbe Bahrheitsliebe, bie ber Berfaffer bes Erlaffes

in diesen und abnlichen auf bie katholische Rirche bezüglichen Meuferungen an ben Tag geleht hat, bewährt fich auch ba. mo geschichtliche Thatsachen erwähnt werden. Von Luther und feines Gleichen (b. b. ben übrigen "Reformatoren") wird behauptet: "Richt durch dogmatische Unfehlbarkeit und politi= fche Gewaltsenung ihrer Borte und Ginrichtungen hatten fie gefiegt, sondern burch ben Geift bes Evangeliums" u. f. m. Run wollen wir nicht bei ber bekannten, auch von den Beitgenoffen und Collegen Luthers oft genug bezeugten Thatfache verweilen, baff er fich in jeglichem Zwifte und gegen jedweben Gegner als ein mit bogmatischer Unfehlbarteit ausgerüfteter Gefet= geber gebehrdet habe, aber das muffen wir fragen: Bas tann ber Concipient jur Beschönigung feiner aller Geschichte bohnsprechenden Behauptung anführen, daß die "Reformatoren" nicht durch die Bulfe der politischen Gewalt ihre Lehren und Ginrichtungen berrichend gemacht hatten? Wie murbe benn die neue Lehre und das neue Rirchenwesen in Sachsen einges führt? Die in Beffen - in Burtemberg - in Danemark u. f. f.? Notorisch überall burch 3mang, burch bie Unordnung von Reformations = Commissionen, durch die Absehung der Geiftlichen, welche katholisch bleiben wollten, durch Auferlegung von Gelbftrafen und bal. Luther felbft wollte, fo weit fein Urm ober der Urm ber ibm ergebenen Surften reichte, nicht einmal dulden, daß nur noch eine Deffe gelefen wurde, und in den Gebieten, in denen feine Lehre herrschte, blieb allen benen, welche ihrem Glauben nicht abtrunnig werben wollten, nur Auswanderung übrig.

Das Gesagte wird genügen, um Geist und Tendenz des Rönigsberger "Erlasses" ins Rlare zu sehen, und zum Schlusse wollen wir nur eine Bemerkung aussprechen, welcher wohl jeder Katholik beipflichten durfte. Wenn es jemals geschehen sollte, daß katholische Bischöfe in öffentlichen Documenten sich solcher Phrasen bedienten, und die Gegner der Kirche mit so unwürdigen Waffen angriffen, wie die in dem vorliegenden Producte gebrauchten sind, da würden wir und Unzählige mit

und kein anderes Gefühl kennen als das der tiefften Beschäs mung, und flebentlich wurden wir Gott bitten, daß er seiner Kirche bessere hirten senden möge.

## XXXIV.

### Miscelle.

Herr Theoder Mundt gibt ein Taschenbuch unter dem Titel "der Delphin" heraus, und hat diesen Namen wohl mit
bescheidener Beziehung auf die Arionosage und als Andeutung gewählt, daß er auf dem Rücken seines Delphins das
Gewässer der jungen Romantik eben so behaglich und sicher,
als der alte Sänger das ägäische Meer, zu durchschiffen hoffe.
Und nach einer flüchtigen Durchsicht des Jahrgangs für 1830
glauben wir gerne, daß ihn seine Erwartung nicht tänschen
werde; denn was er seinem Publicum beut, die "Comödie der
Reigungen" und die "protestantischen Bilder aus Böhmen",
ist zeitgemäß, wie die rothe Mütze im Jahre 1793, wie die
Citationen der babylonischen Hure und des Antichrists im
Jahre 1521; dabei aber als poetischer Caviar für verdorbene
Gaumen und Magen auch noch reigend genug.

Buchtein mit, was wohl fogar in Rreisen, die nicht die un= frigen find, ale ein untoward speech betrachtet werben mochte.

Aus der Comodie ber Neigungen:

S. 4: Frau Babylon.

Ich brauche Plat. In meinem Sause werden Geschäfte eigner Art von jest betrieben. Der fromme Pater Dommel miethet hier Mir alle Zimmer ab, um drin zu treiben Gin lithographisches Geschäft und so was, Zum Besten unsrer heilgen Religion. Mein still entlegnes haus past ganz dazu.

S. 5: Ihr wift, am Rheinstrom ist der Gottsepheiuns Jest wieder los, und unfre frommen Lammer Bu murgen ist der Antichrist genaht.
Ein antiprotestantisch Institut
Soll nun in meinem Saus gegründet werden,
Um Bilder anzusertgen aller Art,
Worauf sich zeigt der heilge Erzbischof
Im Kampf mit Protestantenfürst und Solle,
Bu Rut und zu Erbauung aller Christen!

Johannes.

hol euch der Gottsepbeiuns, fromme Frau! Bei euch ift's, wo er wieder losgegangen. Berflucht Unwesen, das sich bier entspinnt Bei diefem lump'gen 3wischenvoll, das gerade Rur gut genug, als Pfaffenmaft zu dienen!

G. 50:

### Pater Gumpertus:

Da so fchreie Zeter um Gotteswillen, du mein ungeduldiges Derg! Er ift ein Preuße! Dab' ich euch nicht gesagt, daß in diesem absichen und tegerichen Sandel ein ganzer Lindwurm von geheimen Anschlägen und Umtrieben sich versteckt? D ich danke dir, Herr, daß du mich erkoren haft, durch mich deine Feinde zu Schanden werden zu lassen. Wolle gnädiglich verleihen in deinem Rathschluß, daß dieser Preuße und Lutheraner in meine Sande geliefert werde! Verbrannt muß er werden! Alle muffen sie verbrannt werden.

Aus den protestantischen Bildern aus Böhmen: Seite 255:

Der Geist der Geschichte schlug wie ein Blit ein in Ottokars II. großtenkentes berz, und er holte aus mit den siegreichen Wassen, um ein slavisches Weltreich zu stiften, dessen Mitte das grune Bohmen sey..... Rur des deutschen Reichs Raiser zu werden, verschmähte sein Uebermuth, da er schon damals diese zweiselhafte Wurde für verssallen, mindeltens für nutslos anzusehen schien, und so grub er sich, wie jeder Beld, dadurch seiher das Grab seines Glücks..... Da trat der Geist der Geschichte zu einem zweiten Bersuche an tas Land Bohmen, und berührte es mit dem herrlichsten Gedanken, der ihm durch Gottes Rathschluß eingegeben war. Es war der Gedanke der Religionsfreiheit durch die ftarkgewordene Bernunft..... Das Slaventhum ftand zum zweiten Mase auf dem Punkte, sich auf den Bolzberthron Gurapa's zu seten.... Diesmal war es kein König, kein

Deld; es war ein ftiller, frommer, gesehrter Magister der freien Runste..... In den folgenden Jahrhunderten regte sich aber allgemach wieder das alte Ungluck über den Hauptern der Szechen. Noch konnte man jedoch immer hoffen, bis endlich die bejammernswerthe Schlacht am weißen Berge bei Prag mit dem letzten Todesstreich hers absank auf Böhmen. Un diese beiden Schlachten, an die bei Marchek und die beim weißen Berge haben die Böhmen in verschiedenen Zeiten ihre schönsten Rationalhoffnungen verloren, und aus diesen beiden großen Wunden sah sie das 15te und das 17te Jahrhundert bluten bis in den Tod......

#### Seite 262:

Manche historische Gestalten tragen den Mackel, mit dem ihre Beit sie beworfen, bis in alle Ewigkeit an sich, und bugen so fur die Schlacken ihrer Zeit, von der sie vielleicht selbst die reinsten waren. So ist auch dis auf den heutigen Tag Wenzel ein lächerliches Schen: sal geblieben, und seine Zeitgenossen gaben ihm den Namen des Faulen, obwohl sein Jahrhundert keinen König kannte, der thätiger, bezweglicher, freigesinnter, aufgeweckter und für den Fortschritt der Menscheit wirksamer gewesen ware. Denn nur unter seiner Regierung konnten die hussisischen Bersuche um die Befreiung des menschlichen Geistes so bedeutend um sich greisen, und Wenzel selbst war, komischer Weise, der erste protestantische Kopf seiner Zeit.

### Ceite 267:

Unter diefen Beiligthumern auf Schlof Rarlftein befand fich auf: fer dem berühmten Studden von der epoptischen Sinfternig auch das peplum matris Dei mit den unterm Rreug aufgefangenen drei Bluts: tropfen des Sohnes, bas aber feiner außerordentlichen Beiligkeit megen nur alle fieben Jahre einmal bem Bolle gezeigt murbe. Bengel, als er gur Regierung fam, fpurte nicht den geringften Ginn in fich fur alle diefe Reliquien, doch befchloß er aus Rucksicht fur das Undenken feines Baters - Rarl IV. - menigstens die Baht derfelben noch gu vermehren, indem er beständig fo viel Beiligenknochen und Martirer: beine hinschaffen ließ, als er nur imlande auftreiben Fonnte. Er hatte Recht, mit diesem alten Marterthume aufraumen zu lassen und es zu begraben in einem Dufaum, damit in der Welt Plat murde fur bas neue Marterthume, das mit dem Beitalter Wengels und Suffens über Die Menschheit fam; denn jest errichtete die Menschheit ihre Scheiterhaufen, an der ermachenden Bernunft, und gundete der freien Idee ein Mordfeuer an, das noch nicht verglommen ift, heutzutage noch die . edelsten Herzen brennt. Was haben alle Martirerknochen der katholissichen Welt zu bedeuten gegen die gestigen Seufzer, gegen die geistigen Berstümmlungen und Folterqualen, welche seit duß das Martersthum der Idee über die Besten unter den Sterblichen gebracht? Wollte man ein Musaum der am Freiheitsdrang gebrochenen herzen stiften, kein Karlstein würde dazu ausreichen, aber auch kein königlicher Perrwürde sich dazu sinden, um eine denntliche Ausstellung davon zu veranstalten! Auch wurde der Papst nicht solche Ausstellungen Bestätigen.

### Seite 269:

Karl IV. hatte ein formliches Geset gegeben: daß niemals ein Frauenzimmer auf Rarlstein übernachten durse, und zwar, wie er selbst im Geset erläutert, aus Ehrsurcht gegen die heiligen, hier ausbewahrsten Reliquien. Wenzel aber bewies seinen protestantischen Geist zuerst dadurch, daß es ihm unmöglich siel, gerade dieser Anordnung seines Baters auf Karlstein nachzukommen, denn Wenzel liebte die Frauen mehr als alle Martirer und heiligen. Wenzel liebte Wein, Weiber und Gesang wie Luther, dessen erste Protestation gegen den Katholizismus mit der Liebe zu einer Frau begann.

### Seite 297:

Bon dieser heiligen Marterstatte des huß rechnet die Freiheit des menschlichen Geistes ihre erste Stunde; bis 3wei zahlt sie durch die Reformation Martin Luthers; bis Drei durch die franzosische Revoclution.

#### Seite 300:

Darum, wenn es eine ewige Gerechtigkeit gibt, so wird den Fürsten, welche die Sache des Bolks verrathen haben, ihre Sunde nimmer vergeben werden. Denn das Bolk ist bis jest der Paria in der Geschichte gewesen; es kennt wohl seine Rechte, es feufst und grollt wohl um die Sonne der Eristenz, die Freiheit. Aber durch die jahr-hundertlange Anechtschaft habt ihr ihm das Aug blode werden lassen, daß es noch immer die Wimper senkt, wenn es geradezu schauen sollte mitten in das Licht der Sonne. — — —

Die obigen Lobeserhebungen über Wenzel veranlaffen uns zu folgender Betrachtung:

Wenn irgend ein katholisches Blatt hatte drucken laffen: König Wenzel — (es ift die Rede von demfelben scheelaugigen Unbold, der bei seiner Taufe das Becken, und durch fein

Leben ben Thron verunreinigte, von jenem feigen, blutbur: fligen Despoten, beffen Bufenfreund ber Scharfrichter mar, und ber ju feiner Luftbarkeit feine Dogge auf fculblofe Borübergehende hette, dem Morder des beil. Johannes von Repomuck, von eben jenem Bengel, ber beute noch mit veracht: dem Spottnamen im Munde der Bohmen lebt!) - eben diefer Bengel feb im Grunde ber erfte protestantifche Ronia gewefen, und habe fich burch feine gange Regierung ale folder erwiesen, auch burch feinen Berfall mit der Rirche und Geiftlichkeit unbewußt die erften Grundfteine gur neuen "Reformation der Menfchheit" gelegt, die mit hugens Auftreten begonnen und in ber frangöfischen Revolution fich weiter forts gefest habe, - fo mare ohne 3meifel die gefammte proteffis rende Rirche in Bewegung gerathen und brobende biplomatiiche Roten murben zuverläffig die exemplarische Beftrafung bes Frevlers verlangt haben, ber bas "reine Evangelium" alfo geläftert hatte. Jeht aber ftellt Berr Theodor Mundt. das bekannte Mitglied des jungen Deutschlands und einer der Berolde des Preugenthums in seinem Taschenbuch diese und ähnliche Betrachtungen an, bie er charakteriftisch genug: "proteftantische Bilber aus Bohmen" nennt. Bunderbare Beisbeit im Saushalte Gottes! - Bas der Mund der Babrbeit fich scheuen muß ber überlegenen Gewalt gegenüber auszusprechen, deffen Verfundigung muß wie in Calderons munderthatigem Magus der Beift ber Berneinung felbst übernehmen. Naturlich find wir es nicht, die mit herrn Mundt über jene intereffanten, bistorischen Refferionen rechten wollen, - nur möchten mir hinzuseten: es gab und giebt auch protestantische Rurften, die jenem Typus fo unahnlich feben, daß fie nach ber Confequeng jener Behauptung verdienten tatholifch ju febn.

### XXXV.

### Beitläufte.

Wenn wir bisher vermieden haben die jeden Deutschen in so hohem Grade interessirende hannöverische Verfassungsfrage zu berühren, so lag der Grund weder in der Scheu vor der offenen und freimuthigen Aeußerung unserer deskallsigen politischen Meinung, noch in dem etwaigen Vorsage: Fragen solzcher Art überhaupt in diesen Blättern nicht zu erörtern, sonzdern einfach in der Ueberzeugung: daß es wohl gethan sep, mit einer Ansicht, die nach keiner Seite hin leidenschaftlich Parthei nehmen und eher begütigen als aufregen, lieber verzsöhnen als entzweien will, erst dann hervorzutreten, wenn die erste hige des zornigen Eifers bei den streitenden Theilen verraucht seyn und ein gutes Wort eine gute Stelle sinden werde.

Sollen wir zuerst ben allgemeinen Standpunkt unserer politischen Ueberzeugung angeben, so kann berselbe für diesenigen, welche bisher diese Blätter einiger Ausmerksamkeit würsdig erachtet haben, kein Geheimniß senn. — Wir sind vor Allem Freunde des Rechts und folglich Freunde der wahren Freiheit, die ohne Recht nicht gedacht werden kann; wir sind demnach also wahre und aufrichtige Freunde aller rechtsmäßig bestehenden königlichen Macht und fürstlichen herrschaft, so in Europa überhaupt, als insbesondere in unserm deutschen Baterlande, — theils weil dieselbe auf dem allgemeinen Grunde des Rechtes beruht und deshalb wie jedes irdische Besithum heilig gehalten werden muß, theils und insbesondere, weil wir die fürstliche Macht als eine Vormauer und Schutwehr jedes andern Rechtes, jedes Besites, jedes Privateigenthums

erachten und ber festen Ueberzeugung sind, daß an die Erhaltung und Fortdauer der monarchischen Verfassung in unferm Welttheil Ordnung, Friede und Gerechtigkeit geknüpst set und daß der Sturz und Untergang oder auch nur die noch weiter fortgesepte Schwächung derselben zuerst alle Gräuel wilder Anarchie, dann aber, vielleicht nach sehr kurzer Frist, den eisernen Despotismus einer militärischen, in geistlichen und weltlichen Dingen gleich gewaltthätigen Barbarenherrsschaft zur unabweisbaren und naturnothwendigen Folge has ben würde. —

Wir glauben baber, baf Jene, welche auf Schwächung, Untergrabung und fostematische Befehdung ber Monarchie und ihrer Grundlagen hinarbeiten, fich fchwer an ber euros paifchen Menschheit versundigen. - Wir find aber auch um: gekehrt des festen Glaubens, daß die Uebertreibung ber fürft: lichen Macht über ihre rechtmäßigen und natürlichen Grangen. bie Verwechslung berfelben mit einem recht= und fchrankento= fen Despotismus, die Nichtanerkennung und gefliffentliche Berlebung ber guten Rechte ber Unterthanen, die biefen auch .. von Gottes Gnaden" aufteben, in gleichem Maage gefährlich und verderblich feb wie die Revolution, nicht bloff, weil fie burch Bergbmurdigung des Konigthums und Bernichtung ber Liebe und Ehrfurcht vor bemfelben in ben Gemuthern ber Menfchen ben machtigften Damm gegen ben Umfturg mit einener Band burchbricht, fondern weil fle felbst ber ungerechten und freventlichen Auflehnung die gefährliche Baffe bes Vorwandes ber Nothwehr gegen Unrecht und Gewalt in die Bande giebt, und indem fie die königliche Macht von dem ficheren Boden ibres Rechtes weglocht, einen Rrieg zwischen bem Abfolutiomus und ber Revolution berbeiführt, in dem jeder von beiden freitenden Theilen im gleichem Maage im Unrecht ift. - Dag wir, wo ein so unbeilvoller Conflict wirklich als Thatfache gegeben mare, une weber auf die eine noch auf die andere Seite fchlagen konnten, burfte fein Billigbenkenber uns irgenb verargen mogen. -

Bon ben flanbifden Berfaffungen halten wir, bag fie ein uraltes und ehrwürbiges Befitthum aller Bolter germanit fiber Abkunft feben. - Es war ein nicht genug ju beklagene bes, in feinem gangen Umfange auch bente noch von ben Wes nigften richtig erfanntes Unglud, baf fie feit bem meftphafie ichen Krieben und bem gefährlichen Beifpiele Ludwig's XIV. in Deutschland, wie (mit Ausnahme von England) in gant Europa, allgemach in Abgang und Vergessenheit geriethen ober boch in ihrer Wichtigfeit und ihrem Werthe nicht mehr begriffen, endlich in Folge der frangofischen Revolution und ihrer Siege and ber Form nach in vielen beutschen Lanbern befeitigt murden. — Rach bem großen enropäischen Frieden war ibre Wieberherftellung eine heilige Schufd ber Regieruns gen an die Volker. Veranderungen des Territorial = Befites batten babei allerdings manche Mobificationen bes fruber Bes ffandenen nothwenig gemacht; leiber aber gewannen auch fals fche theoretifche Anfichten und mehr noch bas praktifche Bels ipiel der frangofischen Charte von 1814 bedeutenden Ginftuf auf Manche berjenigen, die berufen waren, die Berfaffunge verhaltniffe ber einzelnen beuischen Lander burch neue Cons fiemtioneurkunden zu ordnen. — Es wurden in manchen Landern burd Dispositionen, die in ber Erfahrung ber Jahre hunderte feinen Stuppuntt befagen und beren Rolgen mut schwerlich berechnet batte, wefentliche Rechte ber fürfflichelt Berrichaft gefährbet und eine Stellung biefer ju ben Gtans ben berbeigeführt, die fpater nach dem Beifpiele der Julytes volution in einen betrübenden und für beide Theile verberbie den Rampf auslief. Noch gefährlicher war es, bag man aus ben Worgangen in ben frangofischen Rammern unter ber Res ftauration und in ben erften Sahren nach ber Revolution von 1830 eine Art von conflitutioneller Tradition ju bilben und in biefem Beifte die beutsthen Berfaffungeurkunden in einer Beife ju interpretiren suchte, mit welcher bie fürfiliche Berrichaft in unferm Vaterlande auf die Dauer nicht mehr bestehen Tonnte. -Dieg Alles führte theils zu Befchluffen bes Bundebtages, Wie

ber Gefahr eines radikalen Umflurzes zu begegnen bestimmt waren, theils mochte es in Vielen, selbst in Solchen, die auszrichtige Freunde des Princips der ständischen Verfassung sind, den Wunsch nach einer mehr oder weniger bedeutenden Modification mancher deutschen Constitution rege machen.

In welchen Landern eine folche möglich und erlaubt, wo fie nothig oder nuplich, wo fie überflugig fenn und blog eine, im richtigen Ginne geleitete Sandhabung ber Verfaffung gur Befeitigung aller Gefahren hinreichen, durch welche rechtliche und erlaubte Mittel endlich eine Modification, ba, wo fie etwa nöthig ift, erreicht werden moge? dies Alles find Fragen, die begreiflicherweise eine ebenfo vielfache Beantwortung erleiden muffen, ale es einzelne mit Verfaffungeurkunden verfebene beutsche Lander giebt. - Mur fo viel wollen wir bier für unsern 3med als über alle Ginwendung erhabenes Uriom bervorheben: daß wir, wie wenig auch manche Gebrechen einzelner Berfaffungeurkunden geleugnet werden konnen, dennoch ein absolutes Recht ber Regierung eines beutschen Landes. wo eine Berfaffungeurkunde in anerkannter rechtlicher Birkfamfeit besteht, jur Beseitigung ober jum Umfturge berfelben nach ihrem Belieben und ihrer Willführ oder überhaupt aus Grunden ber 3wedmäßigkeit, nicht nur nicht anerkennen, fonbern daß wir eine folche Lehre schon wegen des unvertilgbaren Diftrauens, meldes fie erzeugen mußte, fur eben fo verberblich, ale bem altern und neuern Staaterechte ber einzelnen Territorien, wie dem des beutschen Bundes entschie ben widersprechend, ja recht eigentlich für despotisch und abfolutiftifc = revolutionar erachten. - Batte G. M. bet Ronig von Sannover eine folche Befugniß in Unspruch genommen ober überhaupt fich auf den Standpunkte der absoluten Will= führ über das Recht ftellend, behauptet: er fen Gott allein verantwortlich und deshalb befugt, wenn er fich in feinem Gewiffen baju berechtigt halte, jede bestehende Berfaffung um: juftoffen ober anzuerkennen, wie es ibm am zwedmäßigften fcheine; bief fen Cache feines Ermeffens und Beliebens, in

Binficht welcher ibm bie Entscheibung, feinen Unterthanen, bie ja ohne dief nach ihrer beschränkten Ginsicht über feine Beweggrunde nicht zu urtheilen vermöchten, nichts als bie Pflicht bes ftummen Gehorfams gebühre; - fo murben mir biefe Lehre und Brazis allerdings für ein feindseliges Attentat gegen jedes in Deutschland ju Recht bestehende Berfaffungeverhältnig und dem zufolge für die Ausgeburt des fonobesten Absolutismus halten. - Allein eine folche, des 36= lam wurdige, Doctrin bat gwar von einer andern Seite ber fich zu introduciren versucht, - der Ronig von Sannover und feine Minister aber baben fich in allen öffentlichen Erlaffen auf ben Boden bes positiven Rechts gestellt und jene fcrantenlose, an feinen Vertrag gebundene Willführ niemals jum Ausgangspunkte ihrer Maagregeln gewählt. Jeber redliche Beitgenoffe moge fich nach Prufung ber offiziellen Attenftucte die Frage beantworten: ob fich aus ihnen ein Borwurf eben gedachter Urt irgend ableiten laffe? Der Ronig behauptet nicht, baf er überhaupt an feine Berfaffung und lediglich an die Eingebungen seines Gewiffens gebunden fen, sondern leugnet blof, aus bestimmten, bem Felbe bes positiven deutfchen Staaterechte angehörenden Grunden, daß bas Staategrundgefet von 1833 unter ben bort obwaltenden, befonbern Umständen für ihn verbindliche Rraft habe und er hat fich, unstreitig offen und mit der Freimuthigkeit die einem Ronige wohl anfteht, aus jenem Grunde, und weil er die Rechte seines Sauses burch die befagte Urkunde für verlest halt, einen Gid auf beren Befolgung abzulegen geweigert. Undrerfeits hat er mit nichten beshalb jedwede ftanbifche Berfaffung abschaffen und etwa ein absolutiftisches Beamtenregiment einführen wollen; er hat bie früher bestanbene von 1819 sofort wieder in's Leben gerufen und ift über mehrfache, wie es une scheint, fich ber Verfassung von 1833 annahernben Abanderungen berfelben mit ben, nach eben jenem Gefete zusammenberufenen Ständen alebald in Berhandlung getreten. -

Der Cache nach läuft es alfo auf eine, allerbings mehvere wichtige Puntte betreffenbe Mobification bes Grundge fenes von 1853 binaus, die aber in teinem Ralle bas Daag von rechtlicher Freiheit und Boblfabrt verringern wurde, welche bas Land vor der Erlaffung jenes Grundaefenes von 1835 unter ber Verfaffung von 1810 und unter bem Saufe Dannover viele Sabrbunderte bindurch genoffen bat. - Co bandelt fich also nicht um Absolutismus und Willführberrschaft auf ber einen und ftanbische Berfassung auf ber anbern Ceite, fondern um die eine oder anbere Form und Modalitat ber lettern. Es ift auch nicht davon die Rede: ob ber Ronig ober jeder feiner kunftigen Nachfolger fortan bas Recht baben folle, jebe neue Bereinbarung mit ben Standen nach feinem Belieben auf's Neue umzuftoffen; - eine folche Dacht und Befuguiß wird von der Regierung nicht in Unspruch genommen, und die Stande haben bas Recht und bermalen bie befte Gelegenheit burch Ginholung bes Confenses ber Ugnaten jedwede Beforgnif folder Urt für immer zu entfernen und jeben Ginfpruch eines Nachfolgers für alle Bukunft recht lich unmöglich zu machen. - Sierdurch aber ftellt fich, fo fcheint es unferm unpartheilschen Ermeffen, - bie aange Frage auf den Standpunkt eines gewöhnlichen Rechtsftreites, ber fich um die Frage dreht: ob fortan in Sannover die ftanbische Berfassung von 1810 ober die von 1833 gelten folle, und ob ber Rönig unter ben befonderen in diefem einzelnen Ralle obwaltenden rechtlichen Berhaltniffen und thatfaclichen Umftanben gur Befeitigung der lettern und Wiedereinführung ber erstern rechtlich wohl befugt gewesen sep?

Wiederholung der hundertmal vorgebrachten Grunde für die eine, wie für die andere Behauptung auf die Probe stellen, benfelben auch unsere Meinung über diesen Punkt nicht aufdringen. Die Sache ist von beiben Seiten gründlich durchgesprochen, die Anhänger des Grundgesetzes von 1833 haben ihre Meinung in vielen Brochuren und Zeitungsartikeln bem

Publikum vorgelegt. Das Beste, was für die entgegengesetzte Ansicht gesagt worden, findet sich in der neuen Würzburger Zeitung und in dem Berliner politischen Wochenblatte von 1837. Wir gestehen offen, daß wir weder auf der einen, noch auf der andern Seite etwas Neues vorzubringen wüsten. Wir stellen und somit in dem, was wir noch ferner auf diese Frage zu erinnern haben, nicht auf das strengjuristische Gebiet, sonz dern auf denselben Standpunkt, von welchem aus wir, wenn es sich um den Streit zweier Privatleute handelte, als Friedensrichter den streitenden Theilen zum freundlichen Vergleiche rathen würden.

Bir leugnen nicht, daß unter den heute in vielen deuts fchen Sandern obwaltenden Umftanden, eine urfundlich abgefaste Vereinbarung zwischen der Landesberrschaft und ben Ständen nuplich, und felbft unerläßlich nothwendig fen. -Bas wir aber bestreiten, ift: daß ber Buchftabe eines folden Gesetzes ober Vertrages allein und für fich bas Wohl Des Landes begründen konne, wenn die mabre Gintracht, die Liebe und Treue auf beiden Seiten fehlt. - Das Berhältnig zwischen der fürstlichen Dynastie und dem ihrer but und Sorge anvertrauten Volle ift eine Che, geschloffen nicht für die furge Dauer eines Menschenlebens, fondern auf Sahrhunderte binaus, fo lange es Gott gefällt, einen Staat als folchen besteben zu laffen. Wohl mogen Gefet ober Bertrag manche Verhältniffe ber Cheleute durch feste juriftische Rormen ordnen, bas Wefentliche aber, bas, wovon bas Gluck ber Gatten abhängt, die Freude und Leid mit einander theilen fols Ien, liegt nicht in ben Paragraphen der Chepacten, fondern in dem Innersten ibrer Gefinnung, in ibrer gegenfeitigen Dulbung, Schonung und Nachficht, in ihrer Liebe, die die Schmäche bes Undern tragt, in ihrer herzlichen Reigung, die bem Andern auch über die ftrenge Pflicht hinaushilft, in ibrer Treue, die auch im Tobe nicht von dem Andern läßt. -Bir glauben, daß es auch zwischen einem Regentenhause und feinem Bolte alfo und nicht andere fep. Wohl dem Lande,

wo die Jahrhunderte ein, bem ehelichen ahnliches Band gwie ichen bem herrn und feinen Unterthanen gewoben baben, welde der würdige Sprachgebrauch unserer Altvorderen des Kürften "Liebe, Getreue" nannte. - Diefe Gefinnung mar und ift bie unfichtbare, aber nothwendige Erganzung, die innere, mahrhaft organische Umgebung jedweden Bertrages, jedweden Gefetes, jedweden in irgend einer Form ausgeprägten, juriftifchen Berbaltniffes. — Wer diese vertrauende Liebe in rabbuliftisches Migtrauen, wer fie in ftreng juriftisches Sadern und Rechten um den Buchftaben ju vertebren fucht, - mordet das Glud bes Volles und opfert, felbst wenn er die ftreng juriflische Confequenz für fich haben follte, beffen mabres Bobl. Er töbtet bas Leben, um an beffen Stelle bas durre Gerippe eis ner Theorie ju feten. - Das aber ift bas Unbeil unferer Beit, daß fie im Berhaltniffe ber Fürften gu den Bolfern, ben lebendig machenden Geift, der nicht in Formeln und Urtitel und Vertrage gebannt werden tann, bem Buchftaben opfern, daß fie die Liebe burch bie Starrheit des Gefenes verdrängen und nur dem gefchriebenen Worte Glauben und Bertrauen ichenken will.

Von diesem Standpunkte ausgehend, würden wir den in Hannover versammelten Ständen rathen: den Gesichtspunkt des Processes auszugeben und lediglich die Frage zu erswägen: ob, abgesehen von der formellen Gültigkeit der einen oder andern Urkunde, bei den von dem Könige vorgeschlagesnen Bestimmungen der künstigen Versassung von Hannover, — das wahre Wohl, die Ordnung und die rechtliche Freiheit des Landes nicht auch und ebensowohl als unter der Constitution Wilhelms IV. bestehen könne? Wir würden sie bitten: die Frage ernst ins Auge zu fassen, ob die Differenzen zwischen den Vorschlägen des Königs und den Bestimmungen der Versassung sehen, das ihnen die uralte Liebe und treue Anshänglichkeit des Volkes jener Lande an das Haus der Guels sen durch länger fortgesepten Hader und die seindlichen Schritte

eines lange bauernben Rechtsstreites jum Opfer gebracht wers ben mußten? enblich: ob bei einer Schwächung ber alten, selbstständigen Macht bes königlichen hauses nicht auf die Dauer ber Schaben des Landes ber größere sen? —

Undrerfeits aber murbe, hatten wir ber Regierung jenes Landes einen Rath zu geben, derfelbe babin lauten: ben-Standpunkt des hiftorischen Rechtes, den fie ftatt der mobernen Staatstheorie gewählt, nun auch mit Gewiffenhaftigkeit und Confequent festzuhalten, und daffelbe Recht, welches fie ju ihren Gunften anruft, auch gegen fich, g. B. im Berbaltniffe ju den alteren Provinzialftanden, gelten gu laffen, ober mo es wirklich nicht möglich mare, ju Recht beftebenden Unsprüchen ju genügen, burch einen um jeden Preis geschloffenen Vergleich aus dem innern Widerspruche zwischen bem Berufen auf das Recht nach ber einen, und bem Borwenden der Expediency oder ber Staatszwecke nach ber anbern Seite bin, berauszugeben. Wir murben ferner auf ben Uebelftand binmeifen: baf bie femioffizielle Zeitung einer Regierung, bie es nothig batte, fich Allem, mas mabrhaft ftabil und ju Recht bestehend in Europa ift, eng ju befreunden, auf dem Kirchlich = politischen Gebiete mit der evidenten, defpotisch = revolutionaren Schlechtigkeit fraternisirt, und zu einer Beit, wo fie die konigliche Macht und Burde vorzugeweise gu vertheidigen berufen mare, andere Regierungen, 3. B. bie bayerische um des fatholischen Glaubens willen in vielen ihrer Artitel mit einer Polemit verfolgt, die ber gunftigen Stims mung des fudlichen Deutschlands, in Betreff ihres eigenen hofes, in feiner Beife forderlich febn burfte.

Uebrigens glauben wir nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß der Sip ber Opposition gegen den Schritt des Rosnigs von hannover gar nicht in dem hannöverischen Bolke als solchem sey, welches, wie das Bolk überhaupt, seine Lesbensansicht, seinen politischen Glauben, seine Wünsche und seine hoffnungen, unbeirrt von jeder Theorie, rein aus dem praktischen Leben schöpft; sondern daß der Widerspruch allein

und ausschließlich von ber mobernen Staatstheorie und ber ber Beschäftigung mit biefen jugewendeten Claffen ber Gefell: fchaft ausgebe. - Intereffant ift es uns gewesen, Die Befta tigung diefer Unficht aus bem Munde eines Schriftftellers ju vernehmen, der felbft im Rreife ber gewöhnlichen libera len Staats : und Lebensansicht beimisch, das bannoverische Bolt wegen diefer ganglichen Theilnahmelosigkeit an der Berfaffungsfrage, die feine Schriftgelehrten in Barnifch gebracht, mit berbem und, wie wir glauben, bitter ungerechtem Sabel überfchuttet. Wir theilen jum Beugnif beffen bier eine Stelle aus einem Auffate bes herrn fr. v. Klorencourt in ben lis tergrifch-fritischen Blattern ber Borfenhalle mit, aus ber bas doppelte Resultat erhellt: junachft, wie die wirkliche Bolfes ftimmung in hannover, in Betreff jenes Streites, um bie Conflitution von 1833 beschaffen, bann aber auch, wie bas Borbaltnif jener Species von Liberalen ju bem wirklichen Bolte fen, beffen Rechte, Intereffen und Gefinnungen fie ju vertreten und in beffen Ramen fie ben Widerfpruch gegen die königliche Dacht zu erheben bebaupten. Wer je bem Bolle im Leben nabe gestanden, wird, wenn er das Folgende lieft; die Entruftung theilen, mit ber baffelbe fchnode miffbandelt wird, weil es nicht auf die experimental=politischen Theorien Jener eingeht, die es von der Autorität seiner angestammten Obrigkeit befreien mochten, um es in ihre felbsteigene Bucht und Bormundichaft ju nehmen. "Ift", fo fragt jener Schrifts feller, mirklich Jemand, der da glaubt, daß jene Verfasfung" (die hannoverifche) "in der That aus dem Bedurfniffe und bem Leben des Bolfes als nothwendiges Resultat berporgegangen fen? D wie schlecht fennt er unfern nordbeutichen Bauern= und Bürgerstand". (Seltfam! der norddeut= fche Bauern = und Burgerftand wird barüber angelaffen, baff bie Berfaffungen ber Stgatebenker nicht auf ihn paffen; fo könnte auch der Schuhmacher den Juß anklagen, den der Stiefel brudt!) "Der nordbeutsche Bauer tennt tein Recht bem bobern, gebildeten Stande gegenüber. Er fengt nur

Berganftigungen. - - Geiftige Rechtefvanbungen feunt er nicht". (Das protestantische Gelbfigefühl bes Berfaffers ignoriet, wie billig, die bermalige Bolfestimmung am Rhein und Bellphalen!) "Geine Rechts feele liegt im tiefen Edlafe. Welcher Bener in Rordbeutschland wurde es was gen, mir mit bem Geringften feiner Obrigfeit ju rechtent Und nun vollends mit Miniftern, mit bem Oberbaupte bes Staates! Welcher Baner begt nur bie phantaftifche Ibee mit jenen beportugten bobern Wefen, Die bochbeutich fprechen und lateinifch verfteben, auf gleicher flaaterechtlicher Stufe fteben ju mollen. um Rechte und Berbinblichkeiten mit ibnen ju verhandeln und ju bedingen, um als felbstftandiger Menfc über bas Wohl bes Vaterlandes ju bebattiren, um in Begiebung auf Staat und Rirche, auf hof und Gericht, Induftrie und Abgaben, auf Militar und Schule feine Derfonlichs feit geltenb ju machen"! (Dief ware vielleicht ein Grund, bem Bauern feinen Standpuntt in der Gemeinde anzuweifen. wo er feine Rechte und Intereffen eben fo gut geltenb gu machen wiffen wird, wie ber feingebildetfte Stabter, und ibn mit den Debatten über Ctaat und Rirche, Sof, und Bericht. Militar und Schule, von benen er nichts verfieht, ju verfconen). "Ach er bat teine Perfonlichteit in diefer Beife. In rechtlicher Rudficht, im Charafter und in ber Gefinnung gebort er gar nicht mehr jum beutschen Bolle (!), wie es fic entwickelt bat in dem letten Jahrhundert in Geschichteforfoung und religiofem Ginne, in Philosophie und Boeffe, in großen und fruchtbringenden Berfonlichkeiten. Er gebort nicht jum beutschen Bolte, er foll erft wieber baju erhoben werben. Im Beift, in Sprache, in Gesittung ift er fteben geblieben, verfümmert, verfnochert; er ift nur abgeftandenes Phlegma Die Abern follen fich erft organisch bilben, burch bie ibm fris fches, junges, geiftiges Lebensblut von feinem Bolte juge führt werben moge in feine abgeftorbene, verthierte Geets, und eben die Conftitution ift einer jener Conate, jener Trichter mochte ich fagen, bes entflohenen Beiftes,

ber vor fünshundert Jahren existirte", (der Geist, von den dier die Rede ist, hat nie und nirgends existirt als in den Studierstuben und den Köpfen der Staatskunstler, die das wahre und wirkliche Volk so gründlich verachten, wie der hier redend eingeführte Autor!) "durch den man ihn wieder mit dem besseren, neueren Geiste seines Bolkes in Verbindung zu seihen sucht. Von ihm geht sie wahrlich nicht aus, er kommt ihr keinen Schritt entgegen, sie wird ihm bis zum letzten Zolke ohne sein Zuthun in den Mund geführt. Ob er sich an die Rost gewöhnen wird, ob und wie er sie mit seinem Wesen amalgamiren kann, das wird die Geschichte zeigen, die wohl nur die Jüngeren von uns noch erleben mögen; im jezigen Zeitmomente giebt er sie noch unverdaut wieder von sich". (Gott wolle ihn fernerhin und, wenn es seyn kann, in alle Ewige keit vor solchen Köchen behüten!)

Der Grund dieses Jornes über das hannöverische Bolt, ber für jeden Berständigen mehr als eine lehrreiche Seite hat, liegt in nachfolgender Notiz, die wir demselben Schriftfteller verdanken, bessen Auffan Ende Juni dieses Jahres geschries ben ist.

"Diese (die obige) Ansicht hat sich, heißt es bort, in des Referenten Anschauungsweise noch mehr festgesetzt, seit er von einer Reise durch die hannöverschen Lande vor Rurzem zurückgesehrt ist. Absichtlich sprach er in mancher Dorsschenke ein, und leitete das Gespräch auf die Versassungsfrage; aber er kann ehrlich versichern, daß er auch nicht ein verständiges, von Interesse und Selbstständigkeit zeugendes Wort vernommen. Die Meisten wußten gar nicht, wovon die Rede sey. Ob Landstände in Hannover versammelt sepen, welche es wärren, die von 1819 oder von 1833, davon wußten nur Wesnige Rechenschaft zu geben. Sinen Förster fragte Referent, wie der Deputirte der Gegend heiße? Er wußte es nicht. An einzelnen Orten waren allerdings über einzelne Punkte gewisse Ansichten zu sinden, aber es waren keine selbstständige, sons dern durch Autorität gegebene. Sinige Bauern sprachen sich

fehr zu Gunften bes allerdings vortrefflichen Berrn von Sohnftebt aus; bas fen ber Mann, ben man immer wieber mablen muffe. Auf die Frage, weshalb? fagten fie, weil er ein braver Mann fen, und feinen ehemaligen Bind=, Behnt= und Frohnpflichtigen die balbe Ablösungesumme erlaffen babe. Bon den obichwebenden Fragen ber Berfaffung wußten fie aber fonft auch Richts zu berichten. Unbere meinten, man folle ben Ronig nur gewähren laffen; er meine es gut und verftebe es am Beften. Auch beziehe er schwere Gelder aus England; die famen bem Lande ju Gute. Lebhaft intereffirte fich jeboch niemand für irgend eine Unficht; fie fprachen nur bavon, wie von fremben Neuigkeiten, bei benen fie felbst nicht weiter betheiligt feben. Alles athmete ben entschiedenften Inbifferentismus. Gin Schenkwirth, ber ben ausfragenden Res ferenten icon lange mit pfiffigen Augen angesehen batte und ber etwas in ber Welt herumgekommen zu febn fchien, flusterte, indem er mit dem Glase anfließ: "Es lebe Rapoleon". Die Deutung bes Trinffpruches blieb er fculbig, doch fab man ihm an, bag er etwas unendlich Reines gefagt ju haben glaubte".

Bon dem arg geschmäheten hannöverischen Bürger = und Bauernstande, leitet uns eine natürliche Ideenassociation auf die sieden Göttinger Professoren hinüber, die ihre politische Ueberzeugung, mit dem Verlust ihrer Aemter bezahlten, und das für hoch gepriesen sind. — Es sey serne von uns, daß wir Mänsner, die den Beweis geliesert, daß sie in einer Zeit, welche vorzugsweise dem gröbsten Egoismus unter dem Namen der "masteriellen Interessen, dient, deswegen anseinden könnten, weil sie eine Ueberzeugung über Geld und Gut zu veranschlagen wagten. Wohl aber mag die Frage freistehen: welcher Art jene Ueberzeugung gewesen und mit welchen Mitteln sie gelstend gemacht worden? — Bekanntlich hatten mehrere Burger der Stadt Elbing den Entschluß gefaßt, eine Addresse voll von Lobeserhebungen und Versicherungen der Theilnahme an einen jener Sieben, ihren Landsmann, den Prosessor

imedit, zu erlaffen. - Durch einen ber Unterzeliffener von Beranftalter jener Abbreffe von bem Berhaben auf offiziellen Boge in Renntnis gefent, fab ber t. preußische Gerr Minifte von Rochow fich gedrängt, fenen Unterzeichnern eine Miffib ligung ibres Unternehmens gugeben gu laffen, gegen welche mir von unferm politischen Standpunkte aus nicht bas Die befte einzuwenden haben, befto mehr aber bagenen, baf Ca. Excelleng biefe Ungelegenheit: ermiffen bat, auf Betanlas fung des speziellen Falles eine allgemeine ftaatsrechtliche Thes vie zu entwickeln, für welche wir die wiffenfchaftliche wurd mu malische Berandwortlichkeit gerade eben so wenig üchernehmen mochten, wie für die Gesinnung, aus welcher bie gemifibidligte Abbreffe bervorging. Unfere Unficht hat nämlich bas Unglud, ebenfo fernab von ber minifteriellen Doctrin bes Berem von Rochom ale von bem Liberaliemus ber Elbinger Rauftente gu liegen. Der hern Minifter ftellt, ohne auf ben Inhalt ober die Form der Erklärung der Göttinger Professoren, welche beren Abfebung nach fich jog, naber einzugeben, ben allas meinen Grundfat auf: "Es ziemt bem Unterthanen feinem Denig und Landesberrn fculbigen Gehorfam ju leiften und fich bei Befolgung ber an ihn ergebenben Befehle mit ber Berantwortlichkeit zu beruhigen, welche Die von Gott eingeseste Obrigkeit übernimmt und es ziemt ihm nicht, die Sandlungen bes Staatsoberhauptes an den Maafftab feiner beschränkten Ginficht anzulegen und fich in dunkelhaftem Uebermuth ein öffentliches Urtheil über die Rechtmäßigfeit berfelben anzumaagen." - Die weitere folgerichtige Entmickelung biefes intereffanten ftaatorechtlichen Spfteme, in meldem Freiheit und Recht ber Unterthanen in geiftlichen und weltlichen Dingen freilich teinen Plat und Jeme an Leib und Geele, einschließlich ihres Urtheile, dem Staate pherhaupte gegenüber, nichts Gigenes, ja nicht einmal nubr ein Gewiffen baben wurden, als welches ber Fürft für alle befaffe und handbabte, tann ber gemeigte Lefer in bem unferblichen, Leviathan bes Thomas Dobbes nachlefen. Des

felbe murbige Dublicist bat fich bekanntlich nicht gescheut, bie mabre und eigentliche Pointe diefer Doctrin vom omnipotenten .. Ctaatsoberhaupte", als bas eigentliche Mitterium ber Religion des Absolutismus, frank und frei auszusprechen. Korbert nämlich ein foldes Staatsoberhaupt Dinge, Die ber emis gen Seeligfeit jumider maren, fo foll es, nach Sobbes, ben Unterthannen nicht frei fteben zu widersprechen. Und wozu auch ein Biberfrench? fie konnen fich ja mit ber Berantwortlichkeit berubigen, welche das Staatsoberhaupt auf fein Gewiffen nemmet; jedoch will hobbes den Widerstrebenden nachlaffen, und wir hoffen, daß die humanitat ber bentigen Botigeien bieselbe Dutdung ihnen nicht versagen werde! - daß fie als Martyrer ju Christo eingeben durfen (Ire ad Christum per martyritim). Man fieht, diefes Spftem ift wie gemacht für manche beutige Verhältniffe, und empfiehlt fich nach verfcbiebenen Geiten bin jum bequemen Sandgebrauche. - Rur durfte es fcwer fallen, baffelbe mit ber Tactit in Ginklang zu bringen, welche feit bem Beginne des offenen Rampfes gegen die fatholische Rirche in allen, dem Interesse ber preufis ichen Staatsgewalt gewidmeren Zeitungen gerade im Gegens fane mit der eben entwickelten Theorie, ben Liberalismus von ber alleraußersten Linken jum Bundesgenoffen wirbt, und mit ben Ideen ber modernen religiösen und politischen Aufflas rung (beren ftarte Seite ber von bem herrn Minifter poftulirte, bis aur Berleugnung jedes eigenen Urtheils getriebene Geborfam gegen die Staatsgewalt wohl nicht feyn burfte!), auf ben Felfen Petri Sturm läuft. Wie wenn ber Pfeil fich gegen ben Schuten fehrte, bie Feuerfugel unter ben Sanden Derer platte, die fie in die verhafte Bion fcbleubern mochten?\*)

<sup>\*)</sup> Ein Artikel der berüchtigten Leipziger Allgemeinen Zeitung, der ren Quellen das Geheimniß der Komodie find, fagt, unstreitig mit schlagender Wahrheit, es gehore zu den Etfahrungen der Zeit auch die: "daß man fich von neuem überzeugt hat, wie der vor sieben Jahren fur so gefährlich angesehene Liberalismus, wie namentlich der Orang nach Preffreiheit keineswegs

Mehrere der entlaffenen Gottinger Professoren baben fic in besondern Dentschriften gegen die ihnen gemachten Unioul bigungen zu rechtfertigen, und bas Unrecht, fo ihnen widerfabren, in mehr ober minder grelles Licht ju feten, gefucht. Wir gestehen offen, daß wir die gange Ungelegenheit ans einem viel einfachern Gefichtspunkte auffaffen. Der Ronig von Bannover ift des rechtlichen Dafurhaltens: daß die Confiimtipnsurkunde von 1833 für ihn rechtlich nicht bindend sep, das beren Inhalt ihn und die Rechte feines Saufes verlete, das folglich das Recht ihm gestatte und die Pflicht der Sorge für feine Nachkommen, ja für fein ganges Bolt ihm gebiete, mit Befeitigung bes ungultigen, jum gultigen Grundgefete von 1819 jurud ju tehren. - Die fieben Göttinger Drofefforen balten diese Unficht des Ronigs für irrig; sie halten die bis berigen, jur Dahl ftandischer Deputirten berechtigten Corporationen, ja bas gange Land burch ben Uct ber Abichaffung des Grundgesetes von 1833 für ichwer verlett in ihren Rech: ten. - hier ftand die Meinung bes Ronigs gegen bie Meis

fo bedenklich ift, als man ibn barftellen wollte. Die radicalften Blatter Deutschlands ftellen fich, wie gute Burger bei einer Feuersbrunft, mit in die Reihe, um gegen den Preffunfug ter "Reuen Burgburger Beitung" Baffer ju tragen und bas Teuer lofchen zu helfen. Go namentlich im Guten Deutschlands eine Reihe von Blattern, welche fonft fur bochft bedentlich galten. weil fie, fobald von Cenfur die Rede, alle Schranken einreifen gu wollen icheinen; auch bier flegte die Gefettheit ob, und ber Radicalismus flatichte Beifall, als er gegen jenen Difbrauch ber Proffe Maagregeln treffen fab. Bas fur gefahrlich gilt, ficht fich in ber Regel folimmer an, als es mirklich ift; man Taffe es ausgahren, und es wird fich mit einiger Beihulfe gur rechten Beit von felbft feben". Bir tonnen unfere Lefer nicht bringend genug einladen, den Bang und meitern Berlauf der Alliang bes Absolutismus und Radicalismus unausgesett im Auge ju behalten. Diefe Bahrnehmungen merden ihnen ber: einst viele Begebenheiten einer nicht gar fernen Bukunft erkla: ren belfen.

nung mehrerer seiner Unterthanen und Diener; mas war zu thun? -

Die fieben Göttinger Professoren baben biese Frage in ber Beife gelöft, baf fie eine Erklarung an bas Universitates curatorium abgaben, worin sie zunächst ihre eben angedeutete Ueberzeugung offen aussprechen. Betrachten wir die Drofesforen ale landesberrliche Diener, fo konnte allenfalle biefes Abgeben eines nicht begehrten Gutachtens als eine unzeitige Bordringlichkeit fühl aufgenommen ober gurudgewiefen merben; betrachten wir sie als Mitglieder einer gur Wahl von Deputirten berechtigten Rorporation, so durften fie angewiefen werden ihre Meinung innerhalb ber lettern geltend gu machen. - In feinem von beiden Rallen murbe jedoch bas bloge Aussprechen ihres rechtlichen Dafürhaltens, ge= richtet an die ihnen junachst vorgesetzte Beborde ein Berbreden ober Vergeben in fich ju schließen scheinen. Allein bie in Rede ftebende Erklarung enthält nicht bloß eine Meinung, fie enthält eine Protestation und ihre Saffung erlaubt füglich feinen andern Schlug, als daß die befagten Professoren durch ben Act bes Ronigs vom 1. November v. J. das Rechtsver= haltnif zwifchen ihm und bem Lande geloft, fich felbst aber als juriftisch losgezählt von ihrer Unterthanenpflicht gegen ben herrn betrachteten, ber bas Grundgeset nicht anerkannte.

Nach einer solchen Erklarung konnten und durften sie nicht langer Diener, vielleicht selbst nicht einmal Unterthanen bes Fürsten sehn und bleiben wollen, dem sie nach jeder unbefangenen Auslegung ihrer Worte mindestens die rechtliche Befugniß ihnen zu befehlen bestritten.

Denken wir und ein aus hannöverischen Bauern gebildestes Schwurgericht, dem folgende Frage vorgelegt wurde: wenn die sieben Professoren in ihrem Gewissen überzeugt waren, daß dem ganzen Lande durch Abschaffung des Grundgessehes von 1833 Gewalt und Unrecht geschehe, ja daß der Rönig dadurch das rechtliche Fundament seiner Macht verswirkt habe, dursten sie dem, ihrer Reinung nach gewaltsamen,

und rechtlofen Gebahren des Königs eine Protestation der er wähnten Urt, als die mildeste Weise der Vertheidigung ihrer und der Rechte aller hannöverischen Unterthanen entgegenfepen? —

Wir zweifeln nicht, daß biese Frage mit: Ja! beantwortet werden wurde. — Allein der von dem oben citirten Schrifteller so gröblich gelästerte, dennoch aber gesunde und durch teine Sophismen verwirrte Bauernverstand wurde auch auf die zweite Frage:

wenn König Ernst August überzeugt war, nach Pflicht und Gewissen und innerhalb seines guten Rechtes gehandelt zu haben, was mußte er den Protestirenden gegenüber thun? ohne Zaudern das Weisthum finden: Er konnte nicht anders thun, wie er ihnen gethan hat, — denn Niemand ist gehalten sich in seinem eigenen Hause und Hofe von denen, die sein Brod essen, den Gehorsam aufkündigen zu lassen.

In der That giebt es hier nur zwischen zweien Dingen die Wahl. — Entweder war König Ernst August trop seiner Nichtanerkennung des Grundgesetzes von 1833 dennoch rechtmäßiger König und herr, so waren die, welche eine Erklärung der erwähnten Art abgaben, ihm gegenüber im Unrecht; — oder er war es nicht, wie konnten die, welche ihn nicht anerkannten, den Anspruch machen, länger seine Diener seyn zu wollen? —

Es versteht sich übrigens von selbst, daß wir bei der Behandlung dieser Frage gänzlich von dem persönlichen Sharafter der Sieben absehen. Es kann uns nicht im entserntesten
einfallen, diesem irgendwie zu nahe zu treten, da wir ja selbst
mit einigen derselben in freundschaftlichen Berührungen stehen, ihre großen und bleibenden Berdienste um deutsche Wissenschaft dankbar anerkennen und eine Berwickelung aufrichtig
beklagen, die sie ihrem Wirkungskreise entrissen und heimathlos gemacht hat. Ja wir glauben, daß sie um so gerechteren
Unspruch auf diese Theilnahme haben, da nicht zu leugnen ist,
daß die rucksichtslose Nichtachtung des Rechtes von Seiten der

vorigen Regierung zum mindesten die halbe Schuld des gegenwärtigen traurigen Zustandes trifft. Nicht also den Personen, sondern einer von ihnen aufgestellten politischen Doctrin gilt unsere Polemik.

Setzen wir daher den ganzen hergang nach Frankreich und in die Zeit der Thronbesteigung Ludwig Philipp's. — Wenn sieben Professoren irgend einer französischen Universität in dersselben Weise die Rechtmäßigkeit der Wahl des neuen Königs bestreiten zu mussen geglaubt hätten, wurde es ihnen auch nur eingefallen sehn den Anspruch zu machen, daß sie trop dieser Erklärung ruhig in ihrem Amte gelassen werden mußten? — In der That ist dieser Fall dort oft genug vorgekommen, aber in jener Zeit hätte Jeder, der nicht an die Legitimität der Julirevolution glaubte, es für pflichtwidrig gehalten, wenn er dem neuen Herrscher auch nur eine Stunde lang gedient hätte.

Wir durfen jedoch in keiner Weise verschweigen, daß die oben angegebene Auslegung der in Rede stehenden Erklärung von mehreren Unterzeichnern, bestritten, und daß insbesondere die darin liegende Aufkundigung des Gehorsams seierlich in Abrede gestellt ist.

Freilich sind die sieben Protestirenden hierin nicht ganz einig. Albrecht meint: in der Erklärung an das Universitätscuratorium liege keine Verweigerung des Hulbigungseides; sie, die Protestirenden, hätten trop ihrer Verwahrung den Huldigungsrevers füglich unterschreiben können. Dahlmann dagegen läßt sogar eine Erklärung abdrucken, die er statt den Puldigungsrevers zu unterzeichnen, abgegeben haben würde, wenn seine Dienstentlassung diesem Schritte nicht zuvorgez gekommen wäre. Er erklärt darin zwar, daß er den Konig kraft des Erbganges für den rechten Herrn von Hamnover erkenne, bekennt sich ohne Vorbehalt zur Uebernahme aller Pflichten des Gehorsams, und der Unterthanentreue, bemerkt, daß die Huldigung die Summe der Unterthanenpslichten nicht vermehre, verweigert aber, gestützt auf einen J. des aufgehobes nen Staatsgrundgesepes, diese Huldigung selbst auf das bes

Beit Anstand nehme bie Eingabe bem Ronige vorzulegen. "Et wolle biefelbe als eine ihm im engften Vertrauen gemachte Mittheilung betrachten", forbert aber bie Unterzeichner auf, ben Schritt, ben fie gethan, nochmals ju überlegen, bemnach von dem eingeschlagenen Wege abzustehen und fich dem t. Datente vom 1. Nov. in Rube ju fügen \*), - mogegen es Jebem von ihnen unbenommen fet, die auf ihn etwa fallende Bahl jum Deputirten der Universität abzulehnen. - Bie die Protestirenden nach diesem Rescript noch behaupten können, daß ihnen eine Frift oder Gelegenheit jum Biderrufe nicht geflattet morden, ift völlig unbegreiflich. - Freilich mar die moblmollende Absicht des Universitätecuratorii: die Erklarung einstweilen noch als Geheimniß zu behandeln um den Unterzeichnern den Rudtritt frei zu laffen, - ichon nach wenigen Tagen vereitelt, ale biefelbe gebruckt in öffentlichen Blattern erschien. Wir wollen den Professoren gern Glauben beimef= fen, daß fie bei diefer Beröffentlichung nichts Urges beabfichtigt haben, aber fie mar ihr eigenes Factum, beffen Rolgen zu tragen fie billigerweise fich nicht weigern durfen.

Die protestirenden Professoren haben übrigens nicht bloß

<sup>\*)</sup> Sie merden insbefondere ermahnt: "demnachft, menn die Universitat ju der Absendung eines Deputirten jur allgemeinen Standeversammlung aufgefordert merden murde", diefer fich um fo meniger entgegen ju feten, als es in dem bochften Intereffe des gangen Landes und aller Unterthanen liege, daß die Frage über die funftige Berfaffung des Ronigreichs, welche nacht dem Patente vom 1. d. Dt. bei der nachsten Standeversammlung gur Berathung tommen werde, von allen Geiten auf das ru: higste erwogen und auf folche Beife gelost werde, wie felbiges bem Beften des Konigs und des Landes gleichmäßig! am mei: ften entsprechen wird. Bir haben oben gefeben ; daß fich der Absolutismus, der dem Befehle des Souverains gegenüber dem Gemiffen der Unterthanen gar tein Recht zugesteht und felbft die Moglichkeit eines Urtheils derfelben über die Sandlungen jenes "Staatsoberhauptes" in Abrede ftellt, gang anders ju auferen pflegt.

das Recht zu ihrer Erklärung in Anspruch genommen, fie baben behauptet, es feb ihre heilige Gemiffenspflicht aes mefen, diefelbe abzugeben, da fie einen Gid auf die Berfaffung von 1833 geleiftet batten. - Im Unterlaffungefalle murben fie fich felbst bes Meineides haben anklagen muffen. -Gine fo barte Unklage gegen alle übrigen hannöverischen Beamten, die rubig in ihrem Dienste geblieben find, scheint uns aber auf einer Gelbsttäuschung und Bermechelung ber politiichen Ueberzeugung ober Meinung mit bem Ge miffen ju beruhen. - Wir glauben nicht, daß der auf die Berfaffung geleistete Gib ber Beamten, jumal wo er, wie in Sannover, lediglich als Theil bes Diensteides erscheint, etwas Underes begrunde, als die Verpflichtung diefelbe wie jedes andere Gefet ju bepbachten: - Bebt ber Regent in einem bestimmten Kalle die Verfassung auf, so fällt die rechtliche und moralische Schuld und Verantwortlichkeit bavon auf ihn und auf biejenigen, fo ihm baju gerathen und geholfen, na= mentlich auf die Minister, die ben Act der Aufhebung mit un= tergeichnet. - Dag aber bie Berpflichtung aller übrigen Diener: das aufgehobene Grundgefet zu beobachten fortbauere, (eine Berpflichtung, bie von bem Rechte beim beutschen Bunde ju flagen mohl ju unterscheiden ift), auch wenn bie Beobachtung burch bie Aufhebung thatfächlich unmöglich geworben, ober bag jener Gid die moralische Berbindlichkeit zur Auffündigung des Gehorfams in fich schließe, bieß scheint uns eine Behauptung, die nicht von ruhiger leibenschaftslofer Ueberlegung zeugt. — Uebrigens hat hier wie berum ein Jeder, der etwa durch feine befondere amtliche Stellung genothigt murbe, Sandlungen ju unterftuten und ju befordern oder Befehle ausführen ju muffen, die er ent= schieden fur Unrecht halt, - mas bei den Göttinger Profefforen schwerlich ber Fall gewesen seyn durfte! - burch Gin= reichung feiner Dimiffion bas leichtefte und ficherfte Mittel in Sanden, fein Gewiffen ficher ju ftellen. Auf diefe Weife hat sich bekanntlich ber konigl. preußische Geschäftsträger in

tes lagen. - Biel offner, geraber und in ihrem Spfteme confequenter mare die Erklarung ber fieben Professoren ge= wefen: sie erkennten die Regierung bes Ronigs, ba er bas Grundgefen umgestoßen, nicht mehr für rechtmäßig, fondern blog noch als factisch bestehend an. - Allein hierin mare gleichzeitig und nothwendig auch die Niederlegung ihres Umtes enthalten ober ihre Entlaffung gerechtfertigt gemefen, fie haben geglaubt, beides, ihr Umt und ihre politische Stellung, ale Saupter einer Opposition gegen bas Verfahren des Ronigs, behal= ten ju konnen. Darin, und barin allein, liegt, abgefeben von ber, den Rond der Cache felbst betreffenden Rechtsfrage, die bier überall nicht erörtert werden foll, ihr Grrthum. - Ihre Beschwerde über ein burch ihre Enilaffung ihnen widerfahre= nes Unrecht hat, von diefem Standpunkte aus angefeben, gar keinen Ginn, und es durfte, abgesehen von der politischen Richtung, einem Englander ober Frangofen unglaublich und ungeziemend vorkommen, wenn Dablmann (gur Berftandi= gung C. 74) meint: hatte nur das Rabinet ihnen einen bestimmten Termin gur Rudnahme ihrer Protestation gefest, unter Undrohung der Entlaffung, wenn er nicht ein= gehalten murbe, fo hatten fie fich, abgefeben davon, daß ib= nen (nach ihrer Meinung) ein Unrecht zugemuthet worden, nicht eben zu beklagen gehabt. - Das Rabinet konnte ihm barauf er= widern: es habe geglaubt, nicht mit einem ftudierenden Sunaling, beffen unüberlegter Raschheit man Bedentzeit gonnen muffe, fondern mit einem Manne, zu thun zu haben, ber bas Gewicht seiner handlungen in fo großen Momenten wohl zu ermeffen wifte. - Ge konnte fragen, ob benn die fieben Drofefforen, ware ihnen eine folche Frift vergonnt gewesen, etwa ju widerrufen bie Abficht gehabt hatten? - Mit der verneinenden Untwort hobe fich aber auch begreiflicher Weife ber Wormurf von felbft. -

Uebrigens hat das Universitätscuratorium den Protestirenden gerade die begehrte Milde angedeihen lassen, und denfelben überhaupt in einer Weise geantwortet, die

bas mahre Leben und gefunde Treiben besteht - auch auf bem Gebiete ber Religion und Rirche - barin immer ju machen und zu suchen michts von vornherein für abgethan und gemiß haltend, fondern durch eigenes, ftets frifches Ertennen und neues Biederfinden fich in ben Mittelpunkt verfegend, wo bas Ginzelne allgemein und bas Dunfle bell mird, wo bas Alte als Neues erscheint und Neues fich an Altes reibt". -Der Staat hat feinerseits dann wieder, vorausgefest, daß er fich überhaupt mit der Religion des Widerspruche einläßt, bie Aufgabe: hinter diesem ewigen Guchverloren eines niemale fertig merdenden, nie jum Abschluß mit fich felbft tom= menden Protestantismus bergulaufen. Unfer Autor fest nam= lich ben Can als gewiß: "bag bie Reformation gwar gur erften Balfte eine Berbefferung der religiöfen Borftellungen und Beftrebungen bringe, bann aber in ihrer Folge als in ihrer zweiten Salfte nothwendig auch eine beffere Bestaltung von Recht und Sitte, von Bolfeleben und Staat schaffen muffe" (S. 28.). Wer frei fen, ber werbe auch nicht zweifeln, "ob die wirklich einmal angefangene Reformation bloß eine Wiederherstellung gemiffer Glaubensfate bleiben konne, oder ob fie nicht vielmehr eine neue Gestaltung bes Lebens, in allen Beziehungen, in welche Religion eingreift, früher ober fpater bringen muffe" - (G. 29.). "Jest, ba bie innere Seite ber Reformation fich vollendet, ift es Beit, baß fie ihren erleuchteten Willen und ihre volle Rraft nach außen wende, um ihr ganges Werk zu vollbringen". (Seite 47.) Co erscheint diesem Schriftsteller die politische, ber fürfts lichen herrschaft bekanntlich nicht gunftige Strömung, bie ju diefer Beit durch die meiften Staaten des Abendlandes geht, als die außere Vollendung der "Reformation", - (als welcher Meinung wir freilich icon lange maren!) - wobei berfelbe nur bedauert, daß in Deutschland "bie und ba einige Thorheiten vorfielen, die noch viel gefährlicher schienen als fie wirklich maren" (S. 46.), und - unschuldig wie die

Rindlein, benen bas himmelreich ift - "nicht genau weiß, ob es wirklich in Deutschland Leute gebe, die nichts wollen, als tolle Verbesserung und blinden Umfturz". bei ift er zwar billig genug anzuerkennen, bag ein Staat burch das angebeutete Verhältniß ber "Reformation" zur Re volution" mit Burcht und Bebenten gegen fie erfüllt merden konne, ja in ihrer ganglichen Bermerfung feine eigne Rube und Gicherheit zu ichüten glauben durfte (G. 30.). "Aber",belehrt er uns weiter, gein folcher Staat verliert unter bem Scheine außerer Unveranderlichkeit, immer mehr die Rraft mab rer Starke, Ginheit und Rube" - (Gbendaf.) und er icheint biefe Behauptung baburch belegen zu wollen, daß er nach: weift, wie bei ihm die Unterschrift jener Erklarung, burd welche er und feine Collegen ihrem Ronige den Gehorfam auffündigten, nichts als bas baare Product feines Protestantismus fen.

"Soll ich noch tiefer schöpfend", sagt er, "die Frage nach bem letten Grunde beantworten, der gerade mich um so drinz gender zu der That trieb, mich, der ich weder Staatslehrer bin, noch dem Namen nach zur theologischen Facultät gehöre, den aber unter allen vielsachen orientalischen Studien Jahre lang nichts so sehr fesselte, als die Europa zunächst berührende Literatur des Orients, die Bibel? Es ist die Religion, nicht die des Wahns oder die des Leichtsinns, sondern die Christi und der Bibel; nichts anderes als sie trieb mich um so gewaltiger zu diesem Schritte. Wollt ihr das Alte oder lieber das Neue Testament (denn sie stimmen in solchen Hauptsachen ganz überein), beide zusammen lassen dem, der sie kennt, nicht den mindesten Zweisel, wie ein solcher Fall" (die Aufhebung der Constitution von 1833) "zu beurtheilen, und dem, der sie achtet, nicht die geringste Ungewisseit, wie hier zu handeln sey".

Wir haben früher die Besorgniß gehegt, Jermahn und Unklarheit möchten es wagen, dem ewig strahlenden Ruhme bes herrn Erzbischofs von Köln durch eine Gleichstellung mit ber Protestation der sieben Göttinger Professoren zu nahe zu

treten. - herr Emald befreit uns vor biefer Rurcht. - Er nimmt, wie ju erwarten ftand, mit platter Schmeichelrebe, ju Gunften ber "Gewalt und Arglift" Parthei gegen ben über unfer Lob wie über feinen Tadel erhabenen Rirchenfürsten. Bon ber bekannten königl. preußischen Staatsschrift, die "mit eben so viel ehrenwerther Offenheit als anziehender Gewandtheit" geschrieben fen, fagt er: "man braucht nur ju miffen, wen bas Gerücht als ihren mahrscheinlichen Berfaffer nennt, um mit Achtung vor ihr erfullt ju werben". -Welchen berglichen Untheil wird ber Erstaunte genommen baben, ale er erfahren, daß im weitern Berlauf ber Sache, biese "ehrenwerthe Offenheit und anziehende Gemandtheit" ba= burch belohnt murbe, daß ber Berfaffer der Staateschrift ber beitern Rube bes Privatlebens wieder gegeben ward, damit bie Verantwortlichkeit für fein welthistorisch gewordenes Verfahren, welches ohne Beispiel ift in ber Gefchichte ber Diplomatie, vor bem Angesicht ber Mit= und Nachwelt von benen abgelehnt werde, benen es, feiner Absicht nach, jum Bortheil gereichen follte.

Den Schluß ber Schrift durfen wir unsern Lesern nicht vorenthalten, damit bem Truben und Ernsten, wovon diese Zeilen handeln mußten, auch die erheiternde Zugabe nicht mangle. Sie lautet wie folgt:

"Und so ist der Erzbischof Martyrer einer trüben, in ihren Folgen verderblichen, undeutschen Sache, die Sieben hoffentlich Opfer einer deutlichen, fruchtbaren, deutschen Sache. Von beiden Seiten Entsetzung ohne Gericht: aber dort hatte ein Einzelner kaum erst das Amt ohne Selbstprüfung" (wober weiß herr Ewald die geheimen Gedanken Anderer?) "in hast ergriffen und mußte es räumen, weil er es wie einen Raub in derselben Unklarheit festhalten wollte, in welcher er es ergriffen, hier hatten Sieben ihre nicht in Sile und hast erhaschten Aemter viele Jahre lang zu allgemeiner Zufriedenbeit verwaltet, und konnten sie so rein zurückgeben, als sie sie empfangen; und dazu ward gegen jenen alle ersinnliche

Bruffel Graf Galen vor jedem Conflicte in einer Beise gesichert, die man ihm freilich von Seite der revolutionar=despotischen Parthei verdacht haben wird, dafür aber auch die Hochachtung selbst derjenigen Gegner hat sichern muffen, deren
Rechtsgefühl noch nicht völlig erstorben ist.

Saben wir oben das Urtheil ber gur absoluten Berrichaft ber omnipotenten Staatsgewalt hinneigenden, mehr pietiftischen Geite bes Protestantismus über ben Schritt ber Bottinger Professoren beleuchtet, so wird es nicht von geringerem Interesse fenn, das Verhaltnif biefes Schrittes ju ber anbern mit dem Liberalismus und Radicalismus eng vermachse nen Richtung, dem protestantischen Rationalismus, ebenfalls in's rechte Licht zu ftellen. - Diefe Dube erleichtern uns bie "drei deutschen Worte" des Professor Emald, die mir allen jenen Berliner Staatsmannern gur recht aufmertfamen Lecture bringend empfehlen möchten, bie neuerdinge bie Entbedung gemacht haben, bag ber revolutionare Rrantheiteftoff vom fatholischen Gebiete einzubrechen drobe, mahrend ber Protestantismus allein ben Thronen eine sichere Grundlage bereitet habe. - Jene Auseinandersepung des bibelfundigen Theologen von Profession, unter ben fieben Protestirenden, bringt nämlich ben gemeinsamen Schritt in die allerengste Berbindung mit dem protestantischen Religionespsteme berer, Die . ibn thaten. - Intereffant ift besondere bas Biel und Ende, welches er ber "Reformation" fest. Gie vollende fich (G. 27) erft dann nach Innen, "wenn fie ben festen Ginn und Trieb gewonnen hat, fich nicht felbst wieder willführlich zu beschranten und ju gerftoren, fondern vielmehr mit unermudetem Duthe alles ju erkennen und ju verbeffern, mas fich mirklich als ber Verbefferung bedürftig ausweisen follte". - Die ,,Reformation" fann bemnach ,nie genug verbeffern". (G. 27.) Die Bergen der Gläubigen durfen baber in feiner Beife .. an gewiffe unbeweglich ftarre Glaubensfape gebunden" werben, (S. 35.) die "Reformation" ift hiernach eben für fo wenig vollendet ju halten als die Wiffenschaft", (G. 36.) benn

bas mahre Leben und gefunde Treiben besteht - auch auf bem Gebiete ber Religion und Rirche - barin immer ju machen und zu suchen "nichts von vornherein für abgethan und gemiß haltend, fondern durch eigenes, ftets frisches Erkennen und neues Biederfinden fich in ben Mittelpunkt verfegend, wo das Gingelne allgemein und bas Dunfle hell mirb, mo bas Alte als Neues erscheint und Neues fich an Altes reibt". -Der Staat hat feinerseits bann wieber, vorausgefett, baf er fich überhaupt mit der Religion des Widerspruche einläßt, die Aufgabe: hinter diesem ewigen Suchverloren eines niemale fertig merdenden, nie jum Abschluß mit fich felbst tom= menden Protestantismus bergulaufen. Unfer Autor fest nam= lich ben Sat als gewiß: "daß die Reformation zwar zur erften Balfte eine Berbefferung der religiöfen Borftellungen und Beftrebungen bringe, bann aber in ihrer Folge ale in ihrer zweiten Salfte nothwendig auch eine beffere Bestaltung von Recht und Sitte, von Bolksleben und Staat schaffen muffe" (S. 28.). Wer frei fen, ber werbe auch nicht zweifeln, "ob die wirklich einmal angefangene Reformation bloß eine Wiederherstellung gemiffer Glaubensfate bleiben konne, ober ob fie nicht vielmehr eine neue Gestaltung bes Lebens, in allen Beziehungen, in welche Religion eingreift, früher ober fpater bringen muffe" - (C. 20.). "Jest, ba bie innere Seite der Reformation fich vollendet, ift es Beit, daß fie ihren erleuchteten Willen und ihre volle Rraft nach außen wende, um ihr ganges Werk ju vollbringen". (Seite 47.) Co erscheint diesem Schriftsteller die politische, der fürstlichen herrschaft bekanntlich nicht gunftige Strömung, bie ju diefer Beit durch die meiften Staaten des Abendlandes geht, als die außere Bollendung der "Reformation", - (als welcher Meinung wir freilich ichon lange waren!) - wobei derfelbe nur bedauert, daß in Deutschland "hie und ba einige Thorheiten vorfielen, die noch viel gefährlicher ichienen als sie wirklich maren" (S. 46.), und - unschuldig wie die

Rindlein, benen bas himmelreich ift - "nicht genau weiß, ob es wirklich in Deutschland Leute gebe, die nichts wollen, als tolle Verbefferung und blinden Umfturg". (G. 6.) Da= bei ift er zwar billig genug anzuerkennen, bag ein Staat burch das angedeutete Verhältniß der "Reformation" zur Revolution" mit Rurcht und Bebenten gegen fie erfüllt merben tonne, ja in ihrer ganglichen Bermerfung feine eigne Rube und Sicherheit zu ichüten glauben burfte (S. 30.). "Aber",belehrt er uns weiter, zein folder Staat verliert unter bem Scheine außerer Unveranderlichkeit, immer mehr die Rraft mabrer Starke, Ginheit und Rube" - (Gbendaf.) und er icheint biefe Behauptung baburch belegen ju wollen, bag er nachweist, wie bei ihm die Unterschrift jener Erklarung, burch welche er und seine Collegen ihrem Ronige ben Gehorfam auffündigten, nichts als bas baare Product feines Protestantismus fep.

"Soll ich noch tiefer schöpfend", sagt er, "die Frage nach bem letten Grunde beantworten, der gerade mich um so drinz gender zu der That trieb, mich, der ich weder Staatslehrer din, noch dem Namen nach zur theologischen Facultät gehöre, den aber unter allen vielsachen orientalischen Studien Jahre lang nichts so sehr fesselte, als die Europa zunächst berührende Literatur des Orients, die Bibel? Es ist die Religion, nicht die des Wahns oder die des Leichtsinns, sondern die Stristi und der Bibel; nichts anderes als sie tried mich um so gewaltiger zu diesem Schritte. Wollt ihr das Alte oder lieber das Neue Testament (denn sie stimmen in solchen Hauptsachen ganz überein), beide zusammen lassen dem, der sie kennt, nicht den mindesten Zweisel, wie ein solcher Fall" (die Auftbebung der Constitution von 1833) "zu beurtheilen, und dem, der sie achtet, nicht die geringste Ungewisheit, wie hier zu handeln sey".

Wir haben früher die Beforgniß gehegt, Jrrmahn und Unklarheit möchten es wagen, dem ewig ftrahlenden Ruhme bes herrn Erzbischofs von Röln durch eine Gleichstellung mit ber Protestation der sieben Göttinger Professoren zu nahe zu

treten. - Berr Emald befreit uns vor diefer Rurcht. - Er nimmt, wie zu erwarten ftand, mit platter Schmeichelrebe, ju Gunften ber "Gewalt und Arglift" Parthei gegen ben über unfer Lob wie über feinen Tabel erhabenen Rirchenfürsten. Bon ber bekannten konigl. preußischen Staateschrift, die "mit eben fo viel ehrenwerther Offenheit als anziehenber Gewandtheit" geschrieben fen, fagt er: "man braucht nur au miffen, wen das Gerücht als ihren mahrscheinlichen Berfaffer nennt, um mit Achtung vor ihr erfüllt zu werben". -Belden berglichen Untheil wird ber Erstaunte genommen baben, ale er erfahren, baf im weitern Berlauf ber Sache, biese zehrenwerthe Offenheit und anziehende Gewandtheit" da= burch belohnt murbe, daß der Verfasser der Staatsschrift der beitern Rube des Privatlebens wieder gegeben mard, damit bie Verantwortlichkeit für fein welthistorisch gewordenes Verfahren, welches ohne Beispiel ift in der Geschichte der Diplomatie, vor dem Angesicht der Mit= und Nachwelt von denen abgelehnt werde, benen es, feiner Absicht nach, jum Bortheil gereichen follte.

Den Schluß der Schrift durfen wir unsern Lesern nicht vorenthalten, damit dem Truben und Ernsten, wovon diese Zeilen handeln mußten, auch die erheiternde Zugabe nicht mangle. Sie lautet wie folgt:

"Und so ist der Erzbischof Martyrer einer trüben, in ihren Folgen verderblichen, undeutschen Sache, die Sieben hoffentlich Opfer einer deutlichen, fruchtbaren, deutschen Sache. Von beiden Seiten Entsetzung ohne Gericht: aber dort hatte ein Einzelner kaum erst das Amt ohne Selbstprüfung" (wosher weiß herr Ewald die geheimen Gedanken Anderer?) "in hast ergriffen und mußte es räumen, weil er es wie einen Raub in derselben Unklarheit festhalten wollte, in welcher er es ergriffen, hier hatten Sieben ihre nicht in Sile und haft erhaschten Aemter viele Jahre lang zu allgemeiner Zufriedenzheit verwaltet, und konnten sie so rein zurückgeben, als sie sie empfangen; und dazu ward gegen jenen alle ersinnliche

Vorsicht und Milde vor und nach dem Schlage angewendet, gegen diese alle mögliche harte und Grausamkeit. Endlich, gegen jenen suchte sich die preußische Herrschaft sofont durch ausführliche, offene Darlegung ihrer Ansicht und That zu rechtsertigen, und gestattete darneben vor und nach her alle Freiheit des öffentlichen Urtheils in Wort und Schrift: gegen diese hat man nichts veröffent licht, als die Strafe, und dabei die öffentliche Besprechung und Vertheidigung gehindert. Wo bleibt da die Alehnlichkeiten?

Also fteht es um den Sinn protestantischer Liberalen unsferer Tage für Wahrheit, Shre und Recht!

## XXXVI.

## Hiftorische Berichtigungen.

## 1. Die Albigenfer und ber Kreugzug gegen fie.

Der Verfaffer der Artikel, die unter der Aufschrift: "Biftorifde Berichtigungen", in diefer Zeitschrift erfcheis nen werden, bat es fich jur Aufgabe gefett, an eini= gen auffallenden und an fich felbst ichon bedeutungevol= len Beispielen zu zeigen, bis zu welchem Grade religiöfer Partheifinn im Bunde mit dem Geifte fnechtischen Rach= betens und blinder Unterwerfung unter gewiffe literarifche Autoritäten die Geschichte noch bis ju diefer Stunde verunftaltet, und wie dringend das Bedürfniß ift, gegen folche Berfalfdungen biftorifder Babrheit, mit benen die ftudirende Sugend bereits auf ben Schulen genahrt, und häufig fur bas gange funftige Leben jeder beffern Ginficht und vorurtheilefreien Unschauung unzuganglich gemacht wird, ben entschieden= ften Protest einzulegen. - Bu ben wichtigften und folgenreich= ften Erscheinungen in ber Geschichte bes Mitt.lalters gebort die weite Berbreitung ber unter dem Namen der Ratharer

und Albigenfer bekannten Cecte, und ber Rreugzug, ben Papft Innoceng III. gegen diefelben aufgeboten. Bernehmen wir nun zuerft, wie fich unfere gelefenften Gefchichtes bucher darüber erflaren, wobei wir mit Uebergebung der alteren, beren Darftellung man etwa mit Berufung auf die nies bere Stufe, welche bie biftorische Forschung bamale noch einaenommen, entschuldigen tonnte, nur Erzeugniffe ber letten Sabre bier aufführen wollen. In Rortum's Geschichte bes Mit= telaltere, Bern 1836, Bb. I., G. 456 beift es: "Mirgends fand die Entartung der Rreugzüge freieren Spielraum als in Subfrankreich, wo auf Burgen und Stabten die firchliche Gegenparthei (Lichtlebre) viele und feurige Unbanger befag. Sandel, Aderbau, Gewerbfleiß, Runfte und Wiffenschaften begleiteten bier mehr ober weniger die Entwicklung eines ein= fachen und barmlofen Chriftenthums, welches gemeinheitliche Rechte, Gultigkeit der Bernunft und Bibel in Glaubenefachen fcbirmte, Priefter = und Papftthum, Gemiffenszwang und pruntvollen Gottesbienft ale widerstrebend der evangeli= fchen Bahrheit und Liebe mit Nachdrud jurudwies. biefen Grundfagen ftimmten alle, gewöhnlich Albigenfer geheißene Secten (Gefellichaften) Subfrankreiche überein, um fo gefährlicher ber berrichenden, Romifch : fatholifchen Rirche, je fleißiger und bildfamer die meiften Absonderer fich zeigten, und je glangender die Standhaftigkeit auftrat, mit welcher fie bieber allen Verfolgungen getrott batten." Sier find, wie · bas Folgende zeigen wird, fo viel Unwahrheiten als Worte.

In E. A. Schmidts Grundriß der Geschichte des Mittelalters, Berlin 1838, S. 81 wird versichert: daß die Alsbigenser "bei fleißigem Lesen der Bibel meistens nur Reinisgung der Rirchenlehre von menschlichen Sagungen erstrebt und die herrschaft der Geistlichkeit verworfen hatten." — Daran reiht sich Ellendt's Lehrbuch der Geschichte für die oberen Classen der Gymnasien, Königsberg 1834, S. 324 mit folgender Darstellung: "hieher (nach Südfrankreich) soll die Reperei der Paulicianischen Manichaer gedrungen sepn; aber

wenn es einzelne Schwarmer gab, welche alle Sinnlichkeit ertodten wollten, fo mar die große Mehrzahl nur keperisch, weil fie die Geiftlichkeit nicht achtete, die burch Reich= thum, Soffart, Ausschweifung jeder Art dem Beiligen entfrembet und ein Aergerniß für Alle war; baran fügte fich allerdinge die Bermerfung mancher fpateren Rirchenlehren, worin bie Religionsphilosophie eines Abalard und Arnold von Brefcia vorangegangen; wie die der Transsubstantiation, des Regfeners, der unmittelbaren Ginfebung ber Priefter burch Gott, ber Untrüglichkeit bes Papftes." - Doch wir wollen ben Lefer mit ferneren Wiederholungen beffelben nur wenig variirten Themas verschonen, es murbe eben nicht allzu ungerecht fenn, wenn man, wie jener Diplomat von der Sprache fagte, bag fle bem Menschen jur Berbergung feiner Gedanken gegeben feb, fo von den meiften Geschichtelehrbuchern der letten Sabre behauptete, daß fie geschrieben sepen, um ber Jugend und Allen, die nicht an die Quellen geben, den mahren Verlauf ber Ereigniffe zu verhüllen. Gine ehrenvolle Ausnahme macht jedoch hier Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte, Salle 1836, ber aufrichtig genug gewesen, bier die feltsamen Ginfalle, die er früher in feiner Geschichte bes Mittelaltere, Salle 1830, über die Albigenfer vorgebracht, jurudjunehmen, und wenigftens den völlig antichriftlichen Character der Secte anquer= fennen.

Stellen wir nun allen jenen Verunstaltungen die Wahrsheit gegenüber. Die heidnischschualistische Lehre, welche zwei ewige Grundwesen lehrt, die niedere sichtbare Welt von einem anderen als dem guten Gotte gebildet werden läst, die Masterie zum Sit des Bösen, und die Verbindung mit ihr zur Quelle der Sünde macht, die Gottheit Christi und die erlössende Kraft seines Leidens und Todes läugnet, den Zusammenshang des alten und neuen Testaments aushebt, also im Grunde die ganze christliche Religion und Kirche, so viel an ihr ist, zerstört, und nur ganz fremdartige Lehren zum Theil in christlicher Hulle vorträgt. — Diese Lehre hat im Lause der Ges

schichte zweimal der Rirche gewaltigen Abbruch gethan, ja felbit bie Erifteng berfelben bebrobt, und mit machtigem Bauber bie Gemutber ber Menschen angezoden: bas erstemal im 2ten und und 3ten Jahrhundert, als die Gnoftischen und Manichaischen Secten mit ungemeiner Schnelligkeit fich im Drient und Occident verbreiteten, viele Taufende von Chriften jum Abfalle verloctten, und vielleicht nur barum nicht bas Uebergewicht über die Rirche erlangten, weil fie, wenn gleich in gewiffen Grundzugen ber Doctrin übereinstimment, boch in viele verschiedenartige Dartheien fich Spalteten, und meift einer festen gefellichaftlichen Berfaffung entbehrten. Bum zweitenmale, und ber Rirche noch größere Gefahr brobend, gewann fich diefe Lehre vom 11. bis gum 14. Jahrhunderte in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und den Donaulandern eine überaus große Menge von Unbangern, welche Ratharer, Pateriner, Albigenfer genannt wurden. Gie maren aus dem Drient, mo bie Secten ber Paulicianer und Bogomilen langft ju gleichen Doctrinen fich bekannten, nach bem Abendlande verpflangt worden. Man bat es bisber faft immer überfeben, bag gleichzeitig auch uns ter ben Muhammebanern gang abnliche Gecten, Die Benbit's, Bateni's und Jomaeli's, fich erhoben, und eine Reibe ber blutigften Religionefriege veranlagten, und boch fpricht Alles bafür, daß amischen diesen und ben auf driftlichem Boben verbreiteten Baretitern ein Busammenhang flattgefunden, und baß die einen wie die andern aus berfelben Burgel entfproffen find.

Der Lehrhegriff ber Katharer und Albigenser rubte auf folgenden Ideen: Nicht der Gott des Lichtes, sondern ein anderer, der Gott der Finsterniß, der "Fürst dieser Welt", ist der Urheber alles Sichtbaren, und hat sich durch das alte Testament geoffenbaret. Sein Sohn Lucifer hat einen Theil der Engel, d. h. der von dem guten Gotte hervorgebrachten Wesen, im himmel verführt, und sie darauf in Körper wie in Gefängnisse eingeschlossen, diese bilden eine eigene ausers wählte und privilegirte Classe unter den Menschen, du deren

Befreiung Chriftus, felbft ein Engel, vom Simmel berabge fliegen ift, ohne jedoch mahrhaft menfchliche Natur anzuneb men. Alle übrigen Menfchenfeelen find von dem bofen Gotte bervorgebracht, gleich ihm wesentlich bofe, bem guten Gotte vollig fremd und keiner Erlofung fabig. Bei einer folden Theorie von göttlichen und menschlichen Dingen mußte diefe Parthei nothwendig alle Sauptlehren und Mofterien bes Christenthums ale Rabeln verwerfen; und in der That leugneten fie die Dreieinigkeit, die Menfchwerdung, die Erlöfung (benn die von ihnen verkundigte mar eine gang andere als bie driftliche), die Auferstehung; fie verwarfen fammtliche Sacramente; die Ghe erflarten fie fur eine unerlaubte, vom bofen Gotte gestiftete Verbindung; furg fie bekannten fich ju einem Spfteme, welches unter bem Scheine einiger driftlichen Ideen und in der Bulle biblischer Ausbrucke fich in der That weiter von dem Chriftenthume entfernte, als felbft der Jelam, und deffen Unnahme daher einem völligen Abfalle vom chriftlichen Glauben gleich ftand. Aber biefes Spftem hatte zugleich auch eine alle Sittlichkeit und fociale Ordnung gerftorende, und ju ichweren Berbrechen, ja jum-Morde führende Tenbeng. Durch die Gintheilung aller Menschen in zwei emig geschiedene Claffen, von benen bie einen früher oder fpater ficher der Erlöfung theilhaft werden, und jum Beile gelangen, die andern aber, vermöge ihres Ursprungs von dem bofen Gotte nothwendig für immer ber Tugend und Geligfeit entfremdet bleiben, mußte alle Freiheit und fittliche Burechnung wegfallen. Daber ihr Ausspruch: ein Rind, bas nur einen Tag lang gelebt babe, werde ebenfo geftraft, wie ber Berrather Judas oder ein Straffenrauber. Die Entfunbigung geschah bemaufolge in diefer Secte auf eine gang magifche Weife, burch bas Confolamentum ober die Sandauflegung, obne daß irgend eine Reue gefordert murbe, aber fo, daß der alfo Geweihte dadurch zugleich unter die "Bolltommenen" aufgenommen ward, und fich ju einer enthaltsa= men Lebensweise verpflichtete. Da die Nichteingeweihten, Die

bloßen "Glaubenden" in völliger Freiheit, leben, und sich der Befriedigung ihrer Luste rücksichtelos überlassen durften, so verschoben sie den Empfang der "Tröstung" gewöhnlich, bis sie in eine ernste Krankheit sielen oder sich in Todesgefahr glaubten, gingen aber einstweilen gegen die Vorsteher der Secte die Verpstichtung ein (Convenensa genannt), sich noch vor ihrem Tode durch die Handauslegung weihen und entsundigen zu lassen. Daraus entstand nun ein Gebrauch, welcher anf den ersten Blick kaum glaublich erscheint, aber durch die vollgültigsten Zeugen und durch die eigenen Aussagen der Vetheiligten actenmäßig hergestellt ist, und mehr noch als irgend ein anderes Phänomen die furchtbare, fast dämonisch zu nennende Gewalt bezeugt, mit welcher dieser gräuliche Wahn so viele Tausende aus allen Ständen gefesselt bielt.

Da nämlich zu befürchten ftand, daß ein Gingeweihter nach Empfang bes Confolamentum boch wieder Sandlungen begehe, die nach den Vorstellungen der Secte fcmere Gunden waren, baf er g. B. feiner Frau ehelich beimohne ober Fleifch effe, fo hielt man es fur beffer, bag er von feiner Rrantheit nicht mehr genese, sondern ale "Getröfteter" fterbe, weil er nur bei einem folden Ausgange aus dem Leben hoffen konnte, als einer ber Auserwählten in feine mahre Beimath, den himmel, gurudgutebren, und feinen bort gurudgelaffenen himmlifchen Leib wieder zu erhalten. Denn wer nach Empfang des Confolamentum boch wieder in eine Gunde fiel, ber hatte, ba nach ber Lehre ber Secte die Gnade des heiligen Geiftes unverlierbar mar, dieselbe gar nicht empfangen, sein Confolamen= tum war alfo gleich anfänglich nichtig gewefen, weshalb auch, wenn einer der Bolltommnen, welcher anbern bie Troftung er= theilt hatte, fündigte, alle von ihm Geweihten neuerbings bie Bandauflegung empfangen mußten. Ware es nun öfter vorgekommen, daß die Geweihten oder Bolltommenen fich mieber vergingen, fo hatte dieß die gange baretische Theorie gewaltig erschüttern, es hatten bei ben Glaubenden fehr bedentliche Zweifel baburch gewecht werden: muffen; man pflegte baber, mit feltnen Ausnahmen, entweber bas Confolamentum nur den Schwerkranken, beren balbiger Tod mabricheinlich war, zu ertheilen, und es geschah barum öfter, daß menn der "Bolltommene" ju einem Rranten gerufen wurde, ibm die Tröftung ju gemabren, er bieg verschob, weil ber Rrante noch nicht schwach genug fen; ober ber Getröftete murbe aufgefordert, fich in die Enbura ju verfeten, und das Confolamentum ibm nur auf diese Bedingung bin gemabrt, b. b. er mußte durch die Entziehung ber Nahrungemittel, ober burch großen Blutverluft ober andere gewaltsame Mittel feinen Tob befchleunigen. Dief nannte man zein gutes Ende maden", und bie Acten ber Inquifition von Touloufe, wie fie der protestantische Theologe Limborch binter feiner Geschichte ber Inquisition abgebruckt bat, find voll von Beispielen. baf Bersonen nach ihrer Ginmeihung, von ben Vollfommenen ba ju aufgeforbert, fich langfam tobteten, indem fie fich aller nahrhaften Speisen enthielten, nichts ale Baffer genoffen, ober einen Trant mit gefioßenem Glafe ju fich nahmen, ober im Babe fich die Abern öffneten und bgl. 1). Flathe bat in

<sup>1)</sup> So heißt es in dem Liber Sententiarum Inquisitionis Tholosanae p. 33 von einer Gulielma uxor Martini de Proaudo: Recepta per haereticos in abstinentia, quam ipsi vocant enduram, multis diebus perdurans ritum sibi traditum et sectam ipsorum servando, se fecit tanquam haereticam more ipsorum dampnabili adorari, mortemque corporalem sibi accelerans. sanguinem minuendo balneum frequentando, potumque letiferum ex succo tucumerum silvestrium immisso, in eo vitro fracto, quo frangerentur ejus viscera in fine, ut finiret celerius petitum avide assumendo. - Bon einem Hugo Rubei beift es p. 138: Dictus Hugo in quadam infirmitate de qua convaluit, fuit haereticatus per Petrum Auterii haereticum, et receptus ad sectam et ordinem dicti haeretici, quam aliquibus diebus in dicta infirmitate tenuit et servavit, stando in endura, sed postmodum ad instantiam matris suae comedit et convaluit. Item isto anno Petrus Sancii haereticus invitavit ipsum, quod vellet se ponere in endure et facere bonum

seiner Geschichte ber Borlaufer ber Reformation behauptet, bie Ratharer hatten fich nur aus Ungft und Bertweiflung, um ben Berfolgungen ber Inquisition ju entgeben, in bie Endura versett; bief ift eine ber jahllofen Unmahrheiten, benen man in biefen und ahnlichen Theilen ber Geschichte bei jedem Schritte begegnet. Allerdings mogen manche ans Rurcht vor der Strafe, die ihnen im Falle der Entdedung brobte, fich leichter bagu verstanden haben, aber ber nachste und eigentliche Bestimmungegrund lag in ben Lehren ber Gecte und in den bringenden Aufforderungen der "Bolltommenen", welche bas Consolamentum, bas einzige und unfehlbare Mittel ber Seligteit, baufig nur unter biefer Bedingung gemährten. Go groß mar die Gemalt, die diefer Wahn ausübte, und fo mach= tig der Ginfluß derer, die folche Lehren verkundigten, daß felbft Mutter ibre fleinen Rinder, benen man bas Confolamentum ertheilt batte, burch Entziehung der Muttermilch verschmach= ten ließen 3). Natürlich tamen auch wieder Falle entgegenge= fetter Art por; eine Mutter j. B. wollte, obgleich fie gur Secte geborte, boch nicht zugeben, daß ihre franke Tochter "getröftet" murbe, weil fie nach ber Forberung bes "Meiftere" in die Endura batte verfett merden muffen 3). man aber bem Rranfen felbft nicht immer binlangliche Standhaftigfeit zutraute, die Endura auszuhalten, so erhielten die nachsten Verwandten und Umgebungen beffelben bic Beifung, ihm, auch wenn er es begehren follte, teine Rahrung

finem, sed ipse non consensit tune, sed quando esset in ultimo vitae suae.

<sup>2)</sup> Lib. sent. inquis. Tolos. p. 104: Item audivit a Blanca socru sua, quod fecerat hereticari quandam filiam parvulam ipsius Guilielmae tune infirmam per Petrum Sancii haereticum, et inhibuerat sibi dicta Blanca, ne daret lae ad bibendum dictae filiae suae post dictam hereticationem, et mortua est dieta filia haereticata.

<sup>3)</sup> p. 154.

zukommen zu lassen, und so geschah es nicht selten, daß selbst Sohne ober Töchter ihre Aeltern langsam Hungers sterben ließen 4). Darauf bezieht sich auch die Angabe des Rainer Sachoni, der selbst lange ein Eingeweihter dieser Secte gewesen, daß man die Kranken frage, ob sie Märtyrer oder Bekenner werden wollten? wenn jenes, so erdrossele man sie mit einem Tuche, wenn dieses, lasse man sie verhungern. Schon das bloße Brechen der von dem Meister angeordneten Endura scheint in der Secte für eine schwere Sünde gegolten zu haben, durch welche man den Segen der Tröstung verlor, denn in den Acten kommt ein Weib Namens Condors vor, welche ihre Mutter überredete, sich noch einmal weihen zu lassen, weil sie nach der ersten Aufnahme gegen das Gebot des Weihenden Nahrung zu sich genommen hatte 5).

Ge wurde oben bemerkt, daß die Ratharer und Albigenfer die She verworfen hatten, und in der That finden sich in
ben Acten die bestimmtesten Erklärungen von Mitgliedern diefer Secte, daß das eheliche Verhältniß eine fortgesette Sunde
fen, und daß Niemand, der nicht demselben entsage, zum
Beile gelangen könne 6). Aber wie alles Uebrige, so wurde

<sup>4)</sup> In den Acten p. 143 bezeugt eine Frau von ihrer Mutter Barransona: in quadam infirmitate Petrus Auterii recepit praedictam infirmam in sectam suam et haereticavit eam praesente et vidente dicta Stephana, et inhibuit dictus haereticus, ne a modo aliquis cibus ministraretur dictae infirmae haereticatae secundum modum ipsorum haereticorum, et dicta Stephana cum quadam alia persona, quam nominat, quae serviebant dictae infirmae, observaverunt, quod de totá nocte nec de die sequenti nullus cibus vel potus suit ei ministratus, ne dicta infirma perderet bonum, quod receperat, et ne saceret contra ordinationem dicti haeretici, quamvis dicta infirma requireret quod darent sibi cibum, et tandem tertia die comedit et convaluit.

<sup>5)</sup> p. 50.

<sup>6)</sup> S. i. B. p. 02.

auch die Chelofigkeit nur von der kleinen Bahl der Bolltom= menen ober Getröfteten geforbert; ber große Saufe ber Glaubenden, der den Empfang der Tröftung und damit die Uebernahme folder ftrengen Verpflichtungen bis auf das Tobbette binausschob, durfte auch in diefer Beziehung nach feinem Gefallen leben. Für alle diese hatte aber die She natürlich burchaus nicht den Charafter eines durch die Religion gebeiligten oder nur achtbaren Berhältniffes, fie war nur eine porläufig an ihnen geduldete Form der Ungucht; Chebruch und Blutschande maren nicht schlimmer; baber trugen, nach bem Beugniffe Rainer's, welcher fechezehn Jahre lang ein Biichof diefer Secte war, Biele von ihnen tein Bedenken, mit ibren nachsten Blutevermandten, felbft mit ihren Tochtern ober Schwestern in unzuchtiger Berbindung zu leben, und wenn Undre nicht fo thaten, fo war es bloß bas naturliche Gefühl bes Abscheus ober bie Furcht vor ben Menschen, mas fie zurüchielt 7).

<sup>7)</sup> Limbord meint, die Befchuldigung des Inceftes von den Ulbigenfern ablehnen ju durfen, weil in den Ucten der Inquisition ju Toulouse nichts davon vortomme; allein die Inquisition fchrankte ihre Nachforschungen auf einen engen Rreis von Sandlungen ein, und nahm in ihre Acten nur das auf, mas fich auf die Aufnahme in die Secte, den Umgang mit den Meistern derfelben und die religiofen Berrichtungen bezog, weshalb fich in ben Meten durch: aus nichts von den fonftigen Lebensumstanden und dem Beneh: men der Ungeklagten findet. Die Thatsache aber, daß die Ratha: rer die Blutschande der Che überhaupt gleich festen, jene fur nicht folimmer ale diefe hielten und fich diefelbe oft erlaubten, mird nicht nur von Rainer, fondern auch von andern wohlunterrich; teten Beitgenoffen beftatigt. Petrus von Baur : Gernay (hist. Albigens. cap. 2.) bemertt: Dicebant, quod non peccaret quis gravius, dormiendo cum matre vel sorore sua quam cum qualibet alia. Daffelbe gestanden die Baretiter felbst auf dem Convente ju Touloufe im 3. 1178, nachdem man ihnen vollige Freiheit gugefichert hatte. Gaufred. Voniens. in Labbe Biblioth. Manuscr. II, 527.

Es ift flar, daß eine Secte mit berartigen Lebren und Gebrauchen auch in unferen Tagen felbst in benjenigen Stage ten nicht gebuldet merben murde, welche fonft in religiöfen Dingen ben freiesten Spielraum ju gemabren pflegen, und baf man auch jest, wenn es galte, eine folche Deft ber burgerlichen Gefellschaft zu vertilgen oder ihre Berbreitung ju bemmen, im Rothfalle und nach fruchtlofer Unwendung ge linderer Maagregeln zu den schärfften Mitteln greifen murbe. Man muß aber auch um bas Berfahren, welches gegen bie Ratharer eingeschlagen wurde, richtig zu beurtheilen, Die Lage ber Dinge im Beginne bes 13ten Jahrhunderte und bie Gefahr, welche von diefer Seite nicht nur der Rirche. fon bern auch ber gesammten soeialen Ordnung und Civilifation Damals waren die des driftlichen Europa brobte, ermägen. unermudeten Bemühungen der Ratharer, ihre Lehren überall bin au verbreiten, bereits mit dem vollständigften Erfolge ge Front; in allen Landern des füdlichen und mittleren Europa batten fie Gemeinden; wiffenschaftlich gebildete Manner perfaßten Schriften gur Darftellung und Bertheidigung ibres Lehrbegriffe, und wußten mit dem gewandteften Scharffinne eine Menge von Stellen des neuen Testaments auf eine oft überrafchend schlagende und blendende Beise ju Gunften ibrer Doctrinen ju deuten. Immer mehr und mehr fpannte fich ein großes Ret geheimer Berbruderungen über bas gefammte Abendland, und man konnte bereits die Zeit voraussehen, in welcher ein furchtbarer Religions = und Burgerfrieg vielleicht aleichzeitig in mehreren Landern ausbrechen mußte, ba, auch abgesehen von dem innigen Bechfelverhältniffe und ber engen Berbindung, in welcher Rirche und Staat bamale mit einanber ftanden, an ein friedliches Fortbesteben einer folchen Darthei neben bem Christenthume nicht zu benten war. Dann mochte bas Abendland ber Schauplat von Greigniffen merben, wie fie Jahrhunderte lang im Moslemischen Often fattfanden, wo gleichartige bualiftifche Secten die blübenoften Lander vermufteten und gabllofe Schlachtopfer fielen, und mie

sie das byzantinische Retch durch das Schwert der Stammväster und Vorläuser der Ratharer, der Paulicianer erlebt hatte. Wenn den schnell erstarkten Katharern des süblichen Franksreichs Zeit gelassen wurde, ihren Glaubensgenossen in Spasnien, die hier noch im Jahre 1234 im Besipe mehrerer Städte und einer bewassneten Macht waren, die hand zu reichen, und beibe sich mit den dortigen Muhammedanern verbanden; dann mußte das Loos der christlichen Kirche im südwestlichen Suropa noch zweiselhafter erscheinen, als es ehemals vor dem Siege Karl Martells bei Poitiers gewesen. So war daher nur die nachte Wahrheit, was Papst Innocenz III. aussprach: daß die Albigenser ärger seyen als die Saracenen. Sie war ren es in beiderlei Beziehung, in sittlich religiöser und in politischer.

Und hier muffen wir wieder einer Entstellung begegnen, welche fich allenthalben in ben neuern Geschichtswerken finbet: es wird nämlich behauptet, unter bem Ramen Albigenfer babe man eine Menge gang verschiedenartiger Sectirer, bie nur burch ihre Feindschaft gegen die tatholische Rirche verbunden gemefen, begriffen. Reineswege: die Albigenfer mas ren alle Ratharer, diese gerfielen gwar in gwei Sauptschulen, pon benen die eine zu einem craffen, die andere zu einem mobificirten Dualismus fich bekannte; beide aber ftimmten sonft in den obenangeführten Grundlebren überein. Neben den Als bigenfern gab es allerdings auch noch sogenannte Urme von Lyon ober Balbenfer in Gubfrantreich; diefe bildeten aber im Vergleiche mit jenen nur eine fleine Minoritat, wie bie Beitgenoffen ausbrucklich bemerkten, und wie fich auch aus ben Acten ber Inquisition von Toulouse ergiebt, benn bier fommt in der Babl der Angeklagten kaum mehr als ein Balbenfer auf je gebn Ratharer.

Wenn nun Papft Innocens durch seine Ermahnungen einen Kreuzzug gegen die Albigenser zu Stande brachte, fo that er nur, was ihm als Oberhaupt der Kirche und als Vorssteher des christlichen Staatenbundes zu thun gebührte; aber

erft bann ergriff er biefes außerfte Mittel, als jebes andere fich erfolglos bewiesen batte, und ber gangliche Untergang ber driftlichen Religion in Gubfrantreich augenscheinlich bevorftand. Schon im Jahre 1177 hatte ber altere Graf Raimund von Touloufe, der machtigfte Fürft in jenen Gegenden, an bas Generalfapitel bes Ordens Citeaur gefchrieben: Diefe Barefie babe fo überhandgenommen, daß fie Mann und Frau, Bater und Cohn entzweit babe; die Priefter liegen fich verführen, die Rirchen ftunden verlaffen und fielen in Trummer; bie Rinder murben nicht einmal mehr getauft. Er feb gu fcmach, etwas gegen diefes Unbeil zu unternehmen, weil die Ungesebenften feiner Bafallen verführt fepen, und einen gro-Ben Theil bes Boltes nach fich gezogen hatten, firchliche Cenfuren fepen gang vergeblich, bier muffe bas weltliche Schwert gehandhabt werben; er wolle daher ben König von Frankreich berbeirufen, und biefem felbft bis jur Vergieffung des eigenen Blutes in Ausrottung ber Reperei beifteben. 'Wirklich wollten im folgenden Jahre die Ronige von England und Frankreich, Beinrich II. und Ludwig VII. gemeinschaftlich gur Un= terbruckung ber Grriebre mit Beeresmacht ausziehen, beschlof= fen aber bann, erft noch ben Weg ber Belehrung burch bie Absendung einiger frommen und gelehrten Manner zu versu= Dreifig Jahre lang murben nun biefe Bemühungen fortgefett: Manner von apostolischen Sitten und glübendem Eifer, wie ber Bifchof Diego von Doma und ber beil. Dominicus, widmeten fich ber Miffion in Languedoc, dreißig Monche bes Cifterzienfer=Ordens, barunter zwolf Webte, fcblof= fen fich ihnen an. Aber ihre Erfolge waren um fo geringer, ba die meisten Fürsten bes Landes, namentlich auch der jungere Graf Raimund von Touloufe, ber feit dem Sabre 1104 regierte, die Sectirer begunftigten und ichirmten, ober auch ihre Lebren angenommen batten. DieBarefie machte immer größere Fortschritte; die Ratharer batten eine große Angabl von feften Schlöffern inne, wo alle ibre Unbanger fichere Buflucht fanden; der Bischof von Toulouse durfte fich taum öffentlich

feben laffen. Schon hatte ber Papft ben Ronig von Frankreich auf die Nothwendigkeit, bas Schwert jum Schune ber Rirche ju gieben, aufmertfam gemacht; ba bestimmte ibn bie Ermordung feines Legaten, Peters von Caftelnau, den Ronig und die Barone des frangofischen Reiches formlich jum Beereszuge gegen Languedoc und zur Bertilgung ber Reperei aufzuforbern. Daß der Graf Raimund die Ermordung bes Legaten veranlagt habe, ift mindeftene febr mahricheinlich; follte er aber auch teinen Theil baran gehabt haben, fo lag in feiner Begunftigung ber Sectirer, in dem vertrauten Umgange, in welchem er mit ihnen ftand, und dem Buftande des Lan--bes, welches durch seine Schuld fo tief berabgekommen mar, Grund genug, ben Oberherrn - benn bas mar ber Ronig von Frankreich - jur Beftrafung feines Bafallen und gur Rettung eines ju feinem Reiche geborigen Landes aufzuforbern. Die Grauel bes Rrieges aber, beffen Schauplat Gudfrankreich jest murbe, das Blutvergießen und die hinrichtun= gen, welche folgten, alles diefes fallt nicht denen gur Laft, welche nach langem Bogern in gerechter Nothwehr bie einzige Macht in Bewegung festen, von welcher noch Sulfe erwartet werden konnte, sondern benen, welche einen so verzweis felten Buftand theile berbeigeführt, theile die Wirtfamteit aller sonft angewandten Mittel zu vereiteln gewußt batten.

#### XXXVII.

# Briefliche Mittheilungen über bie Firchlichen Buftanbe in Prengen.

Bei den obwaltenden firchlichen Verwicklungen in Preugen mochte es zur richtigen Beurtheilung berfelben wohl bas Geeignetfte fenn, von Beit ju Beit die Unfichten einer Debrzahl ber Angehörigen jenes Staates ju vernehmen, die jur Runde bes Auslandes gelangen. Daß die Stimme der Leidenschaft bier tein Gebor finden foll, verfteht fich von felbft; nur das Beuge nif berjenigen barf gelten, beren rubige, unpartheiische Baltung, beren Ergebenheit an die Sache ber Legitimitat uns vollfommen verbürgt ift; wir werden auch nicht einfeitig bloß bie Ratholischen sprechen laffen, sondern bas Beugnif billigbentender Protestanten wird und um fo willtommener fenn, je weniger fich bei ihnen eine blinde Borliebe fur bie Cache ber Rirche voraussenen läßt. Bu dem Ende ftehe hier juvorberft bas, was ein Protestant Preugens, ber fich ichon öffentlich über bie Rolner Sache ausgesprochen bat, über bie gegenmartige Zeitlage und über bie Soffnungen fur bie Butunft in eis nem Briefe nach bem Rheine außert; wir theilen es, in fo weit es fich jur Publicitat eignet, um fo lieber mit, ale die ehrenhafte Beife bes Ausbrucks jedem Unbefangenen bie Gefinnung bes Schreibere bochft achtbar machen wird, und weil ber religios= politische Standpunkt beffelben gang und gar ale eines Gott und feiner Obrigfeit getreuen Chriften wurdig erfcheint.

Die zweite Mittheilung giebt bas Urtheil eines wohlun= terrichteten Augenzeugen über bie schlesischen Sustande. Bab= rend die gesammte katholische Kirche Preußens ihr unerschut= terliches Festbalten an den Grundsagen bes heil. Stuhles un=

ı.

erschrocken erklart bat, ohne dabei bes schuldigen Geborfame gegen die Regierung ju vergeffen, ift bem Grn. v. Cedlnigfi die traurige Ghre vorbehalten, mit feinen murdigen Umtebrübern, mit bem größeren und befferen Theile feie nes eignen Clerus in Wiberfpruch ju treten, und fich - bas gegen bas ungetheilte Lob gemiffer Beitungen ju verdienen, die ibn als ben einzigen, gang loyalen Bischof bezeichnen. Es ift indeffen ein Glud fur die Rirche, bag ber Br. Surftbischof von Breslau, mas feine Unfichten über die obmalten. ben Streitfragen betrifft, episcopus in partibus infidelium ift, und bie glaubige Beerbe in Schlefien für ben Birten supplirend eintritt, wie neuerlich irgendwo in Bezug auf die Buschriften bes fclefischen Clerus an ihre Beborde treffend gefagt murbe: ber Berr Rurftbifchof babe bisber vernachläffigt, in einem Birtenbrief zu den Seinigen zu fprechen (ein Paftoralfdreiben über Tolerang mar perfast, aber boch als zu unpassend bei Seite gelegt worben), barum febe fich bie Diocese gemuffigt, an ihn einen Beerdebrief zu erlaffen. Gin Specimen folder Beerdebriefe baben fürglich bie Beitungen veröffentlicht; abnliche Buschriften find aber auch von andern Seiten ergangen, und namentlich vom Rreife bes Sirfcberger und Ratiborer Archipresbytes rate bringende Borftellungen an bie geiftliche Beborbe gemacht worden, eine ben Rirchengefegen entsprechende Inftruction über die gemischten Chen zu erlaffen. Aus letterem Schreiben ift zugleich erfichtlich, wie betrübend ber Buftand ber tatholischen Facultat in Breslau febn muß, indem für bas gange weite Feld ber Theologie nur brei Profesoren angestellt find, mabrend die Fonds der dortigen Universität fast gang aus fatholischen Stiftungen berrühren. Wir magen nicht, ju bestimmen, welchen Gindruck biefe vertraulichen Bureben ber Diocesanen auf Er. fürstbischöfliche Gnaben gemacht bas ben, und bemerten nur hiftorisch, daß die confibentiellen Unfragen ber Geiftlichkeit von diesem Pralaten bem Oberprafidenten von Merkel originaliter mitgetheilt worben find, mas unftreitig eine übertriebene Scrupulofitat feyn mochte. -



I.

Wenn ich in meiner Brofchure die gewiffe Soffnung aus: fprach, daß Ihr murdiger Oberhirt der Liebe feiner Diocefanen und ber Ausübung des heil. Amtes, welchem er bieber mit apostolischer Gefinnung vorgestanden, wiedergegeben merben wurde, wenn ich diese Zuversicht noch hege, fo find es nicht einzelne Erscheinungen, welche leicht trugen, nicht Meufferungen der Gefinnung felbst bochgeftellter Perfonen, die leicht fich andern konnte, welche diefen Glauben in mir hervorgern: fen, erhalten und befeftigt haben, fondern bie Gewißheit, daß allein durch eine volltommene, und wie die Beleidigung et war, vor den Augen der driftlichen Welt dem Mighandelten bargebrachte Genugthuung, der Frieden jener altdeutschen Lanbestheile, welche der König als Großherzog vom Niederrhein ju beherrichen übernommen hat, wieder hergestellt werden fann. Es war die innerfte Entruftung über eine Bandlung, welche ich in Preußen nicht fur möglich gehalten, bie mich jum Schreiben bewog; erft fpater trat die Ueberzeugung von ber Reinheit der von dem Brn. Erzbischofe, wie der heil. Bater in feiner, auf immer benkwürdigen Unrebe fagt, mit fo großer eigenen Gefahr unüberwindlich verfochtenen Cache bingu, ale bie früher von mir gegen die fatholische Rirche gehegten Borurtheile durch die Ergebniffe einer grundlichen und gerechten Untersuchung vernichtet murben. Mit Recht fagten Gie, bag ber Ronig, unfer herr, getäuscht worden. Man hat auf eine unverantwortliche Beife bie febr begreifliche Liebe Er. Mai. für die evangelische Rirche benutt, um Maagregeln herbeizuführen, welche die Ginigfeit ber Confessionen gestört haben; bief. mar einer Parthei ermunicht, welcher jede gottliche und menich= liche Ordnung, die wir von unfern Vorvorbern überkommen, bie unfern Nachkommen zu hinterlaffen, unfre beiligfte Oflicht. ein Greuel, und eine haffenswerthe Schranke Des Spftems ber Willführ und des Unglaubens ift, welches fie unter dem Na--men des Bernunftrechte, der Bernunftreligion verehrt. Ge ift

nicht ein Streit ber tatholischen und evangelischen Rirche, um Die es fich handelt, Die Cache ber fatholischen Rirche ift viels mehr die eines Jeden, welchen die Frivolität der Modephilos fopbie nicht um alle nicht nur firchliche, fonbern felbft drifts liche Gefinnung gebracht hat; es ift ein Streit bes Christenthums mit dem wiedererwachten Beibenthum: weil aber bies ber Rampfplat, fo konnen wir versichert febn, daß uns der Sieg nicht feblen, und daß Der unfre Sache führe, Der und beifteben werbe, ber ba feiner Rirche verheißen bat, bag Er bei ihr fenn merde bis an der Welt Ende. Bertrauen wir also auf Gott, der une schüten wird, und der die Bergen ber Ronige in feiner Sand hat, daß er Grrthumer abs wende; vertrauen Sie 3hm und bewahren Sie dem Ronige die Treue, welche wir Alle ihm, ale dem une von Gott verlies benen Berricher ichuldig find, eine Treue, deren er jest mehr bedarf, ale irgend je, und bedenken Gie, bag pflichttreue Ges finnung bann tein Berdienft ift, wenn une nur bas Rechte, nur das von felbft fich Verftebende geboten wird, fondern mir auch bann nicht an der Gefinnung, an der Liebe unfere anges ftammten Berrichers irre werben burfen, wenn Forberungen ges ftellt werden, welchen nachzukommen beiligere Pflichten, als die irdifches Recht auflegen tann, une verhindern. Dies ift aber ber Fall; tein Priefter, feine katholische Braut kann, ohne einer Schandung bes Sacramente fich fculbig ju machen, ben Bedingungen fich unterwerfen, welche bas burgerliche Ges fet ihnen auferlegt; aber eben fo wenig liegt jene Bebingung im Intereffe bes protestantischen Brautigams, ich wenigstens wurde nie einer Frau mein Lebenoglud anvertrauen, die felbft ber beftigften und innigften Liebe die geheiligften Pflichten opfern möchte, welche die Rirche ihr gegen ihre Rinder und gegen fich felbst auferlegt.

Mit Freude habe ich bisher die Berichte bavon vernommen, wie das Rheinische, wie das Westphälische Volk durch keine Verslockung und keine Verführung von dem Beharren auf der Bahn der Glaubenstreue hat abgewendet werden können, daß Spott,

Drobung und Verheißung fruchtlos geblieben find bei Stammen, die Deutschland, die unser Preußisches Baterland ju ben Seinen ju gablen nicht folg genug fenn tann. Sor them res Schreiben, war mir und vielen Undern (benn ich muf Ihre Bergeihung bafur erbitten, daß ich basfelbe bem Rreife meiner Bekannten mitgetheilt) ein neuer und glangender Be weis für biefe Gefinnung, eine bundige Widerlegung je ner, bie Ehre bes Rheinlandes verlegenden Nachrichten, bie alle ber Gegenparthei ju Gebote ftebenben Beitungen ju verbreiten fuchen, ale batten die Rolner die Wegführung ibres Birten, die Unterbruckung ihrer Rirche gleichgultig ober gar billigend angesehen. Gabe es ein Mittel, fo unverwerfliche Beugniffe und eine getreue Darftellung ber bortigen Berbalt niffe Gr. Mai. vor Alugen ju legen, mabrlich balb murben iene Trubfale enden, mit benen wir burch bie beimaefucht werden, welche den Sieg der Bahrheit burch ein Seme be ber Taufchung zu hindern gewagt haben, und die allein bie Urt bes Empfanges verschulden, ben die Abgeordneten bes ehrenfesten Abels Ihrer Provinzen zu erdulden batten, als fie in achibeutscher Gefinnung an den Stufen des Thrones Belehrung suchten über die Wahrheit jener fchweren Befdulbigungen, welche man auf bas haupt eines Mannes gehäuft, ber burch jedes Band bes Blutes und der Genoffenschaft ib= nen angehorte. Ich balte es baber für die Pflicht eines Seben, baf er jede Gelegenheit ergreife, um burch Rede ober Schrift die Wahrheit zu den Ohren des Ronige zu bringen. daß man fich badurch nicht jurudichrecken laffe, bag fo viele Bitten unerhört, vielleicht unbeantwortet geblieben find; mas bundert Gingaben nicht glückte, tann ber hundert Ginten gelins gen, unter die Augen bes Ronige ju fommen und ben Beg ju feinem Bergen ju finden, welches fonft, die Beweife fehlen nicht, jeder edeln Regung, jedem gutigen Gefühle offen ftebt.

Noch einmal fpreche ich es aus, wie von dem makellofen jeder Pflicht der Ehre, wie des von ihm übernommenen heiligen Amtes gemäßen Berhalten des hen. Erzbischofs, wie von der Gerechtigkeit seiner Sache, bin ich von seiner Zurucksführung nach Röln überzeugt, welche zwar ausgehalten und verzögert, aber nicht verhindert werden wird und kann. Pflicht aber, heiligste Pflicht der Gläubigen und besonders derer, die ihm durch das Band der Kirche näher anzugehören das Glück haben, ist tägliches, heiligstes Gebet zu Gott für ihn, ist die öffentliche Darbringung solches Gebetes bei jeder Veranslassung, wie solches ja in der heil. Woche bei der Gründonnerstagssprocession geschehen ist. Pflicht ist das engste Ansschließen an die heil. Kirche, und wechselseitiges Ermahnen und Verpflichten zur Beobachtung der Kirchengesepe, wie solches dem Vernehmen nach in den Vereinen katholischer Jungfrauen bei Ihnen auf die löblichste Weise bezwecht wird.

Dank nochmals, innigsten Dank für die schönen Stunben, welche Sie mir durch Ihr Schreiben bereitet haben und noch bereiten, und meine besten Wünsche für Ihr und Aller derer Wohlergehen, die unserer heiligen Sache sich angeschlossen haben und noch anschließen. Indem ich Sie der heiligen Obhnt Gottes, mich in Ihr Gebet empfehle, zeichne ich mit höchster Achtung

#### II.

Moch immer ist bei uns in den bekannten gemischten Shefachen kein Erfolg zu schauen, ungeachtet die Diöcesanbehörde von vielen Seiten her bestürmt und auch schon veranlaßt wurde, den Oberhirten um endliches kategorisches Resultat anzugehen, um die Diöcesangeistlichkeit durch eine im Sinne der Kirche zu erlassende Instruction zu beruhigen: so erfolgt doch keine Antwort vom Oberhirten. — Nachdem nun auch der Bischof Sedlag zu Pelplin eine Pastoralinstruction erlassen und vom dortigen ProvinzialsOberpräsidenten zur Zurucknahme ausgefordert, unter der Drohung, daß sonst der Oberspräsident die Geistlichkeit von dem dem Bischof gebührenden Geshorsan entbinden wurde — dennoch unerschütterlich darauf besteht:

fo find wir armen Schleffer nunmehr die Ginzigen, Die noch ibr Rnie vor den protestantischen Staatsgefegen beugen follen! - Der liebreiche Allgutige wolle uns gnadiglich aufrichten und und auf anderen Wegen - die Ihm allein bekannt und möglich find - recht bald zu Gulfe eilen. Die Uebermacht des Staats hat gerade einen folden Bifchof baben wollen. beffen Grundfate benen ber Rirche ex diametro miberftreben. Es ift auch teine hoffnung, daß er fie ablegen und beffere annehmen werde, ba er wohl unter allen Bischöfen ber eins gige febn mag, bem die Symnafien unter weltlichen Lebrern beffer gebeiben, ale unter Geiftlichen; bem bas fanonische Recht unnut erscheint, weil ein preuf. Landrecht existirt; dem felbft Die Moral und die Patriftit nichts taugt, weil fie die Ropfe ber jungen Leute verwirre, benen es genug feb die Bibel au ftubiren, um ihre Dogmata fich felbst baraus ju formiren; bem felbst die vom Tridentino anempfohlenen geiftl. Seminarien nuglos erscheinen, weil die Ceminaristen im fpatern 215 ter heraustreten und beren Unterhaltung der Rirche vergebliche Roften verursachen murben; bem die von gemischten Shen fic zurückziehenden Ratholiken als eine abgesondert febn wollende, alttestamentalische Judenkafte erscheinen, welche vor jeder Ber: mifchung mit Beidenvölkern fich verwahrten - bagegen boch bie jepigen Protestanten auch Christen seben - und man fic mit bem Dogma ber alleinfeeligmachenben Rirche nicht Preis geben folle ihrem Gelächter! 2c. 2c.

Diese und ähnliche Grundsate sind das Eigenthum des Breslauer Fürstbischofs, wie es leider scheint, nicht etwa aus Rücksichten für den Staat allein, sondern mehr aus falscher, verblendeter Ueberzeugung, welche ohne besonderes Gnadens wunder a la Saulus — wohl anders nicht zu heben — nicht zu berichtigen ist.

Schon hatten wir uns einiger hoffnung des Bessersbens hingegeben, als unterm 7. Aug. a. c. ein bischöflicher Erlaß — ben Canonicus hrn. Dr. Schöpe als Generalvicar uns anzeigend — an ber Stirne zum Erstenmal die Worte

trug: "von des heil. Apostolischen Stuhles Gnaden, Fürstbis schof von Breslau 2c." — allein Mehreres ist nicht erfolgt. — Am schlimmsten ist noch, daß selbst Sedispensen mit der Claus sel aus Rom kommend: "ut proles in fide catholica educaretur" — nicht nur in Berlin gleich durch die Randglosse: "diese Bedingung ist null und nichtig", sondern auch selbst durch die bischösst. Aussertigung: "in quantum leges civiles admittunt" — corrumpirt werden, wodurch nun die Dispensen (versteht sich bei gemischten Shen — wenn noch ein Impedimentum canonicum obwaltet) — ganz ungültig gemacht werden, wenn die vom apostol. Stuhl gemachte Bedingung umgangen wird. Und solche Fälle sollen in der Diöcese nicht unter die Seltenheiten gehören.

Wenn auch viele ber Geiftlichkeit bergleichen Grundfate und Proceduren in der Seele verabscheuen, bagegen fampfen und wohl auch beshalb als ultramontane Zeloten verfolgt merben, fo giebt es - Gott fene geklagt! - auch noch eine bebeutende Angahl berjenigen, welche einem fo verschrobenen, unfirchlichen Spfteme hulbigen und beshalb auf Beforde= rung gefaßt fenn burfen. Ift doch erft neuerlich wieder einer berjenigen mit großem Domp jum Stadtpfarrer in Liegnit befordert worden, ber vor gehn Sahren Mitverfaffer des famofen "festen Sieges des Lichts über die Finfternig" gewesen mar - Reutirch - ift fein bedeutungevol: Ier Name. - Gott fen gebankt, baf wenigstene ber altere Theiner, gegenwärtig Pfarrer in Sundofeld bei Breslau in fich gegangen fenn foll - ale Verfaffer ber "Rirche Schlesien s" bekannt. Die frommen Gebete feines Brubers in Rom follen diefe Bekehrung bemirkt haben. - Mus bem bier in Rurge entworfenen traurigen Gemalbe wollen Sie erseben, wie febr es une Roth thut - einen beiligen Caro-Ins Borromaus zc. vom Allgutigen ju erbitten, wenn nicht alle Banbe fich auflofen follen. D gludliches Bapern, bas fich an eifrigen Oberhirten sonnen und auch eines gottergebe= nen Regenten fich erfreuen fann!

#### XXXVIII.

## Beobachtungen eines Reifenden über bie Liechliden Berhaltniffe ber Coweig.

Oben in dem alten Chur sist auf dem Bischofsstuhl der Bischof Johann Georg Bossi, der sechs und achtzigste Rachfolger des heistigen Asimo im fünsten Jahrhundert. Das Bisthum ist alt geworden. Darüber hin lasten Krankheiten und Jahre auf dem Bischof; das Dom: capitel ist von vierundzwanzig Mitgliedern, welche es noch im Jahre 1792 zählte, auf drei Residentiale und vier Richtresidirende heradgesunken; der Canzler Buol ist ein Greis von etlich achtzig Jahren. Gine Berjüngung des Bisthums selbst, nicht allein des Personals, wurde daher sehr sehr noth thun; sie kann, ssie werd erfolgen, wenn, wozu hossenung vorhanden ist, die bedeutenden Guter in Tyrol und Borarliberg, welche am Ende der vorigen Jahrhunderte sequestrirt wurden, wieder frei geben werden.

Daß Ct. Gallen nach furger Bereinigung fobald wieder losgerife fen murde, tann fur Chur gleichgultiger fenn, als fur jenes, gumal bier die radicalen Machthaber geordnete firchliche Berhaltniffe fcmerlich fo leicht werden aufkommen laffen. Es fteben fich unter der Beiftlichkeit bes Canton St. Gallen zwei Partheien fchroff gegenuber; Diejenige, welche mit dem Recht der Rirche unter dem Bolt denjenigen Ginn erbalten will, der durch diefe gepflangt, gepflegt, gefestigt werden foll; dann die Undere, welche unter dem Ruf jum Fortschritt die innere Orde nung untergraben und auch bier jene boble Auftlarerei treiben mochte, durch melde fur das Bolt jeder tiefere Balt fur die Rirche, felbft die Aufficht und die fichere Leitung verloren geht. Diefe Parthei bat alle politischen Bewegungsmanner auf ihrer Seite, von denen die thatige ften fich, wie leicht zu erachten, an die Spige der Gewalt geftellt baben; jene hingegen hat durch den Tod des Furstbischofs Karl Rudolf Die außere Stute verloren. Es ift bafur geforgt worden, bag fie in bem trefflichen Administrator Mirer teine neue finde, indem demfelben bie Bermaltung fo erschwert, aller beilfame Ginfluß fo gu nichte ge: macht wird, daß der ausgezeichnete Mann bei der Unmoglichkeit Gr:

fprießliches zu wirken, der Last der Geschäfte beinahe erliegt, und fich daneben noch der schmähligsten Berungsimpfung bloß gestellt sieht. Er muß dieses alles vorausgesehen haben, da nur ein papstlicher Besfehl und der Gehorsam gegen diesen ihn bewegen konnte, dem undankbaren Auftrage sich zu unterziehen. Welche Gesinnung da sich geletend machen wolle, davon ein einziges Beispiel.

Ein Beiftlicher tam in einem ber letten Jahre an einem Beib. nachtsfeiertage in einem folden Buftande an den Altar, daß es ibm taum, oder vielleicht auch gar nicht (wir wiffen folches nicht mehr genau), moglich murde, die beil. Deffe zu lefen. Der Udminiftrator wollte gegen ein folches Mergernif die nothwendigen Cenfuren eintre: ten laffen. Richt allein murbe er hierin gehindert, fonbern noch offents lich beschuldigt, er habe einen der achtungswurdigften Beiftlichen, meil defe fen Freifinnigkeit ibm jumiber gemefen, ju verfolgen gefucht, fo bag er von der weltlichen Gewalt habe muffen in Schut genommen merben. Dag dem murdigen Manne mit dem papftlichen Auftrage nicht auf Rofen fene gebettet worden, wird Jedermann einsehen, welcher die jetigen Buffande des Cantons St. Gallen und ben Beift, ber in bem bortigen großen Rath berricht, auch nur von ferne tennt. Dichts ba. ber halt ibn an feiner Stelle, als die Beigerung des Papfts ibm die mehrmals nachgefuchte Entlaffung ju gemahren. Dag biefe nicht er: folgen tann, ruhrt aus dem Conflict ber, in welchen die St. Gallie fchen Machthaber mit dem apostolischen Stuhle fich gesett haben und deffen Opfer nun Mirer geworden ift.

Eines ber bestadministrirten Bisthumer ift bas Bisthum Laufanne und Benf (Freiburg in der Schweiz), der Bifchof Peter Tobias (Jenny), einer der ausgezeichneteften, achtungswurdigften Pralaten. Sein Privatcharafter fann auch von ben Gegnern einer wohlgeordneten, forg: fam übermachten Eirchlichen Ginrichtung nicht angefochten werden. Geine Predigten' follen Meifterftude driftlicher Beredfamteit fenn, in feinen Fastenmandaten waltet ein acht apostolischer Ernft, in Berbindung mit reiner Liebe, ohne welche fo Glauben als Wiffen nichts mare. Diefel: ben verdienten gefammelt und befonders berausgegeben zu merden; fie konnten als Erbauungebuch großen Segen stiften. Der Bischof findet fich mit dem grundlichften Dag der Bolfsbeweger in allen tatholifchen Cantonen beehrt, welchem besonders ein bekannter Coongeift au Freiburg in mattem Spott bei Gelegenheit den ungefahrlichen Lauf laft. Bischof Peter Tobias mischt fich nicht in weltliche Ungelegenheiten; die Beborden tonnen feinetwegen im Bereich ihres Birtungefreifes nach vollem Ermeffen handeln, er weiß wohl, daß hier fein Gebiet

nicht ist; schreiten fle aber in das seinige hinüber, dann finden sie ihn gerüstet und, ohne die Achtung gegen die Staatsgewalt aus den Ausgen zu seigen, sucht er allfällige Uebergriffe abzuwehren. Bornehmlich ist es das Gebiet des Jugendunterrichtes, welches er, als seiner Obsforge unterworsen, in Anspruch nimmt, daher es vielleicht noch nirgend weniger, als im Canton Freiburg gelungen ist, die Schule von der Rivche abzulösen und jenes moderne padagogische Experiment durchzus führen: den Unterricht auf eine bloß materielle Grundlage zu bauen.

Es macht einen angenehmen Gindrud, Die Geiftlichkeit Des Bis thums Laufanne ftets und uberall im Priefterfleide und mit bem Drie fterhut ju erbliden. Dan hat dieß meift in Deutschland gleich einem ver alterten Borurtheil abgelegt. Raumen wir fur den Augenblick ein, jener Gebrauch fepe ein Ertrem, fo mochten wir uns die befcheibene Rrage erlauben; ob bas neuere Ertrem, nach welchem ein Beiftlicher in grauer Rappe, mit Stiefeln, aus der Tafche hervorragenden Ta. batepfeiffe einberfcreitet, wonach man ibn eber fur einen Schenkwirth ober für den Barbier des Dorfes halten mochte, als fur den Diener Bottes, anftandiger, murdiger, beilfamer fene? Chriftus fagt: fellt euch nicht diefer Belt gleich. Es wird fein Bernunftiger Diefen Aus fpruch auf das Meugere beziehen wollen; ob aber ber außerliche Um terschied nicht mefentlich dazu beitrage, auch den eigentlichen, unter jenen Worten Berftandenen forgfamer ju bemahren, das zu beantworten bleibe dem Ermeffen eines jeden überlaffen, der die Menfchen nimmt, wie fie find. Es giebt folche, die ftets von dem Geift fprechen, und wie diefer der außern bulfsmittel gar nicht bedurfe, aber fie vergef. fen nur ju gerne, daß auch der Geift eine Sulle hat und hienieden baben muß; daß diefe ibn gwar nicht ersticen foll, daß er aber auch in den meiften Fallen ihrer nicht entbehren fann.

Wo eine wohlgeordnete Einrichtung des heerwesens besteht, ist es ben Offizieren verboten, sich an öffentlichen Orten anders als in Unisform zu zeigen. Es mag dieß allerdings ein unbequemer 3wang sepn, den ihnen ihr Stand auferlegt; aber eben dieser 3wang verhütet, daß sied in gewöhnlichen Kneipen mit den Soldaten sich gemein machen, hiedurch das nothige Anseipen mit den Soldaten sich gemein machen, hiedurch das nothige Anseipen einbußen oder gar einer Bertraulichkeit mit ihren Untergebenen sich überlassen, wodurch jede Aufrechthaltung von Jucht unmöglich wurde. Der Offizier, der auch nicht seine Person schonen will, muß doch sein Kleid schonen, dessen Beschimpfung diesenige der Person, auch wider seine Meinung, nach sich ziehen mußte. Es kann aber keine Autorität, sepe es segnend, abwehrend oder zurückhaltend einwirken, wenn dieselbe nicht zuerst Achtung her.

vorruft, nicht gebietend, sondern als naturlichen Ausstuß des Berhaltnisses, zumal da, wo dasselbe ausschließend auf einer moralischen Unterlage ruben soll. Daber ift auch in den ebemaligen Republiken das Unsehen der ersten Magistratspersonen wesentlich dadurch begrund det worden, daß sie sich von andern zwar nicht abgesondert, aber doch mehr zurückgezogen haben, als heutzutage, wo man sich gemein macht, um sogenannte Popularität zu erwerben.

Aber die freiburgifche Geiftlichkeit grundet bas Unfeben, morin fie fteht nicht auf den Pricfterrod, fondern auf pflichtgetreue Erfullung ihres Berufes. Man hat derfelben vorgeworfen, fie fene der Bervoll. kommung der Schulen, ben Fortschritten des Unterrichtes abhold. Dief mag mahr fenn, wenn man dasjenige vorzugsweise ins Muge fagt, mas gemiffe Leute fur erfte und lette Bedingung, fur das beilbringende Wefen jener Bervollkommnung und diefes Fortschreitens ausges ben. Dievon abgesehen, nimmt fich die Briftlichkeit in Freiburg ber Schulen mit mahrem Gifer und unter großerer Aufopferung an, als manche berjenigen, welche mit dem jest graffirenden Treiben im Schulwesen behaftet find. Es liegt ein Memoire, presenté a Monseigneur l'evêque de Lausanne et de Genève par le venerable Clergé du Canton de Fribourg, au sujet de la dernière loi du grand Conseil sur les ecoles primaires vom Jahr 1834 vor uns, aus welchem eine lobenswerthe Sorge um das mabre Wohl ber Schulen uns recht erfreulich anspricht. Die Geiftlichkeit erelart fich barin 1) tiefgefrantt, daß bei Erlaffung des Schulgesetes vom 20. Mai 1854 die Bemer-Fungen des Bifchofs gar nicht berudfichtigt worden fenen; 2) daß die Geiftlichkeit weder ihr Beauffichtigungsrecht der Schulen, noch das Beftreben um einen driftlichen Unterricht je aufgeben werde; 3) daß fie fich bas Recht, die Schulbucher und zwar alle, nicht allein Diejenigen fur den Religionsunterricht \*), ju prufen und allfällig dem Bifchof Rach. richt darüber zu erstatten, nicht rauben laffe; 4) daß fie gegen unmurdige Schulmeister demfelben fernerhin Borftellungen machen werde (denn gang fachgemaß mußte fonft jeder Lehrer die Bestättigung des Bifchofes nachsuchen; 5) daß fie, bei aller Achtung vor dem Staat, in folchen

<sup>&</sup>quot;) Der Bischof sagt in dem erwähnten Schreiben an den großen Rath treffend: Qui ne sait, en esset, que l'impieté distille partout ses poisons, et que toute espèce de mauvais livres, abrégés d'histoire, geographie ancienne et moderne, traités de droit, livres de lecture, pour tous les ages et pour tous les etats ont été et continuent a être exploités au prosit de la liceace et de l'incredulité?

Angelegenheiten nur Weisungen von dem Bischof annehmen werde; 6) endlich dankt die Geistlichkeit dem Bischof fur seine beim großen Rath gemachten Einwendungen, in Betreff der Verfügungen über die Seeundarschulen und eine sogenannte Normalschule, und erklart ihn Ueberzeugung, daß ohne Theilnahme des Bischofs weder eine Schule werichtet, noch eine solche von seiner Aussicht ausgeschlossen werden könne.

Die Geiftlichen mancher deutschen Kirchenproving werden über einen Blerus, der mit solcher Einmuthigkeit vor seinem Bischof erscheint, defien Befugnisse so offen anerkennt und so entschlossen versicht, und der fur Antrechthaltung ihrer beiderseitigen Rechte sich so freimuthig erklart, die Rafe rumpfen, und die modernen Schulmanner werden mit Abscheu eine solche Ueberwachung der Schulen von der Sand weisen; denn der Schulmifter soll ja die Rinder nur in dem Wiffenswerthen für das bürgerliche Leben unterweisen, und darüberhin den erforderlichen Aufklärungssinnist austragen, in welchen die Sand eines gewissenhaften Geistlichen auf höchst ungeschiedte Weise hineinsahren könnte.

Uebrigens ersehen wir aus einem, dem Memoire beigefügten Anbang, daß die freiburgische Geistlichkeit nicht bloß zu fordern, sondern auch zu leisten weiß. Dieser Anhang führt eine lange Reihe von Schulkliftungen und Bermächtnissen zum besten von Schulen auf, ausschließe lich von Geistlichen herrührend. Oben an steht als Wohlthater der vorige Bischof Marimus, der sein Bermögen dem Seminarium, den Primatsschulen und den Armen zu gleichen Theilen hinterließ. Mehrere Geistliche haben sich um die Schulen ihrer Gemeinden auch dadurch verdient gemacht, daß sie Jahre durch unentgeldlich den Unterricht übernahmen. Alles dieses gewinnt um so höheren Werth, wenn man weiß, daß im Durchschnitt die freiburgische Geistlichkeit außerst durftig dotiet ist, und manches Benesicium, selbst manche Pfarrei ihren Mann nur kummerslich nährt.

Bon Laufanne gehen wir in das Bisthum Bafel über, der Bifchof Joseph Anton (Salzmann, von Luzern) ist einer der frommsten, ges wissenhaftesten Geistlichen, die man finden kann. In ruhigen Zeiten und bei einem geregelten Gang der Dinge ware er eine wahre Zierde des Spiscopats. Er ist es auch jett, wenn man ausschließlich guten Willen, treue Erfüllung der Obliegenheiten, Demuth und manche and dere priesterliche Borzüge ins Auge faßt; seinem Wandel nach ist er ein wahres Borbild der heerde; aber den gegenwärtigen Zeiten, mit dem Conslict gegen ein halbes Duzend verschiedenartig gestimmter Regierungen, ist er nicht gewachsen. Ist es doch so weit gekommen, daß a. B. in Aargau die Besprechung einiger wohlgesinnter Manner mit

ihrem Didcefan über Firchliche Berordnungen von ber Regierung jenen als Recurs an eine fremde Macht officiell und felbft in gerichtlichen Acten ausgei legt murde, ohne daß der Bifchof feine Stimme hiegegen erhoben hatte; baf er auf einen untergeschobenen Brief, welcher ihm der neubernische Schultheiß Tavel vorlegte, ben allgemein geachteten feligen Pfarrer Guttat von Druntrut, ohne ihn gebort ju haben, von feiner Stelle entfernte, und als fpater bas Salfum entdecht murde, feine Reclamationen erhob; auch die Wiedereinsetzung deffelben nicht magte; daß er aus bloger Befalligkeit gegen die aargauifche Regierung tem Mordbrenner Belti in dem Rerter die Beibe nehmen ließ, ohne ju bedenten, daß mas auf folemne Beife gegeben wird, bem Unmurdigen in gleicher Beife muffe genommen werden; daß er mancherlei Gingriffe in die bifchofs lichen Befugniffe buldete, ohne irgend melde Ginfprache laut merben gu laffen, ober Bermahrung bagegen einzulegen. Man weiß, bag ibn der Buftand, in welchen die Rirche allmählig verfest wird, die anbauernden Bestrebungen gegen Diefelbe, tief fcmergen, aber er ftebt in ter Meinung: durch Rachgeben, Bufeben und Schweigen Schlims meres verhuten ju fonnen.

Im Durchschnitt beweift das Bolt des grofern Theiles Diefes Bisthums noch treue Unbanglichkeit an die Rirche, einen marmen driffliden Sinn. Rur in febr menigen Theilen ift jene mantend, diefe lau geworden. Die Encaen ju Colothurn und zu Lugern haben als Bile dungsanftalten der Beiftlichen feit Unfang Diefes Jahrhunderts trefflich gemirkt, aus beiden ift ein treuer, gemiffenhafter und an miffenschafts licher Bildung feineswegs vernachlaffigter Clerus hervorgegangen. In Colothurn wohnten die Professoren in Elosterlicher Gemeinschaft und erfetten hiedurch den Mangel einer genugenden Ausstattung, die Ctu: birenten fanden in ihnen nicht nur Lehrer, fondern vaterliche Freunde, die mit Unleitung, Rath, und nothigenfalls auch freundlicher Burechts weisung ftets gur Sand maren. Fur den Canton Lugern ift, neben andern murdigen und ausgezeichneten Mannern die Wirksamkeit ber Professoren Bidmer und Gugler von unnennbarem Segen gemefen. Es durfte ichwerlich ein Landchen von gleichem Umfange geben, welches einen folden wurdigen, frommen und achtungswerthen Clerus aufzus weisen hatte. Sollten Ramen genannt werden, wir maren nicht ver: legen, mehrere beraus ju beben, welche auch in weitern Rreifen nicht unbekannt find.

Aber die Wirkfamteit beider Lycaen war nicht nach dem Sinne der jetigen Tonangeber. Gine Geiftlichkeit, welche in die wirbelnde Bewegung fich nicht wollte hineinziehen laffen, schien ihren Planen

wenig angemeffen; mußten doch die beffern Principien in ibr einen Daltpunkt und durch fie auch unter bem Bolte großere Unerkennung finden. Burde ber jungere Nachwuchs in gleichem Sinne gebilbet, fo konnte es keinen Unschein haben, daß jenes Wort, welches dem verftorbenen Schultheiß Eduard Pfpffer in einem unbemachten Augenblide etwas voreilig einft entschlupft mar: er hoffe es dabin gu bringen, daß die Schulmeifter aus den Fenftern der Pfarrhaufer bin ausschauen follten, sobald verwirklicht werden mochte. Die Lpcaen von Solothurn und Lugern maren Strebepfeiler des gefammten Gebaudes. welches zu fernerer Begludung des Boltes von Grund aus gerftort merden foll. Gie mußten darum gerbrockelt merden. Unter dem Bormand einer zeitgemagen Reorganisation, murde in Solothurn bas ace meinsame Leben aufgehoben, murden an beiden Orten die gemiffen: hafteften Lehrer entfernt, und andere, jum Theil aus Deutschland, berufen, deren Abweichung von der firchlichen Lehre oder deren Ueberein. ftimmung mit den auf dem Regentenstuhle erhobenen Doctrinen als geni: gende Garantie fur Renntnig, Lehrfahigkeit und Bildungseifer angenom: men murde; g. B. fand ein gemiffer Sifcher, der in Munchen binreichend bekannt ift, eine Unstellung an der lugernifchen Unstalt, wo er fich bemuht, die jungen Leute, die dem geiftlichen Stand fich widmen follen, au unterweisen, daß fie fich an das Eridentinum nicht gu halten u. dgl., in feinem Leben bann bas erbauliche Bild vorftellt, wie ein Geift: licher nicht fenn foll. Der vormalige Pfarrer Chriftoph Fuche icheint vor: züglich durch eine Rede bei einem Freischießen (und man weiß, wie folche lauten muffen, wenn ihnen Beifall zujauchzen foll) fich zum Profeffor der Theologie habilitirt ju haben, wiewohl ju feiner Chre ges fagt werden muß, daß er nicht mehr in der frubern Bunft fieht. Das für aber zerfielen auch fofort die beiden Unstalten, das Bertrauen zu benfelben verschwand und die Frequeng beider hat feit vier Sabren un: glaublich abgenommen, ungeachtet fur Diejenige in Golothurn der Aufwand auf eine fur die Ctaatstaffe hochft fuhlbare Beife vermehrt mor: den ift. Auch da malten nicht mehr jene schlichten Priester, welche burch Wort und Leben Lehrer ber Jugend, einer Jugend, die von frube an jur Entfagung, Ergebung, Genugfamteit, Reinheit anges leitet werden foll, gemefen maren, fondern Leute, melde dem Reit: geist und allem, mas dieser fordert, beffer ju buldigen miffen.

Im Allgemeinen aber bietet die katholische Schweiz in kirchlicher Beziehung einen sehr erhebenden Unblick, das schone Denkmal eines in das leben eingegangenen kirchlichen Sinnes, dar. In den großern Fleschen findet man Kirchen, wie fie durch Deutschland in kleinern Stadten

felten angetroffen merden; felbit uber bas unbedeutende Dorf ragt ein geraumiges, heiteres, mohlgebautes, rein gehaltenes Gotteshaus ems por; die Thurme haben etwas Leichtes, Gefälliges; felten fehlt einem eine Ruppel, oder eine in die Lufte hinanstrebende Spite. Ueberall prangt von ihren Soben das vergoldete Rreug; nirgends fieht man jene fcmachen Mauermaffen mit dem fcmerfalligen Biegeldach an zwei Ceiten. In ein harmonisches Gelaut, bismeilen von drei, vier, felbft mehrern Gloden, haben die einfachften Dorfgemeinden ihren Stolg Dan ftaunt oft uber die Grofe ber Gloden. Die Rirchhofe, gefest. Die Gottesbaufer lumringend, find frei gehalten von übermuchernbem Unfraut, die Graber forgfaltig abgetheilt, in der Regel von Bleinen Reltenbufchen, auch mohl andern Blumen bemachfen, smifchen ein ftets gejatet. Un den frifch gefetten Rreugen bangt baufig der Bleine Beibe mafferteffel mit dem Sprengel; der Stoff, die Form der Rreuze zeigt, daß man auch die Todten zu ehren miffe. Durchs Land find viele Rapellen gerftreut, auf einfamer Bergesbobe, am ichattichten Balbfaum und den grunen Matten, mo irgend ein denkmurdiges Greignif fic gutrug, eine ichauervolle That gur Gubne gemabnte. Man legt nicht leicht eine Stunde gurud, ohne ein Bilbhauschen (gewöhnlich in gutem, baulichem Stande), oder ein Crucifir zu finden. hier bezeichnet es dem Wanderer die erftiegene Bobe und ladet jum Unblick uber die Landschaft ein, bort fteht es, von uralten Linden beschattet und will im erfrischenden Genug der Rublung feinen Sinn nach oben ziehen; an mancher Stelle ift gegenüber ein Betichemel angebracht; fo viele Beugniffe des frommen Ginnes, einer einfachern, geruhigern Ber: gangenheit, mohlthuend auch jest noch fur jeden, deffen Empfanglich: feit fur das Bohere in dem alles ergreifenden Treiben unseres mirbelnben Beitalters noch nicht erstickt ift.

Im katholischen Jura, Theil des ehemaligen Territorialbesites der Baselschen Bischofe, hat die franzosische Revolution den gesunden, kirche lichen Sinn nicht austilgen konnen. Treue, der Rirche aufrichtig erzgebene Geistliche genießen dort allgemeine Achtung, und solche, die ihre Mission mehr der Gunft der jetigen Regenten, als der innern Murdigkeit verdanken, sinden eine lautsprechende Protestation in den leeren Kirchen. In schweigsamem Dulden hat das Bolk im Jahre 1834 die von seinen Gebietern anbesohlene Landesversetzung durch zahlreiche Kriegsknechte ertragen. Es hatte nämlich kurz vorher dem großen Rath von Bern eine ehrerbietige Petition eingegeben: die Beschlüsse der Badener. Conferenz, ein verspätetes Auswärmen iosephinischer Berfügungen, möchten doch nicht angenommen werden;

8000 Unterfchriften batten mohl als verftandliche Erklarung Des fein vaar Jahre fruber fo boch gestellten) Boltswillens gelten mogen; mehrere Bataillone Erecutionetruppen brachten die Antwort. Während Diefe einruckten, murden die Steuern eingezogen, und nie, berichteten Die Beamten, segen dieselben so willig und so punktlich entrichtet mor: den, gleichwie fie fonft, auch nachdem die Abweifung jener Petition bekannt geworden mar, uber teinerlei Unfug oder Rubeftorungen Rlage ju führen im Sall maren. Bum Unglud tam die Correspons dens des fleinen Rathes in Bern und feiner Bollziehungscommiffarien mit den Oberamtmannern Diefes Cantontheils in unrechte Bande; fie wurde berumgegeben und fteht nun als bleibendes Dentmal des ichamlofesten Dachiavellismus in Berbindung mit der grellften Gemalttba: tigfeit. Namentlich zeichnete fich dabei durch Berdachtigungen, Gigen: machtigkeiten und Lugenberichte ber Oberamtmann von Pruntrut aus. Namens Choffat, dem desmegen nicht ohne Grund irgendmo die Benennung eines neuen Sejans gegeben murde; der vielkopfige Tiberius fist in Bern. Die Oberamtmanner, welche die Mahrheit getreu be: richtet hatten, murden nachher ihrer Stellen entfett; der gefchmeidige (oder, wie man folche Leute oft nennen bort - der brauchbare) Chof: fat blich in feiner Stelle und fortmabrend bei gleicher Umtethatigeit bis auf den heutigen Tag. Bei diefer Gelegenheit gefchah es, baf ber Schultheiß Tavel, als Bevollmachtigter im Jura, Durch das er: mahnte unterschobene Schreiben bei dem Bifchof die Absetzung des febr geachteten Detans Cuttat ermirtte; einige andere Geiftliche mußten fic fluchten, einer murde gefangen gefett, und erft lange nach der erhos benen Rlage frei gesprochen, ohne befmegen feinem Umte und feiner Bemeinde wieder gegeben morden gu fenn. (Beschluß folgt.)

### XXXIX.

### Patriotifche Phantafien.

I.

Bu ben wohlgemeinten, aber nichts weniger als wohlthatigen Liebhabereien unsever Beit gehört die Sucht, in kleinen Dörfern große Schulhauser zu bauen. Es ift dies eine ziem= lich allgemein herrschende Krankheit, und wer Deutschland burch-

mandert hat, dem ift es gewiß febr oft begegnet, bag er mits ten unter einfachen, ansprucholofen Bauernhäufern ober unter ben Butten ber bitterften Roth und Armuth, ein Gebaude ftolg fich erheben fab, mas fo wenig zu feiner Umgebung pafte, wie ein Städter, ber in einem Fracte nach bem neuesten Schnitte unter den arbeitenden Bauern herumgeht, und in der Tafche mit feinen Golbstücken klirrend spielt. Der Reisende muß glauben, es habe irgend ein Bewohner des armen Dorfes in ber weiten Welt fein Glud gemacht, und fich diefen Rubefis erbaut, oder ein landluftliebender Städter babe bier fein Sansfouci aufaeschlagen. Fragt er aber einen vorübergebenden Bauer nach dem Namen bes Glücklichen, fo erhalt er gewiß jur Antwort: "bas ift bas neue Schulhaus, welches die Gemeinde bat bauen muffen".

Die Sache scheint unbebeutend, ift aber von bedeutendern Folgen, als man glauben möchte. Denn einmal stehen die Rosten eines solchen Baues nur zu oft durchaus in keinem Berhältnisse zu dem Vermögen der Gemeinde, der man ihn, von allgemeinen Grundsäpen der Volksaufkläruug ausgehend, aufbürdet. Die wichtigsten und allernothwendigsten Bedürsnisse müssen darunter leiden, nur damit ein elendes Dorf mit einem prächtigen Schulhaus koketiren kann. Die Gemeinde muß vielleicht einen Wald verkaufen, ihre Armen müssen frieren, oder ein alter, von den Vätern geerbter hof wird vergantet, und die Kinder müssen hungern, allein sie können dafür in ein Schulhaus gehen, dessen Stadt sich zu schämen hat.

Doch dieß ist nicht das einzige Mikverhältnis. Man kann in der Regel annehmen, daß der Bauer eines jeden Landes, da er den Launen conventioneller Moden nicht ausgesetzt ist, in seinem Hauswesen, wie im Baue seines Hauses, sich nach der Natur seines Landes richtet. Die Noth lehrt ihn jeden Bortheil zu benützen, er weiß wie weit seine Mittel reichen, und er, der jeden Tag mit Sturm und Unwetter zu kämpfen hat, weiß auch am besten, mit welchem Rocke und mit welchem Dache er sich dagegegen schüpen kann. Seine Tracht, seine Lebensweise

und seine Bauart ist daher seiner Natur und den Berhältnissen seines Landes und Standes angemessen. Nun aber wird er ge zwungen, nach irgend einem antiken oder modernen Plane kein Land = sondern ein Stadthaus zu bauen. Statt eines weit vorspringenden Daches, z. B. das ihn und seine Früchte vor Regen und Schnee schüpt, baut er ein kurzes, wie es die Städter haben. Seine Kinder an die bescheidenene, aber trauliche Bauernstube gewöhnt, gehen über hohe Treppen in anspruchsvolle Säle, die städtische Bedürfnisse in ihnen erwecken und sie die Dürftigkeit des Vaterhauses schmerzlich empfinden lassen, ohne daß ihnen die nackten weißen Wände dar für eine Befriedigung geben könnten.

Anderer Seits sieht das neue Schulhaus wie mit stolzer Verachtung auf seine bescheidenen Rachbarn hernieder. Daburch fühlt sich die Sitelkeit, die so gut eine Bäuerin wie eine Städterin ist, beleidigt. Wer nun ein Haus baut, der will es nach dem Plane des neuen Schulhauses bauen. Da seine Mittel aber hiezu nicht hinreichen, so fällt dies natürlich sehr armselig und kläglich aus. Und durch diese Sucht der Nachahmung geschieht es, daß die schönsten und behagzlichsten Bauerndörfer in manchen Gegenden mehr und mehr einen Charakter von langweiligen elenden Vorstädtchen annehmen, die man viel eher für die Wohnung von allerzlei zusammengelausenen Handwerksleuten als von angesessenen Bauern hält.

Die Mittel, diesem Misverhaltnisse vorzubeugen, sind sehr leicht und einfach. Ginmal baue man nicht mehr und teine größeren Schulhäuser, als es das Bermögen der Gemeinden erträgt. Denn ich kenne selbst einen Baumeister, ber troth seiner Liebe zum Bauen, nur mit schwerem herzen ze den solchen Bau beginnt, weil es zum Juche und zum Ruine berer geschieht, die man damit beglücken will. Andererseits aber baue man sie nicht nach griechischem, oder italienischem, oder französischem Style, sondern nach dem in jeder Gegend üblichen Style eines ehrlichen beutschen Bauernhauses. wo

Bauernkinder und nicht Stadtkinder zur Schule geben sollen. hier bleibt dem Baumeister noch hinlänglich Spielraum, in Zweckmäßigkeit und Zierlichkeit mit den übrigen häusern zu wetteisern und auf diese Weise wird das seine wirklich zum Muster dienen. Wie die Sachen jest aber stehen, sehen wir leider nur zu oft die lächerliche Erscheinung, daß die Städter in reichen Gartenanlagen, mit einer gewissen Affectation der Natürlichkeit, sich zierliche Bauernhäuser bauen, während die guten Bauern aus allen Kräften sich bemühen, von Dünger und Mistpfüßen umgebene Saricaturen von armselizgen Stadthäusern zu bauen nach dem Muster ihres neuerbausten Schulhauses.

#### XL.

#### Gloffe.

Wir haben uns über die Verhältnisse bes Klosters Muri in diesen Blättern ausführlich ausgesprochen. Seitdem ist die traurige Nachricht eingetroffen, daß der würdige Prälat dieses Stiftes, gleich dem Pfarrer Cuttat, als ein verfolgter Flüchtling, ein Opfer republikanischer Tyrannei gestorben ist. Zugleich melden öffentliche Blätter auch, die Regierung von Aargau habe, getreu dem Geiste der von ihr verübten Staatssstreiche, den Verkauf einiger Güter dieses Klosters dictatorisch befohlen, und den rechtmäßigen Eigenthümern jede Protestation gegen diese gewaltsame Beraubung untersagt. Da nun aber bekanntlich das Kloster Muri zum großen Theil eine fromme Stiftung der Fürsten des Hauses Habeburg ist, und da die Nachkommen dieses Hauses bekanntlich noch fortblühen, so läßt sich eine derartige Verfügung mit den ersten und einsachten Grundsäpen des Rechtes nicht reimen. Will die Regies

rung von Nargan innerhalb ihres Dominiums keine religiöse Stiftung dieser Art, trop ber von ihr im Bundesvertrag beschworenen Pflicht, dulden, so fällt das Gut an seine ursprüngslichen Stifter, die Nachkommen des Hauses Habsburg, jurud, die dasselbe anderwarts, dem Willen ihrer Vorsahren gemäß, verwenden konnen.

Da bieses haus im benachbarten Tirol ben Kirchen und Klöstern ihre in der Napoleonischen Zeit entzogenen Güter wie der restituirt hat, so wird es schwerlich geneigt sepn, zu dulben, daß die Stiftungen seiner frommen Ahnen in der Schweizein Raub rechtsloser Willkühr werden. Jenen republikanischen Zwingherren aber, den Bastardsöhnen des französischen Liberalismus, gelten ohne Zweisel die Worte eines neueren Dichters:

Bir hoffen von der Zukunft viel,
Das Recht foll wiederkehren,
Und langer nicht der Billkuhr Spiel
Das deutsche Bolk entehren.
Dir nicht, entartetes Geschlecht!
Dir wird das nicht verkundigt,
Du hast mit fremder Magd und Anecht
Dich gar zu sehr versundigt.

#### XL1.

## Zeitläufte,

Bir find jungft wegen einer literarbiftorischen Bemerfung, bie wir gelegentlich in einem frühern Artitel mach: ten: daß namlich ber einzige im Rampfe ber preußischen Re= gierung gegen die katholische Rirche auf Seite ber erftern ftebende Schriftsteller, der seinen Standpunkt über der gemein revolutionaren Gesinnung genommen ein Jude feb, - bart angelaffen worden. - Gin ungenannter Schriftsteller hat une feine gleich im Beginne jenes Streites erschienene Brofcure eingefandt\*) und fich über die Ungerechtigkeit beschwert, daß er mit bem "schmutigen Troß" berer in eine Classe geworfen werbe, bie fich der protestantischen Sache zu bemächtigen versucht hatten. Er legt Berufung ein an unfer Gerechtigkeite = und Wahr= beitegefühl, und will die Alliang mit feinen Rampfesgenoffen, bie er - schwerlich mit Unrecht! - als "Gefindel" qualifi= girt, in keiner Beise anerkennen. Er nimmt somit für sich und seine Freunde, die mit ihm gleichen Sinnes febn mogen, eine mittlere Stellung gwifthen bem "poetischen Juden", 3. Jakoby und feinen protestantischen Glaubenebrudern in Unfpruch und bat sonach ein unleugbares Recht: von une, bem Verfasser ber Zeitlaufte, Rede und Antwort ju verlangen: ob wir diese neutrale Mitte anerkennen?

Vor aller Discussion seh uns ein Wort gestattet, das die schriftstellerische Personlichkeit betrifft, und manche Migverständnisse und unnüge Erörterungen abschneiden mag. —

Wir, die Schreiber dieses, haben von der Erifteng ber

<sup>\*)</sup> Die Allokution des Papftes Gregor XVI. vom 10. Dez. 1857: Mit einem Nachtrage über Gorres Athanafius. hannover 1858.

in Rede stehenden Broschure durch die ermabnte Busenbung berfelben bie allererfte Renntnig erhalten. - Das Büchlein ist wohl nur in einem sehr engen Rreise beachtet worben. Reines der beiden Beere, die tampfgeruftet auf dem Gebiete unserer Literatur gegen einander fteben, hat barauf Reuer ge geben, unfere Wiffens haben die Schildmachen es nicht ein: mal angerufen. Go hat es von beiben Theilen unbemerkt in Rrieden vorüberziehen konnen. Ge hat in der öffentlichen Meinung teine Furche hinter fich gelaffen, - und in der Auffaffung ber Sachlage auf ber einen ober andern Seite nichts Erhebliches geandert. - Satten wir zu bem, von bem Berrn Ginfender ber Brofdure getabelten Ausspruche noch ausbrudlich die Beschräntung gefügt, die fich ftillschweigend gemiffermaagen von felbst versteht: bag wir nur von jenen Schriften fprechen wollten, die auf irgend eine Urt die öffent: liche Aufmerkfamkeit in Anspruch nahmen, - gewiß murbe er felbft gegen das Urtheil, welches feinen Unwillen erregte, nichts einzuwenden haben. - Diefes Nichtbeachtetwerden von ber Welt entscheibet freilich nicht, weber über bas Berbienft bes Buches noch über bas bes Verfassers, ift aber auch nicht unfere Schuld. - Wir ermahnten beffelben bloß als nothgedrungene Bertheidigung gegen die Unklage: daß wir und ber protestantifchen Erbfunde, bes gefliffentlichen Ignorirens fculdig gemacht hatten.

Dermalen haben wir aber die Schrift gelesen, beren Nichtkenntniß uns zum Vorwurf gemacht ward, wir freuen uns sie kennen gelernt zu haben, banken bem Verfasser für beren Mittheilung und wollen ihm unfre freimuthige Meinung langer nicht vorenthalten.

Was seine Person betrifft, so glauben wir weber zu irren, noch die Rechte der Anonhmität zu verletzen, wenn wir unsern Lefern verrathen: daß wir uns nicht bloß eiznem der hellsten Röpfe, den vielleicht das gesammte nördzliche Deutschland besitzt, sondern einem Manne gegenüber befinden, der wie Wenige ausgezeichnet ist durch Weltz

erfahrung und Scharfblick, durch Umfang .ber Renntnisse und Reinheit des Charakters. Seine hohe Stellung im Lesben hat ihm frühzeitig einen weiten Gesichtskreis eröffnet und ihn über manche Vornrtheile weggehoben, in denen Viele seisner Confessionsgenossen befangen sind. Die außere Form und Haltung seiner Polemik ist aus allen diesen Gründen durchgängig würdig und gentlemanlike; wir würden uns selbst beschimpfen, wollten wir ihn mit den übrigen Advokaten der Sache die er vertritt, ohne Weiteres "in einen Topf wersfen".

Der Inhalt seiner Schrift umfaßt zwei verschiebene Gegenstände. — Sie betrifft erstens das Attentat gegen den herrn Erzbischof von Köln, so wie das, was diesem bedauer- lichen Mißgriffe vorausging und folgte, und entwickelt zweistens bei bieser Gelegenheit in wenigen Grundzügen ein volltandiges System inhaltsschwerer Ansichten über das Verhältnif des Protestantismus zur Kirche.

Der erft genannte Bestandtheil ber Broschure ift die am wenigsten bebeutende Seite berfelben und schwerlich geeignet, großes Interesse zu erregen. hierin liegt die wahrscheinliche Ursache, daß sie, wenigstens von dem größern Publikum, so ganzlich überfeben werden konnte.

Bon besto größerm Werthe ist das zweite Element derfelben: die allgemeine Theorie und Lehre, worauf sich des Verfassers Ursheil gründet, in so weit es die Kölner Sache betrifft. — Wie Unrecht thut uns der geehrte Herr Verfasser, wenn er uns die Absicht beimist, seine desfallsige Lehre secretiren zu wollen! — Im Gegentheile — nichts kann uns erwünschter sehn, als eine Veranlassung, jene so interessante, nicht auf der Oberstäche liegende Richtung des Protestantismus besprechen zu können, die uns nicht unbekannt war, unsers Wissens aber noch niemals ein so geistvolles und beredetes Organ gefunden hatte. Wir haben lange auf eine passende Gelegenheit gewartet, das an den Tag zu legen, was wir diessem "milden und versöhnlichen" Protestantismus zu sagen haben,

und hätten keine bessere finden können, als eine Schrift, an der nicht both genug zu rühmen ist, daß wir in ihr endlich einmal auf einen Gegner der Kirche stoßen, der aus dem Dunstkreise von Persidie und platter Bornirtheit heraustritt, welcher die Atmosphäre der gewöhnlichen Kämpen des heutigen Protestantismus ist, in deren Würdigung wir mit besagtem Gegner völlig übereinstimmen.

Wir übergeben baber mit Stillschweigen, was fich in je ner Schrift auf das Rolner Greignif begieht. - Der Berfafe fer wolle hierin einen Beweis unferer Billigfeit und unferer Achtung nicht verkennen. - Als er feine Brofcure fcbrieb, konnte er viele, feitdem an's Tageslicht gekommene Actenftude, er konnte namentlich die romische Staateschrift vom 4. Mart 1838 nicht fennen. - Batte er, um ein Beifpiel zu mablen, aemußt, wer die bekannte Buschrift verfaßt hat, die der Bischof von Trier feche Wochen vor seinem Tode an den beil. Bater richtete, hatte er gewußt, wie jener Pralat gur Unterfchrift derselben bewogen ward, - er murbe sie nicht als ben Ausbruck ber Gefinnung bes lettern citirt, noch auch fich auf ben Contraft berufen haben, den fie allerdinge mit dem Wiberrufe bes fterbenden Bifchofe bilbet. - Eben fo menig murbe er die Allocution Gregore XVI. in der Weife, wie er es gethan, angegriffen haben, wenn er damale ichon die Beilagen mir erwähnten romischen Staatoschrift bebergigt hatte. - Bielleicht hatte er aledann überhaupt das migliche Geschäft: Die Gefangennehmung des Grn. Erzbischofe von Roln rechtfertis gen zu wollen, ganglich aufgegeben. Giner folchen Aufgabe war felbst ein Talent, wie das feinige, nicht gewachfen, und es muß jedem Verehrer feines ausgezeichneten Beiftes ein peis nigendes Gefühl erregen, wenn er die ohne Urtheil und Recht verhängte Gefangenschaft bes Rirchenfürsten in einer Beife vertheidigt fieht, wie bieß G. 10 und 11 der in Rede fteben= ben Schrift geschehen ift. - Seinen Argumenten icheint uns. wenn wir auf den Kern der Sache geben, ein Gedankengana jum Grunde ju liegen, ber nicht beffer, fondern nur unflaallein ist, als der folgende: Strafe, im juristischen Sinne, ist nur da vorhanden, wo in Folge eines Verbrechens nach vors gängigem Processe über den Schuldigen ein Uebel verhängt wird; der Erzbischof von Köln hat weder ein Verbrechen begangen, noch ist ihm der Process gemacht worden, folglich kann die ihm widersahrene Veraubung seiner Freiheit gar nicht als Strafe angesehen werden, und die preussische Regierung ist somit gegen den Vorwurf willkührlicher Gewaltthat und Kabinetsjussis genügend gerechtsertigt.

Sätten wir das Recht, um feiner selbstwillen eine Bitte an den verehrten Berfasser zu richten, sie wurde dahin lausten: er möge der Borsehung danken, daß ihm die Versuchung und die Verantwortlichkeit erspart ward, durch seine amtliche Stellung bei jener welthistorischen Procedur betheiligt zu seyn. Er möge also auch nicht ohne Noth seine Sand in ein Gesbräu tauchen, über bessen Sauberkeit so bedenkliche Meinungen im Schwange sind und die Vertheidigung jener Schritte, die Manche in diesem Augenblick schon um Alles in der Welt ungeschehen machen möchten, Andern z. B., den herren Bunssen und Rehsues überlassen, welche zu solchem Geschäfte gewiß murdiger, vielleicht auch geschiefter seyn durften, als er.

Genug hiervon. — Es ist ein unerfreulicher Anblick, zu sehen, wie ein Shrenmann sich in eine Gesellschaft begiebt, die seiner nicht werth ist. Wenden wir uns statt deffen lieber zu einer Beleuchtung der von ihm bezweckten Versöhnung der kirchlichen Gegenfäße.

Das Streben des Protestantismus, in sofern derselbe nicht in der dumpfen Gedankenlosigkeit des Indisferentismus von Alstem, was Religion und Glauben heißt, gar keine Notiz mehr nimmt, — geht seit seinem Entstehen auf Vernichtung der von Christo gestisteten katholischen Kirche. — Dieses Ziel mag sich jeder der Protestirenden, je nach seiner Individualität, als ein schnell oder langsam erreichbares denken, es mit gewaltsamen oder hinterlistigen Mitteln erstreben, mit größerem oder gerringerem Eiser versolgen; — immer liegt dieses wesentlich ans

tikirchliche Streben bergestalt im Namen, in der Geschichte, in der Natur des Protestantismus, daß es gar nicht einmal vom Begriff zu trennen ist. Die allerverschiedenartigsten Umgriffe der Gegner der katholischen Wahrheit haben von jeher, bewußt oder undewußt, diesen und keinen andern Zweck gebabt; wer ihn wirklich nicht hätte, wäre nicht Protestant und gehorte dem Indisserentismus oder wenigstens seiner Grundrichtung nach, der Kirche an. — In hinsicht jenes Sharakters des Protestantismus stimmt aber der Instinct des kathoellischen Volkes mit der Beobachtung der tiessunigsten Gelehrsten und beide mit dem Bekenntnisse aufrichtiger oder unvorssichtiger Protestanten selbst überein, die heut, wie vor dreis hundert Jahren, nicht müde werden, von Zeit zu Zeit den nas hen Sturz und Untergang des Papstthums zu verkündigen.

Nicht also der ehrenwerthe Schriftsteller, von dem wir sprechen! Er versichert, kein Feind der katholischen Kirche zu senn; er halte den Kern des katholischen Glaubens — (wir werden sehen, was er darunter versteht! —) so heilig, wie den eigenen. Aus jedem Worte seiner Schrift weht und der Wunsch und die Sehnsucht nach kirchlichem Frieden und Versöhnung der getrennten Christenheit entgegen; daß ein Hirt und eine Heerde sey auf Erden, steht vor seiner Seele, wie eine heilige Hoffnung.

Diese hoffnung haben auf beiden Seiten von jeher Alle gehegt, die dem Bekenntnisse ihrer Kirche in Treue ergeben waren; jeder jedoch in umgekehrter Weise. — Wenn der Lutheraner für gewiß hielt, daß das "reine Wort Gottes" sich durcharbeiten musse, harrte der gläubige Katholik des Tages, wo alle Welt sich dem Statthalter Christi auf Erden in schulbigem Gehorsam unterwersen werde.

Anders lautet das Spftem, welches ein Kleiner Rreis, mitunter höchst geistvoller Protestanten sich seit den letten Decennien ausgebildet hat, und bessen kurzester Ausdruck uns in ber hier besprochenen Broschure entgegentritt. —

hiernach wird une allerdinge Frieden angeboten; aber

nicht jener Friede, wie ihn auch die Kirche, unsere Mutter, zu allen Zeiten empfohlen hat, — nicht der Friede, der sich gründet auf die innere Ruhe und Klarheit des eigenen Gemüths, auf treues und strenges Festhalten bis zum Tode an Allem und Jedem, was die heilige, apostolische, katholische und römische Kirche als Dogma gelehrt und als Geset der Kirchenzucht geordnet hat, daneben aber im Geiste dieser Kirche, auf die brüderliche, ohne Ansehen des Glaubens geübte Liebe gegen Jedermann, auch gegen den Frrenden. — Nicht dieser Friede wird uns hier geboten, sondern ein Friede anseherer Art.

"Die Tolerang reiche nicht bin, ein Berhältniß mahrhaften Friedens zu begründen; es gehöre etwas mehr Positives dazu". "Beide Confessionen mußten sich gegenseitig als Glieder ber Christenheit anerkennen" (S. 24.). - Ginige Ginsicht und einiger gute Wille muffe zu ber Ueberzeugung führen: "daß der mabre driftliche Glaube in der katholischen und in der evangelischen Kirche bestehen konne" (S. 27.). "Beide Theile follen einander nur zugesteben, daß fie Chriften, daß fie in ben wesentlichen Dunkten bes Christenthums einig seben" (G. 28 u. 20.). "Geist und Wesen des mahren Christeuthums bestehe nicht in dem Gegensatz des katholischen und des evangelischen Bekenntnisses und in dem Festhalten der einen oder andern form, fondern in dem Glauben an die Babrbeiten, woruber beide einverstanden find" (G. 33.). "Die erleuchtetsten katholischen Theologen wurden nichts wider die Behauptung einwenden":

"Daß das, was irgend einem Menschen zum Seil verhilft, nichts anderes sey, als das christliche Element, welches (wie sie zuzugestehen gewiß kein Bedenken finden) in der Confession beibehalten ift, die sie nach ihren Principien für irrig erklären".

So lauten die Grundzüge der Friedensvorschläge, mit benen die Ubmahnung von allem dogmatischen und sonstigen confessionellen Streite und die Versicherung parallel läuft: "bie Einigkeit im Wesentlichen sep unendlich mehr werth, als bie ftrenge Correctheit im Ginzelnen" (S. 70.).

Kande diefe liebevolle Busprache etwa kein geneigtes Obr. fo lebrt ein bedeutender Blick auf die fanfte Gewalt des Stat tes, die im hintergrunde fteht, mas der Widerstrebenden barre. "Wenn es unmöglich gehalten wird, daß ber romiiche Stuhl die Erifteng ber evangelischen Rirche anerkenne, so wurde bamit unwiderruflich ausgesprochen fenn, bag er nicht mehr bas Saupt ber Chriftenheit ift; er gabe fein Primat auf und fliefe von fich, mas dieffeits ber Alpen in ihm das Oberhaupt der katholischen Rirche verehrt, a murbe die eigenen Waffen gegen fich felbft febren". - Bir glauben felbft, daß die Errichtung des "preußischen Datrige date" eine ftillschweigende Voraussehung aller weitern Schritte jur Berftellung eines folden Friedens feb. Endlich beift es in bem (S. 160, Bb. II. diefer Zeitschrift abgedrud: ten) Sendschreiben unfere herrn Gegners: dag, wer etwa bie Idee eines Friedens zwischen ben Confessionen (beffen Praliminarien oben verzeichnet find) für eine Chimare hielte, fich über Unterbrudung nicht zu beflagen, noch ber an: bern Confession ihre Reindseligkeiten vorzuwerfen babe; ein Gedanke, ben ber Berr Minister v. Altenstein bereits in jenem berühmten Schreiben \*) an ben Berrn Erzbischof von Roln ausgesprochen bat, als er biefem, ber fich jener Urt bes Friedens bekanntlich nicht geneigt erwies, die bevorftebende Betampfung ber fatholischen Rirche anfundigte.

So ernsten Kriegesdrohungen gegenüber lohnt es ber Muste, die Bedingungen des Friedens zu prufen, der uns angeboten wird.

Sie laufen im Wefentlichen auf die, von unserer Seite

<sup>\*)</sup> Bom 12. Febr. 1837. Es ift oft, und unter andern auch in der Schrift: Die Gefangennehmung des Erzbischofs von Roln, von einem praktischen Juristen. Abth. II. S. 122 u. ff. gedruckt.

ausdrücklich ober ftillschweigend abzulegende Erklärung binaus: daß der Protestantismus dem der Erlösung bedürftigen Menschen die Mittel des ewigen heils, eben sowohl als die katholische Kirche zu gewähren im Stande sep.

Die dogmatische Grundlage biefer Union ift fo einfach, daß fie nicht einfacher gedacht werden kann.

Wir follen nur die Rleinigkeit jugeben: daß das, worin beide Theile einig find bas Wesentliche - und gur Geeligkeit hinreichend fep. - Daraus murbe mit unabweislicher Consequent hervorgeben: das Uebrige, d. h. die Lebren unserer Rirche, in soweit fie ber Protestantismus nicht auch die feini= gen nennt, find eine unwefentliche, eben fo überfluffige als läftige Menschensapung, eine willführliche Buthat gur reinen driftlichen Lehre, auf die es in Betreff ber emigen Geeligkeit nicht weiter ankommt. Dief vorausgesett, kann die Frage: ob folder Auswuchs zu dulden, ob er wegzuschneiden fen? eigentlich gar nicht bas Ob? fondern lediglich bas Bann? betreffen. - Da nun bekanntlich ber Protestantismus aus eis ner Losreiffung von der fatholischen Glaubenseinheit entstand, und seine Lehre ihrer Cubstang nach nichts ift, als eine Ruine und ein Bruchftuck ber gangen vollen katholischen Bahrheit, wir also in bem, was wirklich noch Christliches im heutigen Protestantismus übrig geblieben, nothwendig mit ihm übereinflimmen muffen, die Unterscheidungelehren dagegen folche Dogmen betreffen, die der Protestantismus gang verworfen oder verstummelt bat, so sieht auch ber Beschränkteste ein, - mas jener Kriebe bem Wefen und ber Sache nach fagen will. -Der Protestantismus leugnet nämlich und verneint, mas bie Rirche lehrt und fest; es erhellt alfo, bag burch folden Frieben die Bestimmung beffen, was als das Wesentliche und Feste im Christenthum angesehen werden foll, in die Sande der Gegner der Rirche gelegt mare. Denn es begreift fich leicht, in hinsicht deffen, mas Jenen ju verwerfen beliebt, . . stimmen ja beide Theile nicht mehr überein, folglich ift es

unwefentlich, als folches aber aufzugeben und - mit moglichen Glimpf! nach und nach zu befeitigen.

Es ift intereffant, ben "milben und verföhnlichen" Anfchlag in feine Ginzelheiten zu verfolgen.

Die Kirche lehrt, daß sieben Sacramente des neuen Bum bes von Christo zum heil der Gläubigen eingesetzt sepen. — Der Protestantismus glaubt, an zweien derselben zur Genüge zu haben. — Nach den unumstößlichen Grundfesten der Arithmetik wurde also folgen, daß wir unsern Glauben an funs Sacramente, in denen ja beide Theile nicht übereinstimmen, entweder gleich aufgeben, oder was im Wesentlichen auf dafelbe hinauslausen möchte, ihn fortan als unwesentliches Aussenwerk zu betrachten hätten.

Die Kirche lehrt die Wandlung des Brodes und Weines beim beil. Abendmable in Leib und Blut des herrn. verschiedenen Fractionen des Protestantismus dagegen find nach langwierigem Streite unter fich, zwar immer noch in ber Regation der firchlichen Lehre einig, in Sinsicht des Positiven aber babin übereingekommen, daß fie jedem Glaubigen bie Anfertigung eines diefen Dunkt betreffenden Dogmas fur ben eigenen Gebrauch anheimstellen. - Da alfo beibe .. Bekennt: niffe" in diesem Punkte nichts weniger als übereinstimmen. fo erfordert "der Geift und das Wefen des mahren Chriften thums", daß wir und des Glaubens an die Lehre unferer Rirde, in Betreff ber Transsubstantiation, entschlagen, ober was daffelbe ift, jugeben, daß der Protestantismus mit feis nem Grinnerungsmable eben fo weit reiche, als die allgemeine Rirche. - Die aufern Beichen bes Brodes und Weines, Die bei allen Bekenntniffen diefelben find, maren fonach das Befentliche; das Dogma bagegen, - weil barüber ber Streit ift, - bloge Form, an der man nicht festhalten durfe.

Die Kirche selbst, die uns eine Caule und Grundfeste ber Wahrheit ift, in deren Oberhaupt wir den Statthalter Ehristi verehren, deren Stimme wir als die Stimme Gottes zu hören gelehrt sind, — diese Kirche wird von den Protestirenden bekanntlich nicht als göttliche Einsetzung anerkannt. Daraus wurde folgen, daß der Glaube an die Kirche und ber Gehorsam gegen dieselbe dem "christlichen Elemente" fremd sepen, welches ja der Protestantismus, dem oben mitgetheilten Entwurf eines Friedensinstrumentes zufolge, beibehalten hat.

Daffelbe murbe von ber Beichte, von der letten Delung, bem Gebet für die Verstorbenen, bem Opfer ber beiligen Meffe, ber Anrufung der Beiligen, und überhaupt von allen andern Unterscheidungelehren gelten, wie fie irgend Ramen baben. - Wir durften une fortan, wie ebedeffen, Ratho= liken nennen, auch murde ein eigentliches, formelles Abschwören bes Glaubens an jene Lehren wohl nicht verlangi; wir mußten aber zugeben, daß darauf nichts ankomme, wenn Jemand in allen jenen Punkten bas Gegentheil lehre und glaube, mas die Rirche uns ju glauben vorstellt, ober mas baffelbe ift: wir mußten einraumen, bag jene Dogmen nicht auf göttlicher Offenbarung beruben, d. h. alfo, um es endlich rund beraus beim rechten Namen zu nennen: wir mußten in unferm Bergen und Gemuth Protestanten merben. - Da= für murde uns bann die unschätbare Wohlthat zu Theil, bag bie "verständigen Protestanten unserer Tage" (jedoch, wie ber Berr Verfaffer bingugufepen fich beeilt, mit Ausschluß ber Rationalisten und berer, die von dem Wefen unferer "Confession" feine Renntnig batten) und jugeben murden: "daß in ber römischen Rirche evangelisches Christenthum fep" (G. 70.).

Der verehrte herr Verfasser hat übrigens bei seiner ganzen Auseinandersetzung eine hauptschwierigkeit gar nicht bezührt. — Er hat den Protestantismus schlechthin als Einheit behandelt, und das als Wahrheit postulirt, worin die Glieder jenes Bekenntnisses mit der Kirche einig waren. — Es ist nicht freundlich, daß er dabei so gänzlich vergessen hat, in welcher Verlegenheit wir uns befinden würden, wenn wir, treuberzig und unbefangen wie wir von hause aus sind, auf seine Friedensbedingungen eingingen, und nun, bei Ermitte-

lung der Punkte, die wir kunftig als den rechten Kern der Shristenthums zu betrachten hätten; auf die Frage stießen: in welchen Stücken denn die Protestanten unter sich einig seyen? wo die Gränze zwischen den Rationalisten und den Gläubigen sey? und ob wir, um der Rationalisten nicht einmal zu ge denken, da sie der ehrenwerthe Autor fallen läßt, die Dreiernigkeit mit Hengstenberg annehmen, oder sie mit Tholuck als nicht begründet in den heiligen Schriften verwerfen follten?

Es ift nicht nöthig, daß wir den Gefühlen Worte leiben. bie fich im Bergen jedes tatholischen Christen regen muffen, ber biefe "Worte bes Friedens" vernimmt. Dennoch bitten wir unfre tatholischen Lefer ihre Entruftung ju beberrichen und es dem Beren Verfaffer jener Brofcbure Dant zu mit fen, daß er ein so völlig neues Licht auf das Berfahren ber preufischen Regierung in Betreff der gemischten Gben gewor fen hat. - Bisher mar die tatholische Welt der Meinung, es handle fich barum, ber protestantischen Religionsgesellschaft einen Ueberschuß an Seelen neugeborner Rinder guguführen. Diefer 3med erhellt freilich auch aus den diefen Punkt betref: fenden geheimen Papieren, ber zur Revision des preufischen Landrechts niedergesetten Commission, welche in bem britten Befte der bekannten oben angeführten Schrift eines praktifchen Juriften über die "Gefangennehmung bes Berrn Ergbifchofe von Roln" gebruckt zu lefen find. - Dennoch mußte es im: mer ein Rathfel bleiben, warum man fich fo viel Dube ge geben, die Rirche gur Ginfegnung ber Ghen gu bewegen. die sie verabscheut, oder warum die Berweigerung der Ausseg: nung der in einer gemigbilligten Che lebenden Wöchnerinnen Die bentwürdigen Berhandlungen zwischen dem herrn Oberprafibenten von Bodelschwingh und dem herrn Erzbischofe von Roln veranlaffen konnte. - Wie mochte eine Regierung auf einen rituellen Uct fo großes Gewicht legen, den fie nach ibren, fonft fo protestantischen Unfichten entweder ale leere Ceremonie verachten oder gar als "bapftischen Gremel" perabscheuen mußte! Das Problem ift durch die Brofchure un=

sers ungenannten herrn Gegners gelöst. Die katholische Kirche sollte stillschweigend und ohne es zu wissen durch alle jene Proceduren über ihre Bedenklichkeiten hinweg geleitet und dahin gebracht werden, durch concludente handlungen die gewünschte Erklärung abzugeben: daß das "christliche Elesment", durch welches der Mensch seelig wird, auch im Prostestantismus vorhanden sey; sie sollte die "evangelische" Staatskirche durch den bewusten Segen "anerkennen". Daher die Erbitterung und der Gewaltschritt, als sie sich dessen geweigert.

So ist denn also, hören wir unfre katholischen Leser fragen, das ganze Gerede von Frieden und Versöhnung nichts als Lug und Trug und eine plumpe Finte, uns um unsern Glauben zu betrügen? und in diesem grobdrathigen Nepe hoffte man uns zu fangen?

In der That wird ber gefunde Menschenverstand ber Ratholiten mobithun, fich folden und abnlichen Friedensvorschlägen gegenüber ohne alle Rücksicht auf die individuelle Alb= ficht beffen, ber fie thut, zu verhalten, wie jenes feine Ctudlein fehrt, bas Dr. Luther einft über Tifch feinen Gefellen ergablte: "Gin Saushahn mar auff einem Baum gefeffen, zu bem hatte ein Ruche, fo ungefehrlich vorüber gelauffen, gefagt: Er folte berab vom Baum fteigen, benn es were ein Landfried ausgeschrien, wie aller Zwietracht, Widerwillen und Uneinigkeit unter Menschen und Thieren aufgehoben were, und zu emigen Zeiten hingelegt fein folt. Aber ber San gab bem Ruchslein diese Antwort: Es mag fenn, fagte er, daß ein gemeiner Landfried aufgerichtet fen, und alles Widerwillens ftillftand geboten, bie Zeitung find mir aber noch nicht zukommen und verkundiget; Indes aber will ich mich halten, wie für Altereber meine Borfahren mit euch Ruch= fen und ewrem Gefchlechte, allwege fich gehalten haben".

Diese Vorsicht ift immer in allen Fällen, auch ben bests gemeintesten Unnäherungsversuchen der oben charakterisirten Art gegenüber unerläßlich nothwendig. Wenn ein Engel vom himmel eine andre Lehre brächte als die ber Kirche, welche bas rechtmäßige Organ bes heiligen Geistes ist, so follen wir, statt ihn zu hören, uns mit dem Zeichen des heiligen Arwzes verwahren. Allein mit dieser löblichen und in allen füllen nothwendigen Vorsicht ist die Frage noch nicht beantwortet: ob dem, der Sache nach verderblichen Friedensantrage denn immer und ohne Ausnahme eine bose und hämische Abslicht zu Grunde liege? hier ist der Punkt, wo die Sache ungleich verwickelter ist, als die Meisten unserer Glaubentgenossen ahnen.

Wohl mag in vielen Fallen der eingesteischte haß gegen die Rirche sich der heuchlerischen Maske der Friedensliebe be dienen, um desto sicherer seine infernalen Werke verfolgen zu können. Huten wir uns aber über die Person eines Jedweden von Denen, die draußen sind, ohne Unterschied und nähere Untersuchung den Stad zu brechen. Wir würden dadurch Vielen, z. B. dem herrn Verfasser der hier besprochenen Vroschüre großes Unrecht thun, vor allen Dingen aber uns über die innerhalb des Protestantismus selbst stattsindenden höchst merkwürdigen und complicirten Verhältnisse und Spaltungen täuschen, über welche vollständig unterrichtet zu seyn doch auch, aus vielen Gründen, rathsam seyn möchte.

Wenn der herr Verfasser der oben beleuchteten Schrift versichert: daß er kein Feind der Kirche set, so find wir unserer Seits der festen, vollen und aufrichtigen Ueberzeugung, daß diese Versicherung sowohl in Beziehung auf ihn, als in hinsicht einer ganzen, nicht unbedeutenden Classe seiner Glaubensgenossen, die reine und volle Wahrheit ents halte. —

Nicht Wenige von Denen, die heute in Deutschland aufserhalb der Kirche stehen, sind in Folge gründlicher Studien, tieferer Geschichtskenntniß, und richtiger politischer Ansichten auf einen Punkt gelangt, wo jener im Gemüth und Willen wurzelnde Geist des Widerspruches, jener haß der Wahrheit, ber den Protestantismus des sechszehnten Jahrhunderts charafterifirt, jene Saure, die sich an Allem ärgert, was der Kirche angehört, von ihnen gewichen ist. — Wenn sie versichern, daß sie die Kirche anerkennen, so ist dieß keine blose Phrase, sondern in dem Sinne vollkommen wahr, daß sie den Versuch: die Kirche vom Erdboden zu vertilgen, für ihre Person rein und völlig aufgegeben haben. Sie sind, was ihre protestantischen Gegner ihnen mit erbitterter heftigkeit täglich vorrücken, keine Protestanten mehr. —

Sie sind barum aber noch in keiner Weise Glieber ber Kirche geworden. — Sie mögen noch so billig über diese urtheilen, noch so richtig die misliche Stellung, ja die Unhaltbarkeit des heutigen Protestantismus würdigen, zur rechten, wahren, vollen Erkenntnis der alleinigen Anstalt zur Erlösung der Menschheit sind sie noch keineswegs gelangt. — Nachdem sie sich in dem engen, unbequemen Gehäuse des verjährten Widerspruchs nicht behaupten konnten und in die Kirche nicht eingehen wollten, sind sie jener unklaren, wis derspruchsvollen, verschwimmenden Richtung verfallen, die Friedrich von Schlegel richtig und wahr den Christianismus vagus nannte.

Auf diesem Standpunkte steht der ehrenwerthe Mann, deffen Friedensvorschläge und zu dieser Erörterung Veranstaffung geben. —

Erst wenn wir diesen Gesichtspunkt sesthalten, gewinnen wir die rechte Einsicht in jenes ganze System und begreisfen die Möglichkeit, wie dergleichen Anträge gemacht wers ben konnten. Wäre die Glaubensspaltung nicht geschehen, und hätten Jene, von benen hier die Rede ist, heute noch einmal das "Reformationswerk" kon vorne anzufangen, — wahrlich! die Welt bliebe katholisch und die abgefallenen Länsber Deutschlands dem Statthalter Christi in Treue ergeben.

Noch mehr! Wenn fie an einem Morgen erwachten und über Nacht ware Alles, was Protestantismus heißt, mit Mann und Maus zu Grunde gegangen, fie felbst und ihre Freunde aber fänden sich, ohne ihr Darzuthun, beil und

wohlbehalten im Schiff der alten. Mutterkirche, — Riemand ware zufriedener damit als fie felbst.

Das was sie abhält, mit männlich ernstem Bewußtehn und freiem Willen Gott und der Wahrheit einfach die Ehre zu geben, ist ein Netz, gewoben aus Familienliebe und Freundsschaftsbeziehungen und Cotterieverhältnissen, welches mit taufend und abertausend kleinen unsichtbaren Fäden auch den Stärksten umstrickt hält; es ist bei vielen eine übelangewandte, militärische Dienstreue, die den Fahneneid auch auf die "Staatslirche" ausbehnt; es ist jener falsche Ehrbegriff, der die Weinung erzeugt: je drohender der Verfall des Protestautismus hereinbreche, desto weniger durfe man ihn verkassen; es ist endlich bei schwächern Seelen die Furcht vor der zeit lichen Schmach und den weltlichen Folgen des Schrittes.

Dag diese Motive alle flar gedacht auf ber einen Seite ftanden und das Bewußtseyn der Wahrheit der katholischen Rirche ebenso bestimmt auf der andern, - dieß anzunehmen ware ohne Zweifel ein großer Frrthum. - 5m Gegentheil, fie wollen nicht mit fich felbst vollständig ins Reine fom men, denn fie icheuen inftinctmäßig den möglichen Rall. daß sich jemals die Nothwendigkeit einer Rückfehr zur katholischen Rirche ihrem Gewissen gebieterisch aufdringen könnte. Sie wollen nicht aus der unbestimmten, schwankenden Mitte beraustreten, in die fie fich gestellt und wehren und ftrauben fich mit frampfhafter Unftrengung, fobald ihnen die Enticheis bung nabe tritt. Um fich vor ihrem beffern Gelbft au fouben, malgen fie fich ein Riesengebirg nichtssagender, mit Billführ und Absicht berbeigezogener Zweifel oder ichlechter Be benklichkeiten, an die fie fetbft kaum glauben, vor den Pforten der Kirche auf, damit es ihnen den Gintritt wehre. Ober fie täuschen sich mit der hoffnung, es werde je ein Zeitpunkt kommen, wo es zwei Wahrheiten geben oder der Dom der katholischen Wahrheit und irgend ein idealisirtes und purificirtes Protestantenthum eine Doppelfirche bilden könnten!

... Co zeigt, um ein Beispiel herauszuheben, die Brofchure

von ber wir oben fprachen, bis auf welchen Gipfel biefe, leis ber nicht unverschuldete Bermirrung der Begriffe selbft bei ben ausgezeichnetsten Röpfen fteigen konne, wenn fle fich von ber allein festen Grundlage bes mahren Glaubens lossagen. Es wird zugegeben (G. 35), daß die "evangelische" Rirche "burch den Berluft aller firchlichen Antoritat" in febr bebenkliche Gefahren gerathen feb. - Mit diesem Geftanbuif ift - Alles gefagt, ba es einerseits für eine Rirche nur die Autorität des göttlichen Befehle und Auftrage ges ben kann, und der Verluft diefer Autorität fo viel beifft als Abfall von Gott und der Wahrheit, andererseits aber, und auch abgesehen biervon, eine Rirche, die keine Autorität bat. auf welche fie fußt, an fich ichon jenem berühmten Meffer obne Klinge gleicht, deffen heft verloren gegangen. Und bennoch wird auf derfelben Seite und zugemuthet, unfere Aus toritat aufzugeben; - (Geift und Wefen des Chriftenthums beständen nicht in dem Nesthalten der einen oder andern Korm!) Als wenn ber Protestantismus dadurch eine Antorität gemanne. daß wir fie fahren ließen! - als wenn den balben Protestanten badurch geholfen mare, bag wir ihnen in ihrem Gerfal Gesellschaft leifteten!

Ein solches Spstem kann nun unmöglich geeignet seyn, benen, die es zum ihrigen gemacht, das ruhige Glück eines mit sich selbst einigen Glaubens zu gewähren. Die katholische Kirche in ihrer beneidenswerthen Sicherheit des Glaubens ist ihnen ein immerwährender und um so größerer Vorwurf, als sie sich der geheimen Ehrsucht vor derselben nicht erwehren können. Sie hält ihnen einen Spiegel vor, an den sie wie gebannt sind mit ihren Blicken, und in welchem sie mit Schaubern und Bangigkeit sehen, was sie seyn sollten und nicht sind. — Diese Kirche hat, des heiligen Geistes, der durch sie spricht, bewust, über diejenigen, die sich mit Willen und Absicht gegen sie aussehnen, das Anathem ausgesprochen, und dadurch seierlich erklärt: daß wer hier es verschmäht diejenigen zu hösren, die Gott gesendet hat, dem Urtheile des herrn vorbehals

ten bleibe , wenn er wieder kommt jum Gericht über die Le bendigen und Todten. - Diefer Buftand angstigt und qualt Jene, die in der oben bezeichneten Mitte fchweben und biefe innere Bein und Unruhe ift es, aus ber jenes Monftrum ei nes Gebankens bervorgeht: bie Rirche Gottes moge ibre nevan: gelische" Rirche "anerkennen"; fie moge erklaren: bas Seber auch im Protestantismus feelig werden konne. 2or allen Dingen aber, fo fordern fie, tein Streit um bas Dogma: freilich! er wurde ihnen ben Dorn in bas munde Gewiffen bruden. Dag ber, welcher bie Babrheit ju befiten glaubt, municht und fordert: jeder Undre moge diefelbe gnerkennen. begreift fich; daß aber eine firchliche Gemeinschaft von benen begehrt, die fie fur Irrende halt: fie mochten jugeben, baf beibe Theile Recht haben konnten, bieg ift nicht er bort, fo lange die Welt ftebt, und beweist, wie wenig man be druben feiner eigenen Cache gewiß fep. - Merkt Shr denn nicht, daß Ihr es fept, die gerade burch diefe Bumuthung, wie widersinnig sie auch fet, bas Recht und die Dacht ber Rirche anerkennen? Ift diese Rirche die mabre, bat fie die Macht zu binden und zu lofen, warum bekennt Ihr Gud nicht au Ihr vor Gott und ben Menfchen? Ift fie nicht bie mabre Rirche, fondern im Jrrthum, mas liegt Guch an ibrer Unerkennung? ift fie abgefallen was fummert Guch ber Bann den sie über Euch ausgesprochen bat?

Jene Unsicherheit und heimliche Angst erklart auch, wie es möglich war, daß Andere, z. B. Leo, deren Formen wenisger der feinen Gesellschaft angehören, als die des oben erwähnten herrn Autors, in einer und derselben Schrift der Sache nach den Protestantismus vollständig fallen laffen und dennoch gegen die Kirche in einem haße entbrennen, der ihnen jedwedes ruhige Urtheil raubt. — Leidenschaftliche Naturen psiegen nicht selten was sie qualt und peinigt nach aussen zu werfen und, um ein früheres Gleichnis fortzusuhren, den Spiegel zu zerschlagen, der ihnen das Bild eines verzstalteten Antliges zurückwirft.

Noch bleibt uns zum Schlusse die Beleuchtung eines Irsthums übrig, mit dem sich die Besseren unter jenen Protestanten der richtigen Mitte, die keine mehr sind, über die Gesahr ihrer Stellung zu täuschen pflegen. — Rechtgläubige Theologen hätten anerkannt, daß möglicherweise auch eine von der Rirche durch die äußere Form getrennte Seele ihr innerlich und der Sache nach angehöre und deshalb nach dem Tode dieses Leibes zu Gott eingehen könne. — In der hoffnung, zu diesen Auserwählten zu gehören, beruhigen sie ihr Gewissen mit dieser milden und allerdings, auch nach der strengssen Kirchenlehre, wohl zu rechtsertigenden Meinung. — Alle lein sie haben dieselbe nur halb und deshalb durchaus irrig ausgefaßt.

Die Kirche verdammt die Irrlehre, weil sie selbst, nach ihrer von Gott empfangenen Sendung, die Pflicht hat, die Wahrheit zu verkünden, und weil die Säreste — mag sie gleich, wie überhaupt jeder Irrthum und jede falsche Religion, immer noch Spuren und Reste der Wahrheit in sich tragen — die Totalität der Erlösungsanstalt zerstört. Die Irrlehre ber raubt also diejenigen, die ihr folgen ganz oder theilweise der Mittel des heils, und öffnet ihnen durch die falsche Lehre, die sienen giebt, so viel an ihr ist, die Pfade zum ewisgen Verderben. —

Die Frrenden bagegen sind, wie der tägliche Augensschein lehrt, entweder solche, welche die Wahrheit nicht wisssen, oder dieselbe nicht wollen. Auf diesem Unterschiede des Wissens oder der Kenntniß vom Willen und here zen des Menschen, beruht die, von der Kirche allgemein ans genommene Eintheilung in formelle und materielle häsresie. Die letztere bewegt sich rein auf dem Felde des Wissens. Sie wird zur sormellen häresse sobald sie in die Resgion des Willens hinüberspielt. — Jene schließt nicht aus, daß der Mensch, der sich dem Elemente von Wahrheit, welsches an ihn gekommen ist, mit ganzer Seele anschloß, und der sich nach dem himmlischen Lichte sehnte, von dem eine Albe

nung an ihn gelangt war, burch die ewige Gnade vor den Wirkungen der Irrlehre, in der er geboren ist, bewahrt und und zum ewigen Leben geführt werden könne. — Er wird in diesem Falle trop der häresie, nicht durch sie, gerettet, und die Gnade ergänzt, was ihm in der Erkenntnis und (durch diesen Mangel) an den sichtbaren Mitteln des heiles fehlt. — Denn die Kirche lehrt, daß jedes zum heile nothwendige Sacrament so körperlich, wie durch das Verlangen und die Sehnsucht empfangen werden könne, die der des heils Begierige danach empfindet. Allein die nothwendige Bedingung dazu ist eine Semüthsstimmung, kraft welcher der, der ohne seine Schuld auf dem salschen Wege ist, den rechten ohne alle Saumnis ergreisen, und sich des von Gott geöffneten Weges, zu ihm zu kommen, bedienen würde, wenn er ihn kennte oder jemals kennen sernte.

Gerade diese der Wahrheit offene Gemuthe = und Billensstimmung findet nicht ftatt, fobald bie Barefie ben Bil-Ien berührte. - Jener arglofe Naturzuftand bort auf, fobald entweder ber 3weifel an ber (falschen) Religion sich bervorthut, in ber man geboren ward, ober die wahre katholis iche Lebre bem Irrenden auf irgend einem Wege zugekommen und verfündiget ift, wozu die jetige Beit besonders reich: liche Gelegenheit darbieten durfte. - Im erstern Salle batte er eben durch den 3meifel einen Stachel in fich, die Wahrheit gu fuchen und Gott um beren Offenbarung zu bitten; - im lettern ift ihm die Wahl zwischen ber Wahrheit und der Luge angeboten, eine Bahl, die das Berg und bas Gemiffen, nicht die menschliche Wiffenschaft, oder die dialectische Runft und Die weltweise Bildung zu treffen bat, und die er mit Sulfe ber Gnade Gottes zu treffen hinreichend befähigt ift. - Sat ber Mensch gemählt, so ift fein Glaube feine That. Webe bem, ber bei bem Suchen nach ber Wahrheit aus Trägheit ober Lauigkeit, ober weil er fich fürchtete auf eine bitter schmeckende Frucht der Erkenntniß zu ftoffen, willführlich auf halbem Wege fteben blieb; webe und abermals webe bem, ber aus Saf ober Sodmuth, ober weil er fich icheute vor ber Welt zu bekennen: baß er und seine Parthei, so lange bem Frrthum gefröhnt, ober aus Menschenfurcht, ober Augendienerei ber Stimme feines Gemiffens Schweigen gebot; die auf ihn eindringende Wahrheit abwehrte; nach Argumenten suchte, um fich gegen fie au vertheidigen und um die geheime Sehnsucht nach der Wahrbeit zu erflicken, ben falichen Boten opferte: - Denn alfo lebrt uns der Glaube: 3hm mare beffer, er mare nicht geboren. -Wir richten Riemand, sondern seinen Richter und die Bage, auf ber gewogen werden wird, tragt er in fich in feinem Bewiffen, und nach beffen Ausspruche tann er felbft feine Rechnung mit bem bobern Richter machen. - Wenn uns alfo Giner von benen, die draufen find, fragt: Glaubst Du, daß ich verdammt fen? bem entgegnen wir: bas fteht in Gottes Gericht; mir wiffen es nicht, frage Dich felbft und Dein ei= Mit suflich tanbelnber Rebe aber, nach genes Gewiffen. ber Beife Diefer Beit, Jene Die alfo fragen in Schlummer gu wiegen, murden mir fur ein Berbrechen halten. Das Berbaltnif ber Confessionen muß mahr und offen, ohne Schlaue und fünftliche Umredung, von beiden Theilen in's Auge gefaßt werben, wie es ift. Denn, um mit Worten unfere herrn Gegnere zu reben: "vor allen Dingen Wahrheit - ohne welche es weder Treue noch Geborfam, fondern nur Scheinbilber für beibe giebt - mit zweideutigen Phrasen wird diese Un= gelegenheit nie in Ordnung gebracht werden, es handelt fich babei ja nicht barum, eine Differeng zwischen zwei Sofen mit feinen Wendungen auszugleichen, fondern bavon, Berhaltniffe festauftellen, welche die Gewiffen von Personen berühren, denen febr wenig an den Formeln politischer Actenftude, fonbern alles an einer Haren Entscheidung liegt."

## XLII.

## Acta Romana.

Die Berren Braun und Elvenich haben es fur nothig gehalten, bie Schicffale und Ergebniffe ihrer hermefianifden Sendung nach Rom bem Publifum in einer eigenen Schrift: Acta Romana (hannover und Leipzig 1838) eines Breiteren mitzutheilen. Wie fie verfichern, ichien ihnen bie Corge fur ihren guten Ramen (praef. p. VIII.) bies zu forbern, weil burch die mannichfaltigsten Zeitungeartifel die mabre Lage ber Dinge entstellt, ober nur unvollständig ju öffentlicher Runde gefommen fey. Diefe lobliche Bekummernif ift unftreitig anzuerkennen - aber wie, wenn jene unrichtigen Iagesnachrichten gerade ben Freunden ber beiden Berren ibren Urfprung ju verdanken hatten, wenn gerade fle es maren, welche zuerft eine Beröffentlichung ber Actenftucke peranlagten, bie feinen andern 3med hatte, ale bie ruhmredis gen Ausstreuungen jener Parthei ine frechte Licht gu ftellen? Wir nehmen das wichtigfte Organ der Deffentlichkeit in Deutsch= land, die allgemeine Zeitung, jur Band und verfolgen aufmerkfam die Nachrichten über bie bermeffanische Sendung nach Rom — und siehe da: von dem Augenblicke an, wo beide herren ihren Wanderstab ergriffen (im Mai 1837), bis jum Ende Septembere beffelben Jahres, wo die erfte, auf Documente begrundete Darftellung ber Cache erfolgte, begeg: nen wir in jenem Blatte nur einem Artitel über fie, ber, mit vorlauter Prablerei, bie Soffnungen ber bermefianischen Parthei und die muthmaglichen Erfolge ber romischen Unterbandlungen zu Markte trägt. Rührt biefer Artikel etwa

von ben Gegnern her, ober ist er aus anderer Quelle gesichöpft, als aus den brieflichen Mittheilungen der Gesandten, die sich, wie wir spater sehen werden, anfangs sehr sanguinisschen Erwartungen hingaben? Und jene vielsachen Gerüchte, die damals am Rheine umliesen, von dem guten Fortgange der Mission, von der Uebereinstimmung römischer Theologen mit hermes, von der Ueberlieserung der gegnerischen Anklageschriften in die hande der hermesianischen Boten — es sind doch wohl nur Ergüsse geheimer herzensfreuben gewesen, zu welchen die Correspondenz der beiden herren einige Ursache gab. Wenn sie also über die fatalen Zeitungen klagen, so mögen sie bedenken, daß die lügnerische Großsprecherei lediglich auf ihrer Seite gewesen ist, und daß demnach die Sorge für ihren guten Namen etwas früher hätte beginnen sollen.

Der zweite Beweggrund zur Berausgabe ber Acta Romana ift eine garte Sorgfalt für bas Wohl ber Rirche fprachen fie nicht - bas meinen bie Berfaffer - fo murbe der hermestanismus ungehort verdammt, die hermestaner aus Lebramt und Seelforge vertrieben werden, und an die Stelle biefer echten Lebre, die mit jener ber bewährteften, auch romifchen Theologen übereinstimme, ber Lamennaismus, Bautainismus und fonftige Ungeheuer treten. Man muß alfo die Bischöfe Deutschlands marnen, daß fie die Rirche mahren (bie nämlich vom beil. Stuble preisgegeben ift) und wenigftens bei ihnen das Geschrei der Gegner keinen Gindruck mache (praef. p. XIII) - ein feiner Bint fur bie deutschen Pra= laten in offenem Gegensatz gegen ben beil. Stuhl die verurtheilte Lebre ju protegiren, eine beutliche Invite jum Schisma, zur Rationalfirche, beren Dogmatik bann ber Bermefianismus als wenigstnehmender liefern wird. Aber freilich, es ift drauf und dran, daß das Lamm den Wolf bei lebendi= gem Leibe frift - es find die erschreckenoften Symptome vorbanden, daß die Bermeffaner, jene friedfertigften Beschöpfe, die feit mehr als funfzehn Sahren tein Baffer getrubt (außer Bufällig beim Fifchen) und auch gang gewißlich nicht bas Pulver erfunden und nichts weniger im Ginn gehabt haben, als alle Lehrstellen zu befeten, der Partheimuth gum Opfer fallen werben. Und dabei die ausgesuchte Graufamkeit! Man fiebt, wie der herr Generalvicar von Roln nicht mit einem Streich, nein gang langfam und besto schmerzlicher bem Germefianie mus ben Garaus macht, und dabei icheinbar immer auf beffen Gegner ichlägt, wie ein hermesianer nach bem anbern auf bie beften Pfrunden ins Exil muß und die Unglucklichen recht eigentlich zu Tode gefüttert werden. Die schrecklichste aber von allen Intriguen und Martern ift die, daß bas Frankfur ter Journal und die Leipziger Zeitung und herr Carove und herr Rheinwald, und wie fonft die Leute alle beifen, bei ber Folterbank fteben und mit verbiffenem Lachen den Bermefianis mus als fehr loyal, fehr zeitgemäß, fehr unschuldig verfolgt, lobpreifen und ihn in einem fort nöthigen, Bruberfchaft mit ihnen zu trinken. Darüber mußten fich Steine erbarmen und warum leiden die Armen Alles dieß? weil fie unerschrocken die Lehren von Lamennais und Bautain angreifen, ben Mofticismus und Pantheismus verfolgen und aus Pflichtgefühl beren Unbanger in Deutschland benunciiren. Unter ben lettern icheuen fie fich nicht einen Ramen zu ermabnen, ben bas gange katholische Deutschland ehrt, und ben. ein weiter Rreis von Freunden, auch unter den Protestanten, mit Liebe und Achtung nennt: Windischmann in Bonn ift einer jener gefährlichsten Mpfliter, ben bie Acta Romana bekam: pfen - ein Mann, ber, wie feine Freunde miffen, vom Unfang an Lamennais Bestrebungen aufe entschiedenfte abbold war, und weit von einer Lebre entfernt, wie fie ihm bier (praef. p. X) mit imperturbabler Unverschämtheit aufgeburbet wird: "als fen die Vernunft durch den Fall in ihrer Gubftang und ihrem innersten Rern verdorben, und gang untaug: lich zur Erkenntnig Gottes" - ftete ale ben bochften 3med ber Philosophie die Vorbereitung und Erhebung diefer Bernunft jum Empfange ber gottlichen Gabe ber Offenbarung gelehrt bat. - Doch wir werden fpater Gelegenheit haben auf bie Verunglimpfungen ber Acta Romana gegen biefen wurdis gen Greis zuruchzukommen.

Nachdem die Berf. fo die Grunde ihres offentlichen Auftretens entwickelt haben, geben fie von p. XVII eine Ge schichte ihrer Vilgrimschaft nach Rom. Da war bei ber Anfunft Alles lieb und gut. - Die Cardinale und die Orbenegenerale ließen allerlei Soffnungen durchblicken, und aus ben Reden der Theologen ergab fich, daß man in Rom fo ziemlich bas bermefifche Spftem lebre - mit andern Worten: bie guten Pralaten baben die gang gewöhnlichen Formen aufferer Soflichkeit erfullt, und ihnen die Thure nicht gewiesen, ben Theologen haben die herrn nach bem Munde geredet und ben himmelweiten Unterschied zwischen der gewöhnlichen fcholaftischen und bermeftanischen Methode Huglich jugebeckt. Es ware unglaublich, wie febr fich die Ginbilbungefraft ber 216gefandten bei biefem vorgeblichen Erfolge erhipt bat (mober jene oben ermabnten Beitungeartikel und Gerüchte entstansben), wenn wir nicht abnliche Gelbsttäuschungen furglich bei Beiftesvermandten bemerkt hatten. Als das Domcapitel zu Röln jene bekannte unangenehme Bufdrift von Rom erhalten hatte, thaten feine Bertheibiger in ben Zeitungen erstaunlich vergnügt, ale fen basfelbe vom Papfte anerkannt, und noch obendrein gesegnet - und Alles bas auf ein gewöhnliches Schlufformular bes Breve's bin. Gin abnlicher Jubel erhob fich unter den hermefianern, ale Cardinal de Gregorio herrn Elvenich für die Uebersendung der Acta Hermesiana freund= lich bankte, ohne aber auch nur die leifeste hoffnung einer Linderung des papftlichen Urtheils ju geben (f. Doc. IV ber Acta Romana). Das Talent biefer Berren, fich Illufionen ju machen, erscheint aber im glangenoften Lichte bei ber p. XX, ff. beschriebenen Audienz des beil. Baters. Es lag natürlich tief unter ber Burde des Oberhauptes ber Rirche, fich in einen perfonlichen theologischen Disput mit feinen Untergebenen einzulaffen - wir feben ibn baber, nach bem eis genen Berichte ber Reifenben, nur flüchtig, gber ernft einige

Punkte bes Streites berühren, ben Digbrand, ben fie m feinem Breve an den Bischof von Strafburg gemacht baben rugen und fie bann mit den Worten entlaffen: er boffe, i sepen nach Rom gekommen, um belehrt zu werden, nicht m ju belehren. Wenn bie Berren trot ber letten febr beutliche Worte fich bennoch mit der Erwartung trugen, ben beil. Be ter über feinen Grrtbum in Betreff der bermefifchen Sonit ten belehren zu konnen, fo find fie mahrlich nicht getäuscht worden, fondern baben fich felbft getäuscht. Man batte ibne in der That keine andere hoffnung gemacht, ale bag der beil. Bater ju ihrer Beruhigung, nicht jur Revision des Dre ceffee eine vollständige Ueberfepung der bermefischen Schrif ten von ihnen annehmen wolle - offenbar nur, um ib nen den Vorwand ju nehmen, daß die Gegner falfch über fest hatten, und um ben Grrthum in ihrer eigenen Ueberfenun'a nachzuweisen. Daß man in Rom jene Ueber fenung erwartete, baben die Berf. felbst tein Bebl (p. XVIII.): man glaubte fogar, fie batten diefelbe ichon fertig mitgebracht. Um des Friedens willen behandelte man die Derfonen bet herrn Braun und Elvenich mit freundlicher Schonung, weil man bei ihnen gute Absichten vorausseste; in ber Sache aber etwas zu andern ober nachzugeben, ift niemals dem beil. Stubl in den Ginn getommen, und bei einiger Renntnif ber Rir: chengeschichte hatten dieß die herrn vor ihrer Abreife aus Deutschland miffen und der preufischen Regierung Die Reifetoften fparen konnen. Jene vortheilhafte Meinung aber. Die man vielleicht bie und ba von den auten Absichten der Gefenbeten hegte, murde, wie ber Schreiber diefes aus febr guper: lässigen Privatnachrichten weiß, durch ibre eigenen unporfich: tigen und unehrerbietigen Meußerungen über ben Beren Grie bischof von Roln, burch bie großsprecherischen Urtikel in ben Beitungen, die man ju Rom las, endlich durch ihr verfehrtes Wefen bei den Unterhandlungen felbft vollständig gerftort; benn bas, worauf man fich in Rom allein einlaffen woftte: eine Unnahme ber Uebersepung ber hermesischen Schriften.

- wurde blog burch die Schuld biefer herren unmöglich ges macht. Somit ergiebt fich alfo, bag bie Behauptung ber herren,
- i fie feben anfange ju großen Erwartungen berechtigt gewefen,
- lebiglich auf Selbsttäuschung beruht, und man zu Rom ihnen iniemals irgend eine hoffnung zur Alenderung des ausgesprochenen Urtheils gemacht hat; das Gerede einzelner untergeordneten Privaten oder die Jufionen eines gewissen Gesfandten können natürlich von gar keinem Gewichte seyn.

Es ist indessen nicht ohne bestimmte Absicht, wenn die Reisenden jene in ihren Augen anfänglich glänzenden Ausssichten so nachdrücklich hervorheben. Sie wollen nämlich den Berlauf der Sache so darstellen, als ob zuerst die hellste Gnadensonne über sie geschienen habe, und der heil. Vater schon darauf und daran gewesen sey, das übereilte Urtheil zurückzunehmen — da sey plöglich ein unerwarteter Einstuß von außen hergekommen, der jene ins Kraut geschossene Saat verssengt habe.

Woher aber jener außere Ginflug gefommen, wird p. XXVI febr beutlich ausgesprochen: eine diplomatische Note gur Ungunft ber Bermefianer von bochft gewichtiger Seite ber foll bie Unterhandlungen abgebrochen haben. Nicht einge= meibt in diplomatische Gebeimniffe, wollen wir die Erifteng einer folden Note babingestellt fenn laffen, und nur diejenigen 3meifel ermabnen, die fich bei ber mofteriofen und mpftificirenden Beife aufbrangen, mit ber die Vilgrimme von biefem Staatsevenement reden. Nach ihrem eigenen Geftand= niß haben fie fich nach Berlin gewendet, um befagtes Uctenftuck zu erhalten, die Mittheilung wird ihnen jedoch aus poli= tischen Grunden verweigert - aber wie in aller Belt fame benn eine Correspondeng gwischen bem beil. Stuhl und einer andern Grofmacht nach Berlin? Ober haben wir unter jener Rote eine borthin gerichtete ju verfteben? bas ift außerft unmahrscheinlich - fo viel aber gewiß - es mag fich mit ber= felben verhalten, wie es immer will: jene beiben Berrn batten fich nicht empfindlicher ins Ungeficht ichlagen konnen, als indem sie ihre betreffende Correspondenz mit Hrn. v. Schmedbing publicirten, welche auss klarste beweist, wie sie, mit da ihnen so wohl anstehenden und erbeigenthümlichen Imperimenz, ihrer Regierung nichts mehr und nichts weniger zuge muthet haben, als zu Begünstigung ihrer Partheizwecke, ein anderé Macht gröblich zu beleidigen und Cabinetsgeheimnisk in den Koth ihrer Polemik herabzuziehen.

Eben fo gewiß ift es ferner, daß der beil. Stubl, in Be jug auf dogmatische Entscheidungen, niemals anders wober Inspirationen erwartet, und in biefem Falle um fo weniger erwarten konnte, als man bie Cache ale vollfommen entichie ben, und bas in ber damnatio enthaltene Urtbeil immer als unabanderlich betrachtete. Die Behauptung der Berren alfo, bag jener angebliche biplomatische Impuls ber Wendepunk ihrer bieber blubenden Gefchäfte gemefen, und bag man fru her in Rom ihnen hoffnung zur Modification des Urtheils gemacht habe, ift (wir erklaren es auf bas Bestimmtefte) ge radezu eine Unwahrheit, die um fo verwerflicher erfcheint, wenn wir ihren gebeimen 3wed erwagen. Man will namlid bas Oberhaupt ber Rirche als bas schmache Werkzeug einer einflugreichen Parthei darftellen, als eine Marionette, Die von andern gegängelt wird, um das Unfeben beffelben vollfommen ju untergraben. Um nicht der Uebertreibung beschuldigt ju werden, wollen wir nur folgende wortliche Stelle aus bem Schreiben eines Unbangers einer verwandten philosophischen Schule an Brn. Braun anführen, welches bald nach Bekannt werden ber damnatio von den Bermefianern eifrigft in Abschriften verbreitet murde: "Und wenn man erft die fcmutis gen Bande fennt, welche bie Rarten mischen, die bann ber arme Papa berausspielen muß, die unter dem Tifch ben Raben gieben, ber feine Sand in Bewegung fest gur Unterschrift folder Damnationen und Fulminationen". Diefe, eines Ratholiten fo wurdige Ansicht haben die Bermefianer unter Studenten cirkuliren laffen und berginniglichft getheilt; man fann bemnach beurtheilen, mas von ihren Berficherungen ber Ergebenheit gegen ben heil. Stuhl in ber Vorrebe ber Acta und in ben Bufdriften an ben Papft ju halten feb. Wir wollen die gange Streitfrage auf folgende, febr einfache Formel gurudführen: Die hermesianer halten bas System ibres Lehrers für bas allerkatholischste, für die mahre philoso= phische Banacee des Unglaubens, fur den Ausbund ber Dr= thodoxie - gut, wir wollen es glauben - wenn nun in eis ner Beit, wo ein öfumenisches Concilium ju ben Unmöglich= lichkeiten gehört, bas Oberhaupt ber Rirche als doctor ecclesine biefes unvergleichliche Spftem feierlich fur falfch und irrig erklart, fomit nichts mehr und nichts weniger thut, ale bag er bie angeblich orthodore Lehre felbft verdammt, fo find die beiligften bogmatischen Intereffen ber Rirche berlett, fie felbft hat in ihrem Oberhaupte geirrt, es ift diefer Grrthum ben Rathos lifen jur Pflicht gemacht, und es handelt fich nicht etwa um Die Infallibilität bes Papftes, fondern um die Grrthumelofig= feit ber Rirche im Allgemeinen. Mit ber ftrengften logischen Consequenz folgt aus bem Gefagten, baf biejenigen, welche bie boctrinelle Entscheidung über bas bermesische Spftem als eine Ausgeburt bes Grrthums und bes Partheihaffes barftels Ien, ben Papft felber ale die willenlose Maschine anderer, auf= gebort haben, Ratholiten ju fenn, indem jene Unficht noth: wendig die Möglichkeit einer Unterdrückung der mahren Lebre in der Rirche voraussett. Indem alfo die herren Reisenden mit ben löblichften Absichten die Auctorität bes beil. Stuhles gu erschüttern suchen, ift ihnen weiter nichts gelungen, als burch ihre Vorrede den unumftößlichen Beweis ihres Abfalles von dem katholischen Princip zu liefern.

Wir behaupteten oben, die Abgesandten hätten in Rom auch nicht den leisesten Schimmer von hoffnung zur Abanberung der damnatio erhalten, und stühen uns dabei auf höchst zuverlässige Berichte. Der Erweis dafür ist indessen schon in den Actis Romanis selbst zu finden. Am 26. Mai 1837 kommen die herrn zu Rom an, am 5. Juni haben sie enie Aubienz beim Cardinal-Staatssecretar, der ihnen aus-

brudlich erklart, daß er mit ber Ungelegenheit fich nicht be faffen tonne, und fie in einem andern Schreiben v. Q. Jum (Doc. VIII p. 25) an ben General ber Jefuiten verweist; am 14. nimmt ihnen der Papft felbft die eitle Soffnung, ben beil. Stuhl belehren zu können, und als nun ihre Transactionen mit bem vom Papfte Beauftragten beginnen, wird ihnen in einem Briefe bes Generals (Doc. XIII p. 58) febr beutlich ibre verkehrte Beife bei bem Gange der Unterhandlungen vor gehalten. Da fie aber auch hierdurch fich noch nicht bedeuten laffen, fo erfolgt am 19. Juli eine gang bestimmte Uniwort, worin erklart wird, daß die damnatio unwiderruflich feststebe, bie Unnahme ihrer Uebersetung, die man bloß in Rud. ficht auf ihren icheinbar guten Billen verfprocen babe, burch ihre eigne Schuld vereitelt fep, Roten und Er flarungen aber zu ben bunkeln Stellen ber hermefischen Schrife ten ale unnöthig erschienen, ba ber Grrthum bee Spfteme in flaren Worten ausgesprochen feb - fie konnten folglich bie Cache ale abgemacht betrachten und getroft in die Beimath guruckfehren. Diefer flare Befcheid wird vom Card. Lambrudchini am 5. Anguft vollkommen bestätigt, und die von jenen Berren geaußerte Soffnung einer Modification fur eine Beleidigung des beil. Ctub-Aus diefem einfachen Berlauf der Sache ergiebt fich ameierlei: erftens, daß die Abgefandten durchaus nicht binund bergezogen murden, fondern in der fehr turgen Frift von fieben bis acht Wochen nach ihrer Untunft eine Entscheidung erhielten, fo bundig, ale fie diefelbe nur munichen konnten; zweitens, daß nach ben bestimmteften Berficherungen bes Carbinale = Staatsfecretare und bes Generale ber beil. Stubl vom erften Augenblick tein Saar breit von bem einmal gefällten Urtheil abgewichen, ober abzuweichen gefonnen mar.

Am 5. August also war den herrn Reisenden förmlich die Thure gewiesen (ipsimet facile perspicietis, inutile prorsus esse, ut pro negotio Hermesiano diutius in urbe maneatis, sagt der Cardinal Lambruschini in seinem Briefe), weil man in Rom einsah, daß sie keine andere Sprache verstehen und jedes Zeichen des perfonlichen Wohlwostens zu Gunsten ihrer Sache mißdeuten wurden. — Was die herren bewog nach diesen unangenehmen Demonstrationen noch fernet in Rom zu bleiben, ist nicht ganz klar aus p. XXVIII erssichtlich.

Aus dem Gefagten ergiebt fich, baf bas Benehmen bes beil. Stubles gerade und offen gewesen ift, und daß man ju Rom, einerseits die Unerschütterlichkeit eines doctrinellen Urtheils festhaltend, andererfeits alle Schritte gethan bat, um Die gereigten Berfonlichkeiten mit diesem Urtheil auszusöhnen. Wie aber mar es um das Verfahren der hermefianer be-Stellt? Der beil. Stubl batte bas bermefische Spftem, insoweit es in ben Schriften feines Urhebers enthalten ift, ale unta: tholisch verurtheilt, ohne einzelne Lehrsätze hervorzuheben. -Die hermefianer flüchten fich gleich hinter eine gang platte Rinte, thun als ob in der damnatio bestimmte einzelne Lebren verworfen feven und versichern boch und theuer, daß fie biefe mitverwerfen, allein burchaus nicht bei hermes finden; fo wird alfo icheinbar bas Urtheil des beil. Stubles anerkannt, in der That aber dasselbe zu einer Absurdität gemacht und als in fich nichtig verhöhnt; jedes Unterschreiben ber damnatio von Seiten ber hermesianer geschieht mit einer mentalen Reservation, so lange fie nicht mit burren Worten befennen, daß eben die bermefischen Schriften felbft ein irriges Spftem enthalten.

Der heil. Stuhl hatte die hand jum Frieden geboten und, da man über Verdrehungen der hermesischen Schriften klagte, eine Uebersehung derselben anzunehmen versprochen, um sie aus ihrer eignen Verdollmetschung zu belehren. — Die hermesianer fingen diese Uebersehung mit den allerunbebeutendsten Stücken und von hinten an, hüteten sich aber wohl, die philosophische Einleitung, auf welche sich die Anklagen ihrer Gegner hauptsächlich gründen, überseht vorzulegen, während nichts natürlicher gewesen wäre, als dieses corpus delicti schon übersept nach Rom mitzunehmen. Statt dieser ganz eins

fachen Procedur erbieten sie sich, Noten zu den dunkeln Siellen zu schreiben, in denen sie natürlich das Gravirende der selben verwischt haben würden. Gerade das also, was ihn Pflicht gewesen wäre: die einsache und offene Unterwersung unter das Urtheil des heil. Studles in dem Sinne, in welchem es gegeben war, verweigernssie, gerade den Beg zur gütlichen Ausgleichung durch Belehrung, den der heil. Studl gezeigt hatte, versperren sie, in Allem dem Beispiele der Nestorianer, Monophysiten und Jansenisten vollkommen treu.

Welche find aber die Wege, die fie einzuschlagen geden fen? Gie fordern vom Papfte ein Glaubenebekenntnif, baf fie unterschreiben wollen. Der heil. Stuhl mußte fchlecht be wandert febn in der Rirchengeschichte, wenn er nicht miffen follte, mas für eine ichlüpfrige und biegfame Sache es um ein foldes Credo ift, fo man dem guten Willen ber Befen nenden nicht vertrauen fann, und wie leicht es bem Srrthun wird, fich hinter irgend einen migbeuteten Ausbruck ju verschangen. Alls ihnen baber bieß aus ben weiseften Grunden nicht zugestanden wird, entwerfen fie felbst eine nichtsfagende Schrift: Meletemata theologica (auf beren theologische Una lpfe einzugeben, nicht diefes Ortes ift), welche nach ihrer Aus: fage die bermefischen Doctrinen entwickelt, aber gerade über die Sauptpunkte unvermerkt hinwegzugehen bemüht ift (obgleich es ihr nicht gelingt, ben Brrthum gang ju verhullen), und verlangen von der papftlichen Censurbehörde die Approbation berfelben jum Drucke; ale biefe Schrift aber ungelefen gurud: gewiesen wird, wollen fie baraus mit einem außerft plumpen Runftgriff den Schluß gieben, bloß außere Sinderniffe ftunben dem Drucke berfelben entgegen, der Inhalt aber werde nicht migbilligt. Dieß jog ihnen die scharfen Buschriften bes Staatssecretars vom 11. Mary und vom 6. April 1838 ju, beren Folge ihre endliche Abreife von Rom mar. es sonnenklar: Alles, was die hermefianer als Ratholiken ju thun schuldig gemesen maren, haben fie nicht gethan, bie Bu-

muthungen aber, welche fie dem beil. Stuhle gemacht haben, mußten von diesem als ungebührlich und nur zu weiteren Un= aufrichtigkeiten veranlaffend jurudgewiesen werden. - Die Berren Reisenden wiffen fich viel mit den Gefahren des Lamennaismus und Bautainismus zu schaffen zu machen. -Ref. ift von jeber ben Doctrinen Lamennais febr abbolb gewesen und mochte bas Spftem Bautains, aus wie guter Intention es auch immer bervorgegangen febn mag, nicht unbebingt unterschreiben, - allein bas muß er ber Wahrheit gum Steuer fagen: wollte Gott, baf fich bie Bermefianer fo benommen batten, wie die Anhanger Lamennais oder wie Abbe Bantain bei feiner Unwesenheit zu Rom. Blickt bin nach Frankreich: jener ungluckliche Geift, ber mit fo zauberischer Macht die Gemuther beherrscht bat, was ift aus ihm geworben? Ein verdorrter Baum, steht er trauernd am Wege und bringt keine Früchte mehr und erquickt Niemand mehr mit feinem Schatten; felbst feine liebsten Sproffen baben fich von ibm getrennt, um defto festere Burgel in ber Rirche ju folg-Woher bies Alles? weil die Anhänger Camennais in gen. Frankreich, Belgien und Deutschland fich einfach und aufrich= tig dem Urtheil des beil. Stuhles, in bem Sinne, wie es gegeben mar, unterworfen haben. Wozu also jene Declama= tionen gegen die Lamennais'sche Schule, wenn man ihrem Beispiele nicht folgen will?

Noch eine andere Frage brängt sich uns auf: wodurch allein sind denn diese herren berechtigt, von einer Irrlehre Lasmennais zu sprechen? wir denken doch, bloß durch das Urtheil Roms über dieselbe, wie sie sich auch immer auf dieses berusen haben. Und wenn sie von einem verwerslichen Bautainismus reden (den wir aber nirgends bestimmt formulirt sinden), worauf anders gründet es sich, nach ihrer eigenen Aussage, als auf die Auctorität des herrn Bischofs von Straßburg, und auf ein, nach der Versicherung des Papstes, mißburg, und auf ein, nach der Versicherung des Papstes, mißbrauchtes und misverstandenes Breve Er. heiligkeit an jenen Prälaten? also doch auf eine kirchliche Auctorität. Wenn

nun die hermeffaner, jur Widerlegung ihrer Gegner, bas Unseben ber Rirche und bes beil. Stubles anerkennen, warum thun fie es in ihrer eignen Sache nicht? Es ift bies ber un widerlegliche Beweis ihres bofen Willens, ben fie auch gar nicht mehr bemuht find, ju verbergen, indem fie in ben Anmerkungen jum letten Briefe bes Cardinals Lambruschini p. 234 die alte Distinction juris et facti auftischen und ber theibigen. Der Cardinal hatte ihnen namlich mit ernften Borten vorgehalten, daß fie hierin blog berfelben Taktik fich be bienen, mit welcher fich die Jansenisten bem Gewichte be apoftolischen Urtheils zu entziehen suchten. Es ift faum notbig, au bemerten, wie absurd jene Distinction ba ift, mo es fic um eine boctrinelle Entscheidung banbelt, wo es bie Umftanbe erforbern, daß die Rirche oder ber beil. Stuhl fich über bie Natur einer Lehre ausspreche, um fie zu billigen ober zu vet bammen, je nachdem fie mit dem Dogma übereinstimmt ober Schon bei einer oberflächlichen Renntniß bet Princis nicht. vient, auf welche sich bas Lebramt ber Rirche und bes beil. Stubles grundet, muß es einleuchten, baf in folden Rallen nothwendig über Alles bas, was den bogmatifchen Sprud bebingt, teine irrige Unficht Ctatt finden fann; es ift bier aar nicht von einem blogen hiftorifchen Factum die Rebe. fon: bern von einer Lebre, die in Schriften enthalten ift, und über welche entschieden werden foll, ob fie bem überlieferten Glan: ben entspreche ober nicht; tonnen in Bezug auf das Berftandnif einer folden Lebre fich Frithumer einschleichen, fo mare bie Rirche auch in ihrem Urtheile über biefelbe bem Arrthume ausgesett. - Aber wenn wir auch jene verwerfliche Diffinction augeben, fo wird fich bennoch bas Benehment ber Bermefianer nicht rechtfertigen laffen. Ift bas Factum unwahr, baf in ben bermefischen Schriften fich Irrlehren finden, wie konnen bann die hermefianer überhaupt die damnatio unterschreiben. ba fie nichte anderes enthält, als gerabe biefes Factum? Thun fie es um eines außeren falfchen Geborfame willen, fo opfern fie badurch ibre angebliche innere Bahrheit auf und fpielen eine unwürdige Farge; sie unterschreiben etwas, das nach ibrer Ueberzeugung in sich null und nichtig ift.

Die Berren Reisenden geben jum meiteren Erweis ihrer Gefinnung nicht undeutlich ju verfteben, daß ihnen eine Er= communication (eine außerliche murde eine bloße Kormalität fenn, ba fie fich innerlich ichon von dem Centrum ber Ginbeit, losgefagt haben) gerade nicht besonders viel verschlagen murde. Co nämlich muß das Citat aus dem beil. Augustinus (p. 234) verstanden werden: "auch treffliche Manner wurden manchmal von der Gemeinschaft ber Rirche getrennt". Dag biefe Interpretation teine Unbill fen, beweist eine offenbergige Meuße: rung bes herrn Biunde, der um fo mehr Gewicht beigulegen ift, ale die bermefianische Schule ein außerft vielfei= tiges Echo auf ihren Gutern zwischen Trier, Bonn, Roln, Munfter und Breslau befint, welches immer diefelbigen geiftreichen Worte mit erstaunenswerther Dexteritat bin = und qu= rudichallt. Gr. Biunde alfo fagt in feinem "Nachruf eines hermefianere" p. 55: "und follten wir gar endlich in eine Excommunication gerathen, weil wir gewiffe Unforderungen mit autem Gemiffen nicht ausfüllen fonnten, bann wollen wir mit bem beil. Augustinus denten zc.", worauf bann jene Stelle folgt; ferner: "ich sehe, daß Manche befremdet darüber sind, baß wir felbst eine Ercommunication - Ausschliegung aus bem Verbande mit ber fichtbaren Rirche - erwarten konnten, obne abzulenten von unferm Pfade 2c.". De ore tuo te judico, serve nequam, kann die Kirche hierauf antworten bie Außerkirchlichen aber baben ibre Pforten ichon geöffnet, um jene Widerspenftigen zu empfangen, wie bei Ruge: "Preugen und die Reaction" ju lefen ift.

So viel über die Tendenz dieses Buches, wie sie sich in den Aeußerungen der Berf. selbst ausspricht. Was die mits getheilten Documente betrifft, so sind die wichtigsten dem Pubslikum schon früher bekannt gewesen, und dasselbe würde sich getröstet haben, wenn es so inhaltoschwere Briefe, wie Docivill, VIII, IX, XI, die nur leere Formalitäten enthalten,

nicht gelefen hatte. Gine außerft tomische Wirkung macht Doc. X, eine Buschrift ber Berren Reisenden an Ge. Beilig: feit, der dieselben eine Reihe der allernichtssagendften Da piere angehängt haben, welche bie Vortrefflichkeit der herme fianer beweifen follen; bas Ganze macht unwillkührlich ben Ginbruck eines Unterftunungsgefuches fammt Beilage abgegriffener und vergilbter Zeugniffe von Olimezeiten ber. biefen Beugen nun find folche Ramen, die unftreitig auf ben Dapft einen großen Ginflug üben muffen; 3. B. ber Bert Graf Spiegel und Sr. v. hommer, beren Buverläffigkeit Sr. Beiligfeit ichon aus der Angelegenheit der gemischten Ghen fatt: fam bekannt mar. Wahrhaft unbegreiflich aber erscheint et, mit welcher Stirne die herren bem Papfte bas Schreiben bes Erabischofe Spiegel an Brn. Brann (Doc. X, B.) vorlegen fonnten, morin fich folgende intereffante Stelle findet: "ich betrachte es als einen glücklichen Gebanten, als ein Bort gur rechten Beit, daß Em. Sochwurden biefe Schrift nach Rom fenden wollen und Gelegenheit finden, die Schrift beim rechten Manne anzubringen, und der Romer Aufmertfamteit auf ein gewichtiges Gegenstück ju ben falfchen Denunciationen gegen des verstorbenen Bermes Spftem lenken wollen. Sollte die Ausführung Em. hochwurden beträchtliche Roften machen, fo bedarf es nur einer leifen Unre gung, und ich leifte Erfat für die Auslagen". Daf Br. Graf Spiegel unter den beträchtlichen Roften nicht etwa bas Postporto von so viel Gilbergrofchen meinte, ift Sebermann einleuchtend; wird demnach eine Urt filberne Beredfamfeit barunter verstanden, so ift die Phrafe eben fo fchmeichel= haft für den heil. Stuhl, als fie ein vortheilhaftes Licht auf ihren Schreiber mirft; unter welche Rubrit es aber gehört. fo etwas jur eignen Empfehlung dem Papfte vor die Augen ju bringen, überlaffen wir bem geneigten Lefer ju enticheiben.

Unstreitig das bemerkenswertheste Neue, was die Acta Romana veröffentlichen, ift Doc. XXII, ein Brief herrn Elveniche an den General der Jesuiten vom 3. Oct. 1837, der

fich auf 85 Seiten damit beschäftigt, theils ben von letterem ausgesprochenen Tadel gegen die Acta Hermesiana zu widerlegen, theils eines jener bem beil. Stuble vorgelegten Gut= achten über ben Bermefianismus anzugreifen, nämlich bas pon Windisch mann zu Bonn. Bei diefer Gelegenheit mird ber Charakter bes trefflichen Mannes auf eine Beife behandelt, beren Widerlegung dem katholischen Deutschland gegenüber unnöthig und unter ber Burbe biefer Beitschrift febn mochte; nur ale Probe edler Polemit foll hier 3. B. ermahnt werden, baf ber Schreiber biefes Briefes 2B.'s Auftreten gegen ben hermefianismus aus bem Motive niedrigen Neides gegen bermes berleitet, und überhaupt als eine hämische Denunciation verdächtigt, mabrend 2B. weit entfernt, die bermefische Lebre aus eigenem Antriebe ju Rom anzuklagen, erft nach ausbrudlither Aufforderung des heil. Stuhles fein Gutachten abgegeben hat. was er als Ratholik nicht verwei-Charafteriftisch fur die Gefinnung des Berfs. gern fonnte. ift es ferner, wenn bas Bestreben D.'s, in ber Beilkunde auf die heilenden Rrafte der Rirche in ben Sacramenten und Sacramentalien hinzuweisen (in feinem Buche: "Ueber Etwas, was der Beilkunft Roth thut") als eine Ausgeburt des Myflicismus und Pietismus bezeichnet wird, die von Allen verlacht worden fey. Wie erbarmlich muß es um die Renntniß bes Wefens der Rirche bei einem Ratholiken fteben, der fich nicht schämt, in bas Gelächter bes robesten Materialismus mit einzustimmen. Bugleich beweist une biefes Beifpiel, welche Berbrechen es find, die 2B. in den Augen diefer Leute begangen bat.

Doch, wie gesagt, in den widrigen Dunstkreis solcher Polemik wollen wir nicht hinabsteigen, und eben so wenig das B. iche Gutachten gegen die hier gemachten Angriffe vertheis digen, was nur einer theologischen Erörterung geziemt, uns aber auch beswegen unmöglich ist, weil und jenes Document nicht zu Gebote steht. Nur eine Frage sey erlaubt: wie kamen denn jene Herren in den Besit desselben? Es wurde oben

icon ermabnt, bag fich, tury nach ber Untunft ber Agenten in Rom, am Rhein bas Gerücht verbreitete (welches als Quelle bie Correspondeng jener Berren nannte): es fepen ihnen bie Untlageschriften ber Gegner, und namentlich bas Sutachten B.'s, ansgeliefert morben. Das einzige Wahre an biefer Be hauptung ift, daß die Inseparabeln wirklich jene Auslieferung bescheibener Weise verlangt haben, daß fie ihnen aber auft Bestimmteste abgeschlagen worben ift und überhaupt jn ben Undenkbarkeiten gebort, indem die Papiere des beil. Officiums mit größter Corgfalt gebeim gehalten werben; eine officielle Mittheilung ift alfo gar nicht vorauszusenen; follten vielleicht bie herren (was une febr unwahrscheinlich bunkt) auf andern Wegen dazu gekommen fenn? Nun bann machte es ihnen Ehre, recht große Ehre, und bewiese weiter nichts als die alte Wahr beit, daß es unter dem untergeordneten Dienftperfonal überall Untreue giebt.

Eine andere Auflösung biefes Rathsels konnte in Folgenbem liegen: 2B. wurde von feiner Regierung barüber gur Berantwortung geforbert, bag er mit bem beil. Stuble in Betreff ber hermefischen Lehre in Correspondeng geftanben und befaates Gutachten abgegeben habe. Alle loyaler Unterthan glaubte er fich nicht beffer rechtfettigen ju konnen, als indem er mit edler Offenheit bem fonigl. Ministerium feine gange betreffende Correspondeng und ben Entwurf bes Gutachtens, foweit er benfelben noch hatte, vorlegte. Bare es nun bent bar, daß eine hohe Behorde Documente, die ihr ein Ehren: mann ju feiner Rechtfertigung confidentiell mitgetheilt, feinen abgefagten Gegnern ju ihren blogen Partheizwecken in bie Banbe lieferte? Co etwas vorauszusepen, murbe beleidigend fenn, und blog ber bringenbfte Augenschein konnte une baju vermögen. Wir laffen die Cache lieber unentschieben, und bemerten nur, bag feine ber muthmaaflichen Erklarungen geeignet ift, ein gunftiges Licht auf die Berren Reifenden ju werfen.

Am Schluffe unserer Erörterung über die Acta Romana

angelangt, glauben wir uns die tröfliche Versicherung geben zu können, bei derselben jeden Schein der Schmeichelei gewissenhaft vermieden zu haben, und somit keine der oben erwähnten Junissen befürchten zu mussen. Was wird also die Folge dieser aufrichtigen Blätter seyn? ein "unauslöschliches" Scheleten von drüben her und eine Entwicklung unaussprechsicher Langeweile in allerlei Piegen, die veraulast zu haben, uns von Seiten des duldenden Publicums in der That als Sünde angerechnet werden wird. Allein die Wahrheit darf darum nicht unterdrückt werden; einer Widerlegung durch Facta, nicht durch blosses Gerede, können wir ruhig entges gensehen.

## XLIII.

Beobachtungen eines Reifenden über bie firchlie den Berhaltniffe in Baden und Burtemberg.

(Chluß.)

Wir geben ins Erzbisthum Freiburg im Breisgau über. Der Erzbischaf ift ein freundlicher und gutgesinnter Mann; thatig in seinem Wirkungs: Treise, soweit derselbe die bischoft. Funktionen umfaßt, aber eingeengt in Bezug auf alles, was die eigentliche Verwaltung des Sprengels berührt. Sein Vorfahr war ein alter, ruhiger Mann, der den schlimmen Geist, der während seiner Zeit immer mehr sich entwickelte, ausrichtig beklagte, ihm aber nicht entgegentreten konnte oder wollte. Dafür war schon wor Ernennung der Bischose der oberrheinischen Provinz hinreichend gesorgt, und die Einengung sollte noch weiter geben, wenn nicht der verstorbene Bischos von Julda das schimpsliche Gewebe zerrissen hätte, welches durch einen Bischos seiner Zeit von den Mitgliedern der kathozlischen Kirchensection eines süddeutschen Staates, als es sich um das Concordat mit dem apostolischen Stuhl und um baldige Einsetzung von Bischosen handelte, unverholen gesagt worden: "Wir brauchen eigent:

lich nichts, als 'einen Salber"! Und von biefem Grundfate icheinen auch mehrere suddeutsche Staaten bei der Organisation Der Bisthums. Ginrichtungen und vielleicht felbft bei ber Bahl einiger Bifcofe ansgegangen ju fenn. Der Erzbifchof von Freiburg fühlt bas Unbehagliche Diefes Buftandes, und es durfte nicht unmöglich fenn, die Bande etwas ju lofen. Er fieht nicht ohne ichmergliches Gefühl, wie er mit ben bestgemeinteften Borfcblagen, j. B. mit ber Errichtung eines Convicts, der Berlegung des Ceminars von dem unpassendsten Orte im gangen Lande (ber Ctabt Freiburg), in bas leerstebende Rlofter St. Deter auf dem Schwarzwalde, nicht durchdringen tann; wie ibm Schwierie feiten entgegengestellt merden; wie gemachte Berfprechungen unerfüllt geblieben find; wie die Rechte, ohne welche fich eine zweckmafige, bie fchofliche Birtfamteit nicht benten lagt, ibm vorenthalten merben, und Die Rirchensection in Rarlerube eigentlich die bischofliche Gewalt ubt. Es Scheint, man fürchte in Rarlerube, daß der Oberhirt zweier Dritttheile der Bevolkerung des Landes zu einer Macht merden konnte. Er murde es auch im gemiffen Ginne, aber zuverläßig nie zu einer, bem Regentenhaufe feindfeligen, fondern vielmehr demfelben eine beffere Grund: lage bereitenden, als Berfassungen und die Dissertationen der Liberalen in den Kammern es je merben konnen. Budem find die Clemente, um Das Bolt bei Religiofitat und Sittlichkeit ju erhalten, menn gleich fparfamer worden, noch vorhanden. Auch hier, wie gum Theil in Frankreich \*), zeichnet fich ber Abel vor den meiften übrigen Standen auf eine hochft vortheilhafte Beije aus; er durchschaut die Gebrechen der Beit; er tragt die Ueberzeugung, daß zu einer Reftauration gum Bef fern er junachft die Sand bieten muffe; er municht, daß bie Beiftlichkeit nach ihrer gangen Stufenleiter geachtet fen, aber auch, baf fie bie Achtung verdiene, daß die Dittel gegen diejenigen, welche ihre Burde, thre Ginkunfte uber ihre Chre fest, in freie Unwendung gebracht merden mochten. Collten unzeitige Befürchtungen, eine kleinliche Gifersucht, die tobbringende Theorie von der Omnipoteng des Stagtes jenen unerfreulichen Buftand verlangern, jur Morm machen wollen?

Wie anders sieht es nicht in mancher Beziehung in den über: rheinischen Bisthumern aus? Forschen wir den Ursachen nach, so werben wir dieselben leicht finden. Seit dem Abschluß des Concordats zwischen Napoleon und bem heiligen Stuhl waren die dortigen Bie

<sup>\*)</sup> Man vergl. das merfrourdige Buch des vormaligen Bischofs von Straßburg, frn. Tharin: les gemissemens et les esperances de la religion catholique en France.

fcofeftuble beinabe ununterbrochen befest, meiftens mit tuchtigen Dannern. War auch Napoleon eifersuchtig auf feine Dacht; machte er noch fo forgfam, daß die Bifchofe auch nicht von ferne über die Gran: gen hinausschritten, innerhalb deren fie, nach feiner Deinung, fich bewegen follten; betrachtete er fie in gewissem Sinne als feine Beam: teten : fo ließ er fie hinwiederum in Manchem, mas rein ju ben geiftlichen Befugniffen gebort, frei malten. Gie führten die Aufficht über Die Seminarien, fie machten über die Lehre, fie beauffichtigten die Bilbung bes heranwachsenden Clerus, und fo wurde derfelbe fur feis nen kunftigen Beruf zwedmäßig vorbereitet. In Guddeutschland mar es gang anders. Das reiche Erbe ber Bisthumer, Capitel und Rlo: fter mar groftentheils protestantischen Regenten anbeimgefallen; Die Bifchofe ftarben aus, die Capitel murden aufgeloft und hatten mit ibren Rechten auch ihre Berpflichtung und ihre gange Bedeutung verlo: ren; die Beiftlichen blieben ohne Aufficht, ohne geordnete Berbindung; bas Territorialinftem murde fofort mit der Ermeiterung und Ausrun: bung der Staaten in Unmendung gebracht; man ftellte weltliche Beborben, bochftens etwa mit gefälligen Beiftlichen verfest, auf, um alle ben (j. B. fur Burtemberg fremd gewordenen) Bifcofen entriffenen Rechte mabryunehmen; an eine Reorganisation der Rirche dachte niemand; darüberhin machte fich eine flache Aufelarung an der beranmachsenden Jugend geltend; ein Reuerungsschwindel beruckte die Ros pfe, ohne irgendwo ein Gegengewicht zu finden; ju folchem Buftand trugen die Universitaten das Ihrige bei.

Belch' ein Contrast zwischen dem überrheinischen und dem Clerus des freiburgischen Erzbisthums! Jener wird gleichsam von früher Jusgend unter den Augen des Bischofs herangezogen; in den kleinen Ses minarien sindet er seine Borbildung, dann geht er in das eigentliche Seminarium über, in welchem ihm der vollständige Unterricht ertheilt wird; der Regens, die Lehrer werden von dem Bischof ernannt und sind diesem verantwortlich, daher kann die Lehre nicht leicht dem antiskirchlichen Streben der Lehrer verfallen. Dier hingegen treiben sich die kunstigen Geistlichen als stotte Bursche auf der Universität herum, wers den vielleicht in manche wissenschaftliche Spiesinge, was zur Schattenseite (und es ließe sich selbst von einer Nachtseite sprechen) des Burschenles bens gehort. Der kunstige Geistliche, der auf dem einsamen Dorse in Sinsachheit, Genügsamkeit, Jurückgezogenheit, strenger Sittlichkeit zum Borbild der ihm anvertrauten Seelen sich erheben; dem sein Stand

fcon ermabnt, baf fich, turg nach ber Unkunft ber Mgenten in Rom, am Rhein bas Gerücht verbreitete (welches als Quelle bie Correspondenz jener herren nannte): es fepen ihnen die Untlageschriften der Gegner, und namentlich bas Sutabien 2B.'s, ansgeliefert morden. Das einzige Wahre an biefer Be bauptung ift, daß die Inseparabeln mirtlich jene Auslieferung bescheibener Beife verlangt haben, daß fie ihnen aber auf Bestimmteste abgeschlagen worden ift und überhaupt zu ben Undenkbarkeiten gebort, indem die Papiere bes beil. Officiums mit größter Corgfalt geheim gehalten werden; eine officielle Mittheilung ift also gar nicht vorauszusenen; sollten vielleicht bie herren (mas uns febr unwahrscheinlich bunkt) auf andern Wegen dazu gekommen fenn? Run bann machte es ihnen Ebre recht große Chre, und bewiefe weiter nichts als bie alte Babr beit, baf es unter bem untergeordneten Dienftpersonal überall Untreue giebt.

Gine andere Auflösung diefes Rathsels konnte in Rol genbem liegen: 2B. wurde von feiner Regierung barüber gur Berantwortung gefordert, daß er mit dem beil. Stuble in Betreff ber hermesischen Lehre in Correspondenz gestanden und besagtes Gutachten abgegeben habe. Als loyaler Unterthan glaubte er fich nicht beffer rechtfettigen ju konnen, ale indem er mit ebler Offenheit bem tonigl. Ministerium feine gange betreffende Correspondens und ben Entwurf bes Gutachtens. foweit er benfelben noch hatte, vorlegte. Bare es nun bent bar, daß eine bobe Behorde Documente, die ihr ein Gbren: mann zu feiner Rechtfertigung confidentiell mitgetheilt, feinen abgefagten Gegnern ju ihren blogen Partheizwecken in bie Banbe lieferte? Co etwas vorauszusepen, murbe beleibigenb febn, und blog der bringenbfte Augenschein konnte uns bagu Wir laffen die Cache lieber unentschieden, und vermögen. bemerten nur, daß feine ber muthmaaflichen Erklarungen geeignet ift, ein gunftiges Licht auf die Berren Reifenden gn werfen.

Um Schluffe unferer Erörterung über die Acta Romana

angelangt, glauben wir uns die tröfliche Versicherung geben zu können, bei derselben jeden Schein der Schmeichelei gewissenhaft vermieden zu haben, und somit keine der oben erwähnsten Illusionen befürchten zu müssen. Was wird also die Folge dieser aufrichtigen Blätter seyn? ein "unaussöschliches" Schelsten von drüben her und eine Entwicklung unaussprechticher Langeweile in allerlei Piegen, die veraulast zu haben, uns von Seiten des duldenden Publicums in der That als Sünde angerechnet werden wird. Allein die Wahrheit darf barum nicht unterdrückt werden; einer Widerlegung durch Facta, nicht durch blosses Gerede, können wir ruhig entgesgensehen.

## XLIII.

Beobachtungen eines Reifenden über bie firchlichen Berhaltniffe in Baden und Würtemberg.

(Ghluß.)

Wir geben ins Erzbisthum Freiburg im Breisgau über. Der Erzbischaf ift ein freundlicher und gutgefinnter Mann; thatig in feinem Birkungs: freise, someit derfelbe die bischoft. Funktionen umfaft, aber eingeengt in Bezug auf alles, mas die eigentliche Bermaltung des Sprengels berührt. Sein Borfahr mar ein alter, ruhiger Mann, der den schlimmen Geift, der mabrend feiner Beit immer mehr fich entwickelte, aufrichtig beklagte, ibm aber nicht entgegentreten konnte oder wollte. Dafur mar fcon vor Ernennung der Bifchofe der oberrheinischen Proving hinreichend geforgt, und die Einengung follte noch weiter geben, wenn nicht ber verstorbene Bischof von Fulda das schimpfliche Gemebe gerriffen batte, welches durch einen Bischof felbst auf die unwurdigste Beife angelegt Ift es doch feiner Beit von den Mitgliedern der tatho: morden mar. lifden Rirchenfection eines fuddeutschen Staates, als es fich um bas Concordat mit dem apostolishen Stuhl und um haldige Ginsepung von Bifchofen bandelte, unverholen gefagt worden : "Bir brauchen eigent:

lich nichts, als einen Salber"! Und von biefem Grundfate icheinen auch mehrere fuddeutsche Staaten bei der Organisation der Bisthumt Einrichtungen und vielleicht felbft bei der Bahl einiger Bifchofe ander gangen ju fenn. Der Erzbifchof von Freiburg fublt bas Unbehagliche Diefes Buftandes, und es durfte nicht unmöglich fenn, die Bande etwas ju lofen. Er fieht nicht ohne ichmergliches Gefühl, wie er mit ba bestgemeintesten Borfcblagen, j. B. mit der Errichtung eines Convicts, der Berlegung des Seminars von dem unpassendften Orte im ganen Lande (ber Stadt Freiburg), in das leerstehende Rlofter St. Deter auf bem Schwarzwalde, nicht durchdringen fann; wie ibm Schwierie keiten entgegengestellt werden; wie gemachte Berfprechungen unerfüllt geblieben find; wie die Rechte, ohne welche fich eine zweckmafige. be fcofliche Birtfamteit nicht benten lagt, ibm vorenthalten merben, und Die Rirchensection in Rarlerube eigentlich die bischöfliche Gewalt ubt. Es Scheint, man fürchte in Rarlsruhe, daß der Oberhirt zweier Dritttbeile ber Bevolkerung des landes ju einer Macht merden Bonnte. Er murbe es auch im gemiffen Sinne, aber zuverläßig nie zu einer, dem Re: gentenhaufe feindfeligen, fondern vielmehr demfelben eine beffere Grund: lage bereitenden, als Berfaffungen und die Differtationen der Liberalen in den Kammern es je werden konnen. Budem find die Glemente, um bas Bolt bei Religiofitat und Sittlichkeit zu erhalten, wenn gleich fparfamer worden, noch porhanden. Auch hier, wie zum Theil in Frankreich \*), zeichnet fich ber Abel vor den meiften übrigen Standen auf eine hochft vortheilhafte Beife aus; er durchschaut die Gebrechen der Beit; er tragt die Ueberzeugung, daß zu einer Reftauration gum Bel fern er zunachst die Sand bieten muffe; er municht, bag bie Beiftlichkeit nach ihrer gangen Stufenleiter geachtet fen, aber auch, daß fie die Achtung verdiene, daß die Dittel gegen diejenigen, welche ihre Burbe. ihre Ginkunfte uber ihre Chre fest, in freie Unwendung gebracht werden mochten. Collten unzeitige Befürchtungen, eine Bleinliche Gie fersucht, die todbringende Theorie von der Omnipoteng des Stagtes jenen unerfreulichen Buftand verlangern, zur Rorm machen wollen?

Wie anders sieht es nicht in mancher Beziehung in den überrheinischen Bisthumern aus? Forschen wir den Ursachen nach, so werden wir dieselben leicht finden. Seit dem Abschluß des Concordats zwischen Napoleon und dem heiligen Stuhl waren die dortigen Bie

<sup>\*)</sup> Man vergl. das merfrourdige Buch des vormaligen Bischofs von Strafburg, frn. Tharin: les gemissemens et les esperances de la religion eatholique en France.

fcofeftuble beinahe ununterbrochen befest, meiftens mit tuchtigen Dannern. Bar auch Navoleon eiferfüchtig auf feine Dacht; machte er noch fo forgfam, daß die Bifcofe auch nicht von ferne uber Die Grangen binausschritten, innerhalb deren fie, nach feiner Deinung, fich bemegen follten; betrachtete er fie in gemiffem Sinne als feine Beam: teten: fo ließ er fie hinwiederum in Manchem, mas rein ju den geifts lichen Befugniffen gebort, frei malten. Gie führten die Aufficht über Die Seminarien, fie machten uber die Lehre, fie beauffichtigten die Bilbung bes heranwachsenden Clerus, und fo wurde derfelbe fur feis nen kunftigen Beruf zwedmäßig vorbereitet. In Gubdeutschland mar es gang anders. Das reiche Erbe der Bisthumer, Capitel und Rlo: fter mar groftentheils protestantifchen Regenten anheimgefallen; Die Bifchofe ftarben aus, die Capitel murden aufgeloft und hatten mit ibren Rechten auch ihre Betpflichtung und ihre gange Bedeutung verlo: ren; die Beiftlichen blieben ohne Aufficht, ohne geordnete Berbindung; bas Territorialinftem murbe fofort mit der Erweiterung und Ausrun: bung der Staaten in Unwendung gebracht; man ftellte weltliche Beborden, bochftens etwa mit gefälligen Beiftlichen verfest, auf, um alle ben (g. B. fur Burtemberg fremd gewordenen) Bifchofen entriffenen Rechte mabrzunehmen; an eine Reorganisation der Rirche dachte niemand; darüberhin machte fich eine flache Aufklarung an der heranmachsenden Jugend geltend; ein Neuerungeschwindel berudte die Ropfe, ohne irgendwo ein Gegengewicht zu finden; ju folchem Buftand trugen die Universitaten bas Ihrige bei.

Welch' ein Contrast zwischen dem überrheinischen und dem Clerus des freiburgischen Erzbisthums! Jener wird gleichsam von früher Jugend unter den Augen des Bischofs herangezogen; in den kleinen Sesminarien sindet er seine Borbildung, dann geht er in das eigentliche Seminarium über, in welchem ihm der vollständige Unterricht ertheilt wird; der Regens, die Lehrer werden von dem Bischof ernannt und sind diesem verantwortlich, daher kann die Lehre nicht leicht dem antikirchlichen Streben der Lehrer verfallen. Hier hingegen treiben sich die kunftigen Geistlichen als flotte Bursche auf der Universität herum, wers den vielleicht in manche wissenschaftliche Spiesindigkeit eingeführt, aber auch und gewöhnlich williger in alles daszenige, was zur Schattenseite (und es ließe sich selbst von einer Nachtseite sprechen) des Burschenles bens gehört. Der kunftige Geistliche, der auf dem einsamen Dorfe in Sinsachheit, Genügsamkeit, Jurückgezogenheit, strenger Sittlichkeit zum Borbild der ihm anvertrauten Seelen sich erheben; dem sein Stand

burch Glaubenstreue, Pflichteifer, Sugfamteit unter Die Forbernnen ber Rirche, hohe Uchtung vor demfelben, ein freudiger und werten werden foll, betritt gerade in benjenigen Jahren, in welchen bas Be muth fur gute und folimme Gindrude am empfanglichften ift, in mel chen es oft die bleibende Richtung fur das gange Leben annimmt, ein Beitlang die gleiche Laufbahn mit dem funftigen Dediciner, bem einftigen meftlichen Beamten, mit allen denen, deren Berbaltniffe gang ander fenn werden, fur beren Wirkfamteit und Bufriedenheit eine glaubige und fittliche Grundlage nicht in gleichem Maage fo unerlaftiche Bedinaum ift. Wer wird es dem jungen Menfchen, der gemobnlich aus febr be engter Umgebung in die Freiheit des Universitatslebens binubertitt. fo befonders verargen, wenn Bierkneipen, Tabagien, Commeride mancherlei Renommage und vielleicht felbft noch bedenklicherer Umagn ihm Lockungen barbieten, denen er nicht leicht widersteben Pann? Bin er die Reigung fur manches diefer Urt mit empfangener Beibe alfobal ablegen? Wenn zu acht Cechszehntheilen Rotted, zu fieben Cechszehn theilen Reichlin, bas Geminarium endlich ben noch fehlenden Theil Ordo Romanus hingufugt, wird aus diefer Mifchung ein Dann ber Rirche? ber bem geiftlichen Stande fich widmende Jungling geht gwar allerdings von bem freien Universitateleben in bas Ceminarium über. aber immerbin in ein foldes, beffen Behrer wieder nur von dem Staat angestellt merben, ohne Rudficht auf die erforderliche Burgichaft für ben' mabren Beruf, tunftige Priefter ber tatholifchen Rirche vollends auszubilden; und der Bifchof foll hier als ftumme Perfon zusehen muffen, nicht fragen durfen: Bas treibt ihr denn? Er foll meiben und mit der geiftlichen Gewalt ausstatten, mas ihm bargeboten mirb, bauen, ohne dem Sundament nachfeben gu burfen.

Aber auch in mancher andern Beziehung ist es anders jenfeits des Rheins. Drüben in Strafburg sindet man in der Domeliche noch ein tägliches Officium; in Freiburg wurde man ein solches Ansinnen mit Dohn von der hand weisen. In Strafburg wurden die Lomberrn am grünen Donnerstag nicht unterlassen, die Gucharistie am Hochaltar zu empfangen; in Freiburg soll es nicht immer geschen. In Strasburg wurde man an solchen Festagen das Hochamt schwerlich in französischer Sprache halten, in der Cathedrale zu Freiburg soll es deutsch angestimmt worden seyn. In Freiburg erregte ein junger Geistlicher, weil er nicht in Stieseln einherging und nie in Schenken sich bliden ließ, den Berdacht, er sey ein Jesuit, gegen welche hier eine wahrt haft lächerliche Wuth herrscht, so daß vor Jahren einer, der seine

Studten im Collegio germanico zu Rom gemacht hatte, Mube fand, zur Prufung zugelassen zu werden, so daß ce gegen kirchliche Unstellung im badenschen Lande kein sicherers Mittel gabe, als in Karlbruhe zu beweisen, daß man seine Bildung für den geistlichen Stand den Jesuiten zu verdanken habe.

Mugenzeugen baben verfichert, daß bei ber Beibe bes jegigen Erztifchofs manche der anwesenden Decane, felbft betagte Manner, einen leichtfertigen Ginn auf argerliche Beife an den Tag gelegt batten. Es fepen über einzelne Geremonien, Die doch fammtlich einen tiefen Sinn haben und fcon durch ibr blofee Alterthum ehrmurdig find, Bemerfungen gefloffen, die man bem frivolen Beltfind verargt hatte. 216 ber Berr Ergbischof ben Gid gu leiften hatte, foll einer bem andern gefagt haben: "ber hat aut ichmoren, fur 20000 Gulden murbe ich noch weit mehr fchworen". Dir mollen hoffen, daß hier das Gerucht man: ches übertrieben entstellt babe; aber wenn man die Zeugerungen von manchen bort, das Betragen mancher Beiftlichen beobachtet, fo fann man fich menigsten die Doglichkeit benten. Oder mas foll man von einem Beiftlichen erwarten, melder die Leichen in Stiefeln, Frack und und rundem but jum Gottebader begleitet? Bon einem folchen, ber am Fronleichnamsfest, statt die Befper zu halten, spazieren ging und fpottifch bemertte : "Die Leute follen Befper halten, wenn ich nicht in der Rirche bin"! Bon einem andern, der ju feinem nachfolger fagte: "hoffentlich wird es Ihnen gelingen, das alte Bettelmenfch (er meinte das Bild der beiligen Jungfrau) aus der Rirche berauszuschaffen, ich habe es bisher noch nicht vermocht".

Dadurch, daß man sich über alle Formen hinwegsett, alle Burucks haltung als lastige Fessel wegwirft, Gebrauche und Anordnungen, in welche sich das Bolt seit Jahrhunderten hineingelebt hat, wegraume, nach Gutdunken Neuerungen einführt, kann man sich heutzutage wohlseilen Kauss den Ruf eines freisinnigen Mannes erwerben; man tritt, ohne daß es besondern Auswand an Geist, eines vorzüglichen Reichtums an Gemuth bedurfte, in eine zahlreiche Junft ein. Ob man damit höhern Anforderungen genüge, ob man dadurch, wie man wähnt, das Bolk wirklich weiter bringe, sein wahres Seefenheil berathe, das ift eine andere Frage? Es ist gar bald vieles hinmeggeräumt, selbst ohne Rücksicht auf Bewährung oder Bedürsniß, was man aber an dese Stelle darbieten will, beruht meist nur auf subjectiver Burdigung. In diesen Reuerungen, auf welche man ein gang besonderes Gewicht

legt, und von welchen man sich wunder welch ein Seil verspricht, ge hort die deutsche Messe, deren frühester Patron schon vor 50 Jahm der verstorbene Werkmeister war. Die Anwälde derfelben haben ge wiß nie überlegt, daß die gesungenen Worte, wenn sie auch deutschlingen, selten, in ihrem Zusammenhange nie verstanden werden; bi der stillen Wesse es ohnedem gleich ist, ob der Priester den Sanon in lateinischer oder in deutscher Sprache vor sich habe. Nicht ganz verwerslich möchte solgende Argumentation seyn, die einst ein Bauer ge gen die deutsche Wesse vorbrachte. "Wird, sagte er, das höchste Gebeimnis in der Kirche deutsch geseiert und so, daß jedermann die Wort lernen kann, wer wird es denn hindern, daß die Buben dieselben in Gedächtniß fassen und etwa auf den Einsall kommen, Wesse zu halten, wodurch die Ehrfurcht davor allmählig verschwinden muß? Se lange sie lateinisch gehalten wird, lassen sie das bleiben".

Es ift in einem ausgezeichneten Geschichtswerk neuerer Beit auf die allmählig fich heranbildende Nationalifirung der Rirchen ein gro: fer Werth gelegt worden. Wer diesem beipflichtet, fur den wird bas Wort Landestirche einen erfreulichen Rlang haben, und et wird ein gemiffes, in einem gedruckten Buch bereits vorkommen: des Pradicat fur eine der sublimften Benennungen halten, welche einem Menschen beigelegt werden konnen. Daneben durfte es aber boch andere geben, deren Dhr nicht das gleiche Entzuden dabei fublte. Im Gefolge diefer Landeskirche findet man denn noch manche andere Landesanordnungen, die ebenfalls bei Gingelnen, minder Bormartsgefdrit tenen, riefenhafte Fragezeichen hervorrufen tonnten. 3. B. Candestatechismen, d. h. eine Busammenftellung der Glaubenslehre fur Jugend und Bolt, wie fie irgend einem Lande angepaft werden foll, oder wie irgend eine Landesregierung dieselbe zu ordonnanziren für gut befunden hat; fo, oder fo. Es gebort dieß zu den Lieblingefiebenfachen un: ferer Beit; und die Redlichern meinen dann alles Ernftes, menn ein folches Wert ju Stande gebracht ift, den alten Edftein wieder abge: rieben zu haben, daß es fich fefter und verläglicher darauf bauen laffe. Ein folches Unternehmen foll auch fur die Ergdiocefe Freiburg begon: nen merden. Uber mie?

Gemäß der driftlichen Lehre ist diese von jeher als eine Offenba: rung von oben angenommen worden. Die Bischose galten als die Gefaße, in welche der Schatz u treuer Bewahrung nieder gelegt worben, dann als dessen Pfleger, Warter, Saushalter und Ausspender au Alle. Die Bucher, welche hiezu die Mittel und, wie Catechismen es find, das vornehmste Mittel feyn follten, gingen von ihnen aus; dies wenigstens in soferne, als sie denselben ihre Zustimmung gaben, die Erelarung der Zweckmäßigkeit beifügten. War ein Satechismus zu verfassen und gebrach es einem Bischof an Zeit, oder zweiselte er an seinen Rräften zu solchem Werk, so ertheilte er einem bewährten Mann, vielleicht auch einigen gemeinschaftlich, hiezu den Auftrag und, nachdem er die Arbeit geprüft und genügend erfunden, übergab er als oberster Lehrer und Dirte seines Sprengels dieselbe denjenigen, welche in seinem Namen und von ihm ausersehn die Deerde in ihren kleineren Theilen weiden sollten. Dieser Weise haben gewiß der römische Ratechismus und derjenige von Canissus ihr Dasepn zu verdanken, und konnten auch so nur jene Geltung gewinnen, in welcher sie über weite Länderstrecken und durch Jahrhunderte zu reichem Segen der Jugend und des Bolkes in unverrücktem Ansehen gestanden haben.

Bie aber will man jest zu einem neuen Catechismus gelangen? Ohne gefahr in der Art, wie die Schweizer zu ihren neuen Constitutionen gelangt find; von unten berauf. Unftatt die Abfaffung eines Catechismus ein paar frommen und glaubensfesten Mannern ju übertragen, denfelben hierauf zu prufen und durch eine oberhirtliche Erklarung ihn ben Beiftlichen und den Lanen in Die Sand zu geben (wenn ein neuer Catechis: mus tenn doch fo noth thut) find fammtliche Decane aufgefordert wor: ben, ihre Buniche, Unfichten, Erfahrungen jum Behuf der Ubfaffung eines neuen Ratechismus einzugeben, nachdem fie juvor mit ihren Capitelbrudern fich hieruber befprochen. Siedurch ift nun bas confusefte Beug gur Sprache gekommen; wie denn einer der Decane die meiften firchlichen Borfdriften lacherlich gemacht, und diefes Product feines hellen Beiftes, damit ja das Licht recht weit herumleuchte, in einer Zeitung zu jedermanniglichen Erbauung publicirt bat. Durften wir bas Ordinariat in Bertacht feiner Benugung der Zeitumftand halten, fo konnten wir mohl die Meinung begen, es habe diefen Pfad betreten, um die Buftandebringung eines neuen Catechismus unmoglic ju machen, und die Sache ad absurdum ju treiben. Dem aber ift nicht fo; es hat fich bona fide Kopfüber in Diejenige Zeitrichtung bineinges worfen, welche bas Folgereichste und felbst dasjenige, mas nicht end: lofem Bechfel unterworfen werden follte, von unten herauf bewertstelligen will. Das hier beliebte Mittel ift die beste Urt, um einem neuen Catechismus hingebendes Entgegenkommen und Fraftiges Unfeben nie: mals ju verschaffen. Jeder Mensch ift in die Rinter feines Beiftes verliebt, oft um fo blinder, je miggestalteter fie find. Alle diese verlangten, und geäußerten Wunsche, Ansichten u. f. w. zu berücksichtigen, ist rein unmöglich; dieß aber wird von dem Betressenden erwartet, vm jedem der eigene hochwichtige Beitrag, der gegebene bedeutungsvolk Fingerzeig zu allererst. gesucht werden; sucht er vergeblich, so wird er da für halten, das Zweckmäßigste sewe übergangen, das Werk ein höck mangelhaftes geworden. Man hat jeden ausgesordert Wasser wieder zu Ruhe bannt? Am Ende erlangen sie einen neuen Satechismus, aber in Ben Augen der Geistlichen geht ihm bei jenem dieses, bei diesem jami Wesentliche ab, vor dem Bolk entbehrt er des Ansehens, welches nur in Volge langen Bestehens seyn kann. Da wir hier überhaupt bloß Berbachtungen oder Vernommenes mittheilen, so enthalten wir uns einer Erörterung der Frage: ob unsere Zeit auch nur fähig sey, einen tücktigen auf Jahrhunderte hinausdauernden und den Glauben ses gründenden Satechismus zu versassen?

Benn man vor mehrern Decennien über dem Schwarzwald burd bas Breisgau, die Ortenau binab, in die diesseitige Pfalz reifte, fo mochte man fich, wie wir es in ber Schweiz mahrgenommen baben, der vielen Rreuge, Rapellen, Bildhauschen freuen, die am Wege fign den, oder von den Boben berabichauten. Jest ift diefes alles andet geworden, Rreuge, Ravellen, Bilbhauschen find auf dem Schwars wald größtentheils verschwunden. Ja maren fie's nur vollends, for berten nur nicht die Trummer auf zu Bergleichungen zwischen ebemals und jest! Dan fieht noch Spuren vormaliger Rreuze, aber vermo bert, vom Bind ichief gedrudt, etwa der eine Urm, mohl beide ge: brochen, verwittert, heruntergefallen, und niemand in der holgreichen Gegend icheint an die Wiederherstellung ju denten, das Solg giebt ja Roblen und über bas Rreuzeszeichen hat fich der Aufgeklarte langft binmeggefest. Das Dach des Rapellchens, des Bilbhauschens ift durch. Uchert, die Biegel hangen durcheinander, wie wenn es feinen Eribut gur Begrundung des Juliusthrones hatte geben muffen, das Gemauer ift gerfallen, die Bilder find verblichen oder verftummelt, der Boden If ju einer Sammelftatte des Unrathes geworden, niemand tommt es ju Sinne die haflichen Ueberbleibsel aus dem Wege ju raumen, gleich als follten fie dem Banderer verfunden: Ctaune über die rafchen Sorte fcritte unseres Beitalters! Es ift mabr, wenn man an die Beraftrage kommt, fo findet man bie und ba noch febr ichone fteinere Rreuze an ben Deerwegen; aber ift auch da eines jusammengefturgt, fo lagt man es liegen, und niemand nimmt fich die Dube es wieder aufgurichten ; oder es erinnert ein ubrig gebliebenes Poftament an Dasjenige, mas es einft

su tragen hatte, aber schwerlich je wieder darauf geset werden wird. Die meisten dieser Kreuze tragen Inschriften, welche den Namen des Mannes oder der Gheleute angeben, die diese Zeugnisse ihrer Froms migkeit aufgestellt haben, zugleich mit der Jahreszahl, wann solches geschah. Und wie sorgkältig wir auch im Borüberziehen auf diese Zahe Ien geschaut haben, so konnten wir nicht eine einzige entdecken, welche das laufende Jahrhundert angezeigt hatte. Konnte man hieraus nicht Beiträge zur Statistik der Pietat schöpfen?

Wie anders wieder auf dem Lande jenseits des Rheins? Dort bat ber Revolutions : Fanatismus alle fichtbaren Beichen Des Chriftenthums gerftort; man fiebt baber in den Dorfern meiftens neue, raume liche, reinliche Rirchen; wiewohl beren Bauart, wenn man fie mit berjenigen der alten Botteshaufer vergleicht, wie fie oft felbft in den Dore fern gesehen merden, ju der Frage veranlaffen konnte: ob uns nicht Die Runft, Rirchen gu bauen, abhanden gefommen fepe? Aber an den Dorfern jenfeits des Rheins fieht man wieder das Beichen des Beile fic erheben mit allem dem, freilich oft grellen und überladenen Schmud. in welchem die Ginfalt frommer gandleute den untruglichen Daafiftab thres driftlichen Ginnes aufftellen ju tonnen mabnt. Dier geben bie Jahreszahlen nicht über das Jahr 1815 hinauf, und es mag ebenfo. wohl ber vereinte Bille einer Gemeinde ein foldes Rreug errichtet has ben, alebann auch wieder berjenige ber Gingelnen. Immerbin aber beweisen biefe Rreuge, daß die Bewohner des Landes fich nicht fcha: men, bemfelben diefes drifttatholifche Geprage aufgudruden; ja es mochte einen manchmal bedunten, ale mare hiefur unter Nachbargemeinden ein frommer Betteifer ermacht.

Als zu Anfang diese Jahrhunderts die Kriegsknechte abermass um die Kleider des herrn gewürselt haben, beeilte sich jeder das, mas sein Wurf ihm jügewiesen, so schnell als möglich an aller Gattung Juden und Sellner zu vertrödeln. Es schien, als ob sie sich surcheten, der Spolirte möchte wieder heraustreten aus der Grüft, in der so gur manche Ihn selbst gebannt hofften, und das Seine zurücksordern. Aber deffen, was zu Betried und Erwerd das Werthe loselte, der Steine, die hinfort stumme Zeugen der Gewalthat was ren, — der Kirchen, die man ihrer Priester, ihres Besties, des täge lichen Dienstes, zu dem sie sonst offen stunden; beraubt hatte, konnte man sich so leicht und so schnell nicht entschagen. Und dennoch war man nicht herzhaft genug, dieselben hinwegzuräumen; denn der Salzul, aufgerichtete Mauern möchten dem Aerar doch noch mehr eindringen, als loses Baumaterial, hielt mit gewaltiger Wucht jedes Gesuhl

für Schicklichkeit darnieder; bochftens konnte man fich entschliefen, it nen munderwerth aufgeführten Thurm an einen rothen Taubenichis gu vertaufchen, wenn die Berechnung einen Gewinn an den Wertfluden und durch die verminderte Baulaft auswies, wie an der Rirche des be ruhmten Rloftes Salem geschah. Wozu jene Raume, in welchen viel leicht mabrend des Laufes mancher Jahrhunderte Taufende Troff oc funden, Taufende vor dem Emigen fich gebeugt, Taufende das Brid des Lebens empfangen hatten, hinfort dienen follten, bas Bonnte ben Cameralvolt gleichgultig fenn, wenn nur einige Gilberlinge mehr de raus ju erlofen maren. Go feben wir das vormalige Gottesbaus in einen Pferdestall vermandelt, in Freiburg die Rirche gur Schaubibm geworden, in Beidelberg jur großen Bierftube umgeftaltet, aus mel der ftatt der Lobgefange die Burichenlieder der Commerichbruder er schallen; und in Sandschuchheim fo eben eine zum Tangboben metamor phosiren. hunderte mogen vorübergeben und bier nur Manern mb gewolbte Fenfter und eine Form feben, die urfprunglich einen ander. jest aber entbehrlich gewordenen 3med verrath, aber daß Schriba Diefes nicht der einzige fen, welchen bei folchem Unblick wehmutbie Gefühle anwandelten, mochte er gur Ehre feiner Beitgenoffen nicht gerne bezweifeln.

Ueber den Kniebis gelangen wir in das Bisthum Rottenburg. Sier mochte es faum beffer aussehen, als im Ergbisthum Freiburg. Bare die Sache nicht fo ernfthaft, fo konnte man kaum des Lacheint fich ermehren, menn man fo oft von beiden Seiten erklaren bort : "bei benen druben fiehts benn doch noch ichlimmer aus, als bei uns", und fomit die Leute auf den unerquidlichen Troft fich gurudziehen fiebt, im Dofitivus des minder Guten fich zu befinden, dem Nachbarn den Comvarativus beimeffen zu konnen. Much diefes Bisthum befteht aus den Parcelen mehrerer ehemaligen Sprengel, und die Berruttung, die # Unfang des gegenwartigen Jahrhunderts eintrat, in Berbindung mit dem durch den verftorbenen Ronig fur firchliche Berhaltniffe befonder ftreng angewendeten Territorialfpftem hat hier ebenfalls ihre Fruchte ge: tragen. Gind ichon in Baden die Rechte des Erzbischofs und des Dom capitels fehr beschrankt, stehen diese unter ministerieller Bormundichaft, fo ift diefes in Rottenburg noch mehr ber Sall. Dier tann bas Cavitel nicht einmal eine Situng halten ohne Bujug eines weltlichen, vom Ronige ernannten Rathes, alles muß nach Stuttgart gelangen und die eigentliche Bermaltung des Sprengels hat dort, in einer Abtheilung des Ministeriums, ihren Sit. Der Bifchof ift nicht einmal Mitglied der erften Rammer, wie doch folches in allen andern conftitutioneller

Staaten mit 3meitammer Enftem der Fall ift, sondern man hat ibm feinen Plat in der zweiten Kammer angewiesen.

Im Domcapitel herricht aber gang jene Richtung vor, welche au Unfang Diefes Jahrhunderte einen großen Theil von Deutschland unter. jochte, und von welcher man fich fur die firchlichen Angelegenheiten un: gemein viel Beil verfprach, auf das man aber noch immer martet und' mahricheinlich auch marten muß, wie die Juden auf den Meffias. Diefe Richtung laft fich baraus entnehmen, daß man im Unfang der Irrungen des Ronigs von Preugen mit dem Ergbischof von Roln Mitalieber des Rapitels außern borte: ber Ronig habe in Bezug auf Die: fen Pralaten feinesmege ben rechten Weg eingeschlagen; er hatte ben: felben in einen Bagen verpackt nach Rom fuhren und dem Papft follen übergeben laffen, mit den Borten: "Beiliger Bater! bier haft Du Deinen gehorsamen Cohn"! Es liegt überhaupt etwas Bezeichnenbes fur unfere Beit darin, daß man etwa einmal in Burtemberg protestantifche Officiere gegen katholifche Beiftliche die Parthei des Erzbischofs von Roln nehmen borte. Jenes mag nicht gerade gegen Clemens Augusts Derfon gegangen fenn, fondern überhaupt gegen die Stellung, Die er einnimmt, und beweift vorzugeweise, wie der Geift der Unterordnung un: ferem Beitalter fremd geworden ift. Indeg wird aber auch dafur geforgt, daß jene Richtung des Domcapitels fich fo leicht nicht verliere; benn man traut feinen Ohren faum, wenn man bort, daß bem allgemein verehrten Professor Biricher, der jest die Bierde und Soffnung der Universitat Freiburg ift, bei einer Domberrenmahl durch ben tas tholifden Rirchenrath in Stuttgart die Erclusive gegeben morden fen.

Es ist eigene Sucht unserer Zeit über eine Alles Regulative aufstellen, jede Erscheinung des Lebens in, Normen bannen, und gefaßten Theorien zu lieb durchweg Alles gleich machen zu wollen, während andererseits die Tendenz vorwaltet, jeder Beschränkung sich zu entziehen. Bon dies ser Sucht oder Lust fühlte sich auch das Ordinariat in Rottenburg bez sallen. Es fand für gut, eine Sonns und Festtags-Ordnung \*) herausz zugeben, worin denn sorgfältig alles weggeschnitten und dem Bolt entz zogen wird, was einmal vor den Augen mancher herren unserer Zeit keine Gnade sindet, wie Processionen, Litaneien und dergleichen. Alles soll so unisorm werden, wie möglich; jede besondere Aeußerung eines kirchlichen Lebens dem beliebten Beseitigungsspstem zum Opfer ges

<sup>\*)</sup> Wir werden in einem der nächftolgenden hefte eine eigene Belenchtung diefes firchlichen Actenftudes geben, das wir uns nicht ohne Schwierigteit verschafft haben. Unm. der Redaction.

bracht werden. Sollte man wohl glauben, daß bereits ein paar Gemeinden gegen bas von dem katholischen Ordinariat erlaffene Regula: tiv bei dem protestantischen Ronig petitionirt und bei bemfelben Recht erhalten haben? Und dennoch verhalt fiche fo, obgleich es wie Came Flingt. Ueberhaupt ift diefes Abschaffen, Wegraumen, Befchranken ein eigener Drang vieler Leute, aber mas wird abgeschafft, weggeraumt, beschränkt? Einzig mas mit der Kirche in Berbindung fteht, andere wird geduldet, gefcont, neu hinzugefügt und man magt tein Wort tage: gen ju erheben. Man fpricht von Digbrauchen, Ungebuhrlichkeiten, Beit verluft. Aber follte unter den hunderten und hunderten, Die einen Feintag begeben, nicht auch dieser oder jener feinen Segen davon tragen? Und wenn der Nachmittag nicht immer aufs zwedmaßigfte zugebracht wird, ifts denn nicht beffer, der Bormittag werde doch noch dem Diennfte tet Sobern gewidmet? denn in dem Maafe, in welchem feit Ende det vorigen Jahrhunderts die firchlichen Festtage vermindert murden, habm fich Jahrmartte, allerlei weltliche Luftbarteiten vermehrt und ber 3m fammenlauf bei dergleichen Beranlaffungen nimmt immer mehr zu; mit hin ifte weit davon , daß jener angebliche Zeitverluft vermieden werde.

Aber in Burtemberg ift man nicht ohne hoffnung einer beffem Bukunft. Manche der jungern Geiftlichen ahnen, daß das frubere Be: ftreben der Rirche nicht jum Frommen gereichen konne; daß fie Bauleute des geiftlichen Tempels fenn follen, Auflofung, Berfetung und Bertrennung aber nicht bauen genannt werden tonne? Die Ramen Dib: ler, hirscher und Drey find leuchtende Namen, ihr Wirken an der Uni: versitat Tubingen fann nicht erfolglos geblieben fenn. Sat auch ter erfte diese Sochichule icon fruber, der andere fpater verlaffen und bin dern den dritten Eorperliche Gebrechen, alles dasjenige gu leiften, mas, da er von diesem erlauchten Triumvirat einzig dort geblieben ift, mohl fo nothwendig mare und er auch gerne leiften murde, fo feblt es nicht an jungen Mannern, welche in die Fufftapfen fo ausgezeichneter Bor: ganger treten werden. Unter diefen darf die fatholifche Facultat gu den ausgezeichnetsten, auf welche fie die besten hoffnungen fegen mag, den Professor Befele gablen, der icon durch einige tuchtige literarifche Ar: beiten ju der Ueberzeugung berechtigt, daß in ihm eine Bierde der Uni: versitat beranmachse.

Budem besteht hier für die angehenden Geistlichen eine sweckmäßige Institution, zweckmäßig schon in formeller Beziehung, noch zweckmäßiger, wenn zugleich auf Lehrer Rücksicht genommen wird, welche derzieben den rechten Geist einzuhauchen wissen, — das Wilhelmstift, ein Convict für die Studirenden; derzleichen Unstalten find für

kunftige katholische Geistliche dem ganz freigegebenen und unbeaufsichtigten Universitätsleben weit vorzuziehen. Die jungen Leute mussen sich bei solchem Zusammenleben an größere Punktlichkeit gewöhnen; dasselbe kann nicht bestehen, ohne daß nicht eine gewisse Zucht gehand, habt wurde, sie kommen weniger in den Fall, nach eigenem Geluste Alles mitmachen zu wollen und sich dahinreißen zu lassen; unter milden Formen werden sie doch gewöhnt, minder Passendes sich zu versagen, von dem Strudel allzuweitgehender Verguügungen ferne zu bleiben, und jene Tugenden der Genügsamkeit, der Einsacheit, einer bemessenen Zuruckzgezogenheit weniger als kunftige Burden zu betrachten, denen man sich bestmöglich zu entziehen suchen musse, die solches zulest zum Entzgezeichten fortreißt.

Bei Ulm treten wir in das Konigreich Bapern über, unter deffen erleuchtetem und fur alles Gute raftlos wirkendem Konige, die kirchlichen Berhaltniffe einen geregelten, ihrem Wefen und Zwecke entsprechenden Gang nehmen.

## XLIV.

### Literatur.

Bum preußischen Rirchenrecht.

Wir haben vor mehreren Monaten ein unpartheilsches Urtheil über die "Beiträge zur Kirchengeschichte des igten Jahrhunderts" in diesen Blättern niedergelegt. — Seitdem ist uns eine andere Schrift, unter dem Titel:

Bum preußischen Rirchenrecht. Eine zeitgemäße Monographie. Schaffhausen, hurtersche Buchhandlung 1838.

ju Gesicht gekommen, die ein Factum behandelt, welches in hinsicht des Gewichts der darin liegenden Anklage die kuhnften Beschuldigungen bes rothen Buches hinter fich läßt. — Noch

unerfreulicher, als die Klage selbst, durfte es den Betheiligten sen, daß diese Monographie, den "Beiträgen" in Form und Handhabung der Gedanken durchans unähnlich und mit Meisterschaft redigirt, auch nicht eine Sylbe enthält, die dem bosen Willen Gelegenheit bote, sie als Schmähung der Maje stät oder revolutionären Aufruf zu deuten. — Sie sagt kin Wort, das nicht mit urkundlichen Belegen streng gerechtsetigt wäre, keines, das sich nicht als nothwendiges und unabweisliches Corrolar aus den zahlreichen, wortlich abgedruckten Actenstücken ergäbe. Rein unnüger beclamatorischer Schwall, keine Abschweifung, kein der Sache fremder Ausfall stört den Eindruck der zentnerschweren, nackten, beurkundeten Thatsachen.

Gegen biefe Polemit verfangen bie gewöhnlichen Bebelft nicht.

"Die Schrift", sagt bie Vorrede, "welche wir hiermit ber Deffentlichkeit übergeben, ist zwar eine Monographie und bewegt sich eigenthümlich nur in einem sehr beschränkten Theile ber beutschen Lande. Da sie aber ein überaus interessante Drama bildet durch den darin besprochenen Gegenstand, welcher mit den zahlreichen, merkwürdigen Urkunden, die sie mit theilt, ein höchst pikantes Ganzes darbietet; da es sich überbies von Grundsätzen handelt; da ferner diese Schrift eine merkwürdige Politik und Handlungsweise darlegt, so dürste sie auf ein zahlreiches Publikum Anspruch machen und in allen Rreisen geneigte Leser sinden".

"Sie sollte schon Michaelismesse 1837 erscheinen; die Borsehung scheint aber absichtlich hindernisse herbeigeführt zu haben, bamit ihr Auftreten gerade in die neuerlichen, wichtigen, kirchlichen Greignisse am Niederrhein hineingezogen werde, und solcher Weise zur Beurtheilung dieser betrübenden Erscheinungen einen richtigen Maasstab liefern, und überhaupt klarend Licht in einige absichtlich verbreitete Schatten werfen möge".

"Um die von une aufgestellten Grundfage und angestell:

ten Betrachtungen werden sich die Gegner wenig bekummern; denn was hier gesagt wird, ift wohl in anderer Form und Weise schon oft wiederholt worden, und man hat selbst es sich vielleicht im Stillen des Herzens nicht hehl gehalten; desto unangenehmer dagegen werden die hier mitgetheilten Actenstücke seyn, weil hier sich nichts leugnen, ignoriren, commentiren, reserviren läßt, da fast jede Urkunde eine seurige Zunge ist \*):

"Unsere Mittheilungen sollen kein Oel ind Feuer gießen; sondern Manner, sonst von hoher Einsicht, welche jest mehr als je das Bedürfniß der Eintracht und Ruhe fühlen muffen, bis in das tiefste Mark ihrer Seele überzeugen, daß ihr bisheriges System nur geeignet war, die Gemüther zu beunruhigen".

Der Thatbestand des Vorganges, der zu dieser Schrift Verans lassung gegeben, ist aber folgender: Die Dreifaltigkeitektirz de zu Trier, welche ehemals dem Jesuiten-Collegium gehörte und nach Ausbedung dieses Ordens von dem Churfürsten Clemens Wenzeslaus dem Seminarium zugetheilt wurde, diente während der französischen Revolution als Decadentempel, und kam unter Napoleon wieder an ihre Bestimmung zurück; und während der ganzen Zeit der französischen Occupation des linken Rheinsusers blieb sie unbestritten Seminariums und Gymnasialkirche. Dem französischen Fiekus siel es nicht ein, auf dieselbe Anssprüche zu machen. — Das Eigenthum des Seminariums an der in Rede stehenden Kirche ist mit urkundlichen Beweisen dargethan, die jedes Gericht im christlichen Europa als vollgülztig anerkennen muß. Dieß bestreiten wollen, heißt jedes geistliche wie weltsiche Eigenthum in den Rheinprovinzen in Frage stellen.

Unter ber preußischen Regierung murde zuerft bloß ber Mitgebrauch einer Rirche zu Trier und vorzugeweise ber

<sup>\*)</sup> Wir verweisen in Betreff diefer Stelle auf das Buch felbft.

Seminariumskirche nach Gaftrecht begehrt, bis eine neue "evangelische" Rirche erbaut oder die Marientirche zum prote stantischen Gottesbienste murbe eingerichtet fenn. - Auch barüber liegen eine große Angabl ichriftlicher Beweise vor. Gine sogenannte gemischte Commission verlangte im Sabre 1818 gan Conn : und Resttagen nur zwei Stunden Morgens und amei Stunden Nachmittags zur Abhaltung bes protestantischen Gottesbienstes", weil bei Ginführung bes Simultaneums in gedachter Rirche "den geiftlichen Exercitien und bem übrigen katholischen Gottesbienste Beit genug verbleibe obne geftort zu werden". - Gbenfo fagte ber damalige konigl. preufische Regierungeprasibent von Gartner am 9. August 1817 in einer an die Mitglieder des Stadtmagistrates gehaltenen, außerst gefühlvollen Rede \*): "Bewilligen Gie ein ft meilen eine von denen dem Dom junachft gelegenen Rirchen für ben Gottesbienft ber Garnison und ber protestantischen Gemeinbe, fo lange bis für biefen 3med eine andere Rirche bergestellt und gebaut ift." Noch bestimmter find bie Meufferungen bes herrn Minister von Altenstein in feinem Schreiben vom 15. December 1817. "Meine Absicht ift, bei Er. Majestät dem König barauf anzutragen, ben "Evange lischen" eine eigene Rirche seb burch Reubau ober Ginrich: tung der nachststehenden Maximinitirche zu verschaffen". Gbenberfelbe fagt: "Es muß ber Mitgebrauch einer katholifden Rirche dafiger Ctabt .... auf fo lange gaftweise gestattet werben, bis für eine protestantische Rirche geforgt ift..... "Diefer Mitgebrauch, nach Gaftrecht, lagt Gigen: thum und Civilbefit der fatholifchen Gemeine un: Dag unter biefer Bedingung ber veränbert.... Mitgebrauch einer katholischen Rirche geftattet werben tonne, ift außer 3meifel". Und in befonderer Beziehung auf die Seminariumskirche heißt es:

<sup>\*)</sup> Sie verbient S. 27 u. f. der in Rebe ftehenden Schrift nach: gelefen zu werden.

".... so wie ich auch genehmige und verfüge, daß Ihnen in Betreff bes den Katholiken vorbehaltenen Gigenthums und Civilbesipes, wie auch wegen des Mitgebrauches... be= ruhigende Erklärung gegeben werde".

Nachdem der herr General-Vicar Cordel mehrere freie Rirchen ohne Erfolg angeboten, weil die Regierung auf einer bereits eingerichteten Rirche bestand, und er zulest feine Grunde angegeben hatte, weswegen er Bedenken tragen muffe, bagu formlich feine Ginwilligung ju geben, murbe diefer Mit= gebrauch ber "evangelischen" Gemeinde an ber Seminarfirche burch einen Erlag des Minifters von Altenftein vom 12. Tebruar 1818 in ber Weise verfügt: "Dag einstweilen und fo lange (??) bis entweder die Maximinsfirche eingerichtet, ober eine protestantische Rirche erbaut fen, das Schiff, die Dr= gel und die Glocken der Seminariumskirche an allen Sonn= und evangelischen Festtagen mit Ausnahme bes Charfreitags, in ben Stunden von Q1 bis 12 Uhr murbe in Unspruch ge= nommen, und usu facti occupirt werden .... Chor und Al= tar follen dem katholischen Gottesbienfte ausschließlich vorbe= halten bleiben".

Nachdem diese factische Occupation erreicht war, verlangte der Regierungspräsident Delius, der katholische Gotstesdienst solle eine halbe Stunde vor dem Eintritt der Protestanten, die eine halbe Stunde zu frühe sich einfanden, beendigt seyn. Auch sollte mährend des "evangelischen" Gottesdienstes Niemanden der Zutritt zu dem, den Katholiken ausschließlich vorbehaltenen Shor und zu den Emporbühnen des Shors gestattet werden, und durch eine Berfügung des Ministers von Altenstein, der fünf Monate früher nur die Morgenstunden von 9½ bis 12 Uhr in Anspruch genommen, ward unterm 27. Juli 1818 verordnet: der "evangeslische" Gottesdienst solle auch des Nachmittags die Stunden von 1 bis 3 einnehmen; ferner sollten vom Shor, der von demselben Minister den Katholiken ausschließlich reser-

virt worden, die Seitenhallen abgerissen und den Protestaten zugewiesen werden. Endlich befahl am 20. August 1818 eine Verordnung der königl. Regierung, Vorhänge und Absonderungsverschläge sollten vom Chor weggenommen, wie auch die den Katholiken reservirte Chorthure den Protestanten geöffnet werden.

Während dieser Proceduren mar die königliche Regie rung in Trier auf ben Gedanken gekommen ober es mar, wie unfere Quelle fagt, fcon von Unbeginn ibr Gebanke, daß die Seminariumskirche Staatseigenthum feb. - . Sie feste eine Commission nieder, um biese Fra ge naber zu prufen und darüber ihr Gutachten zu erflat ten. Letteres fiel jum Nachtheil bes Geminariums aus; und auf den Grund dieses Gutachtens, ohne die geiftliche Beborde barüber ju vernehmen, murde nun , Er. Majestät dem Rönige vorgestellt, daß Allerhöchstdiefelben be fugt feben, über die Seminariumefirche, weil fie bem Stagte gebore, frei zu verfügen; worauf bann die Allerhochfte Cabinete = Ordre vom 15. Februar 1810 erfolgte, welche lautet: "Ich will, daß die vormalige Jesuiten= jest Cemina riumefirche zum evangelischen Gottesbienfte ausschließ: lich bestimmt fenn foll".

Ratholischer Seits ließ man nun zwar rechtliche Deductionen barüber entwerfen: daß Se. Majestät unrichtig informirt worden, indem die in Rede stehende Rirche nach den einschlägigen Decreten unwiderrustliches Eigenthum des Seminars sep; allein diese Deductionen scheinen nicht an Se. Majestät den König gekommen zu sehn, — wenigstens muß man dieses nach dem Geschehenen unterstellen.

Einige Jahre nach bem Antritt bes Bisthums Trier knupfte ber Br. Bischof von hommer ben abgebrochenen Faben wieber an, und sollicitirte zuerst im Allgemeinen um eine Rirche für das Seminar, dann aber um die Zuruckgabe ber Seminariumskirche beim Ministerium der Geistlichen = Unterrichts-

und Medicinalangelegenheiten, und wies zugleich bas Gigen= thumsrecht bes Seminars an jener Kirche nach. Das Ronigliche Ministerium referibirte Anfange ausweichend, weil wegen des Ausbruche ber Revolution in den Riederlanden nicht ber gunftige Zeitpunkt fen, jene Angelegenheit zu betreiben; stellte jedoch später dem Beren Bischof anheim, die, den frage lichen Gegenstand betreffende, Bitte unmittelbar zu den Fugen bes Thrones niederzulegen. Diefes geschah unter Unlage eis ner ausführlichen Deduction bes Gigenthumsrechtes bes Geminare an ber Seminariumefirche. Allein Se. Majestät gerubten bierauf in einem Allerhöchsten Cabinetoschreiben vom 1. Cept. 1832 ju ermidern, daß Allerhöchstdieselben die ebemalige Jesuitenkirche ju Trier für ben Gottesbienst ber evangelischen Gemeinde erft alebann überwiesen hatten, ale Allerhöchst Ihnen durch die Verwaltungebehörde die Grunde vorgelegt worden, welche Allerhöchstfie berechtigten, über jene Rirche zu verfügen.

Nach dieser abschlägigen Cabinetsordre suchte ber bochselige herr Bischof es dahin zu bringen, daß eine neue Seminariumskirche gebant würde; allein dieser Bersuch scheiterte schon beswegen, weil kein geeigneter Bauplat auszumitteln war, und ebenso misslang ber Plan durch Abtretung einer Pfarrkirche an die "evangelische" Gemeinde die Seminariumskirche wieder zuruck zu erhalten.

Die betreffende konigl. Cabinetsordre fagt bei diefer Gelegenheit:

"Die Stadtbehörde und bie Burgerschaft hat die Gangolfs"firche bargeboten, welche bei ber fur die Jesuitenfirche von "mir getroffenen Wahl ber fatholischen Gemeinde verbleiben".

Dagegen erklärte ber Stadtrath am 7. Nov. 1833;

"Aus dem freiwilligen Unerbieten einer nicht unbedingt noths "wendigen Kirche wollen Em. Majestät nicht die Berpfliche "tung jur hingebung einer andern Kirche abgeleitet mif"sen, die unentbehrlich und unerseylich ift".

Der hochwürdigste herr Bischof wandte sich nun abermals unterm 2. Sept. 1834 und 18. Januar 1835 an Se. Maje stät den König mit der unterthänigsten Bitte, daß Allerhöchsteieselben geruhen möchten, die Seminariumskirche ihrer früsbern Bestimmung zurückzugeben, und für die "evangelische" Gemeinde eine neue Kirche bauen zu lassen; allein es erfolzten hierauf zwei abschlägige Cabinetsschreiben vom 28. September 1834 und vom 7. Februar 1835.

Dieß ist ein kurzer Ueberblick der Geschichte einer usu fach geschehenen Erwerbung der Jesuitenkirche zu Trier, begonnen im J. 1818 und 1819 und fortgesetht die auf diese Stunde. Das Verfahren in diesem einzelnen Falle aber ist, wie der Verkasser der Monographie richtig bemerkt, allerdings gemacht, das geeignete Maaß für die Lage der katholischen Kirche in jenen Gegenden überhaupt zu geben. Wer irgend, er sey Katholik oder Protestant, sich ein Urtheil über die kirchlichen Angelegenheiten jenes Landes erlauben will, in welchem Sinne es auch sey, — der muß diese Schrift zuvor gelesen und wohl erwogen haben.

hiernach sind unsere Leser berechtigt, auch uns nach uns serem Urtheil zu fragen. Richt, auf welcher Seite Recht oder Unrecht in dem hier gegebenen Falle liege, — denn dazu bedarf es nur der einfachen Stimme des Gewissens in der Brust jedes ehrlichen Mannes; — sondern — da Jeder sieht, wohin ein solcher Zustand der Dinge, wie er sich selbstredend in jenem Factum abschildert, über kurz oder lang führen musse, — kann nur das die Frage seyn: ob oder wie dem Unheil der Zukunft zu steuern sey?

Wir haben hierauf zunachst an unsere katholischen Glaubensgenossen ein milberndes Wort der Versöhnung, vielleicht auch des Trostes, zu richten. — Ihr seyd entrustet über das Unrecht, das der Kirche widerfahren. — Wohl! — Aber wir bitten und beschwören Euch bei der Liebe Gottes, nehmt bei Eurem Urtheil die Person des Monarchen und des Sagt Euch, wenn das Gefühl des Missmuthes und des

Schmerzes Guch übermannt: bas tann ber Bille eis nes Ronigs nicht fenn, daß alfo in feinem Lande in Recht und Gigenthum gegriffen werbe. In den Wor= ten bes Roniglichen Schreibens liegt ber Schluffel bes Rath-"Ich habe die ehemalige Jesuitenkirche zu Trier für ben Gottesbienst ber evangelischen Gemeine erft alebann überwiesen, ale Mir durch die Verwaltungebehörde die Grunde vorgelegt maren, welche Dich berechtigten, über die Rirche gu Batte Friedrich Wilhelm III. ben Borfall, ber oben ergählt mard, gefannt und durchschaut, wie er beute of= fen baliegt vor ben Augen ber Welt, - er murbe geurtheilt haben und urtheilen wie Ihr, wie wir Alle barüber urtheilen muffen. Gin Ronig kann irren und fehlen wie ein anderer fterblicher Menich, - aber eine folche Verletung des Rechts, wie die oben geschilderte, fie ift feinem Charafter, feinem innersten Wefen fremd. - Wir miffen es mohl, - burch biefe billige Erwägung wird in ber Sache und ber rechtlichen Beur= theilung bes Falles nichts geandert, - aber nachft bem Un= rechte, welches ber Rirche widerfahren, hat es uns am meiften ergriffen, ju feben: wie in der vorliegenden Ungelegenheit al= lenthalben der Name und die Person des Ronigs vorgescho= ben wird. Es ift ein Troft, fich fagen zu konnen: une ware geholfen, wenn der Ronig es mußte, - wenn er es erführe! Diefer Troft ift eine ber ftartften Schupmehren ber monarchis ichen Berfaffung in Europa.

Aber auch an eine gemisse Classe der Gegner unsere Glaubens sey uns ein freies Wort und eine Bitte gestattet. — Wenn wir nur jene Parthei des literarischen und moralischen Pöbels uns gegenüber wüsten, der heute mit wenigen, in der Menge kaum bemerkbaren Ausnahmen, das Wort für die preußische protestantische Sache gegen die Kirche führt, — wir würden sie nicht der Ansprache würdigen, da die Verufung auf ihr Gewissen keine Stätte fände. Aber wir wissen auch,

baff es unter jenen, die im Glauben von ber Rirche getrennt find, noch Andere giebt, die einen Ginn mit ben Worten Recht und Ehre verbinden. Un biefe geht unfere Rede!-Coll jener Glaube des Volkes an die Verson des Monarden und an die Wirtsamkeit ber Gerechtigkeit im Staate Giid balten in ben Beiten grauenvoller Bermirrung und fcmera Prufung, benen wir entgegengeben, - fo bilft in ber bier besprocenen Sache, wie überall, fein Bertuschen und Ber beimlichen und Verdunkeln. - Es giebt nur einen ehren vollen Ausweg; - ftrenge, gerechte, unparteiifche, öffent liche Untersuchung ber gangen Angelegenheit, wie fie in ben Urkunden vorliegt. — Sollte es fich aber andere verbalten, follten die Urtunden, auf denen die Rlage fich flunt. burch flare, gultige, rechtlich flichhaltige Beweise wiber legt werden konnen, bann wollen wir die erften febn, bie ber factischen Wahrheit, auch wenn fie auf der Seite der Gegner ber Rirche ift, unter unfern Glaubenegenoffen Berbreitung und Unerkennung verschaffen. In ber That baben wir mit Buverficht auf eine actenmäßige Entgeanung ber Schrift: "Bum preugischen Rirchenrecht" gewartet, um über beibe augleich an unfere Lefer berichten gu konnen. - Die Rlage ift feit funf Monaten erschienen und beute in den ban: ben aller Ratholiten Deutschlands. — Aber von einer Erwiberung ift une nichts bekannt geworben; die Antwort baranf ist tiefes Verstummen gewesen. Soffentlich wird es jest babei nicht fein Bewenden baben.

## XLV.

## Mifftimmung am Rheine.

(Bon einem Rheinlander.)

Es war eine Zeit, wo man an den Ufern des alten deutsichen Rheines mit heißer Sehnsucht des Augenblickes harrte, da das eiserne Joch des fremden Tyrannen gebrochen wurde. Damals eilten die Rheinlander mit offenen Armen und lautem Jubel den nahenden Befreiern entgegen und viele der Sohne unseres Landes griffen zu den Waffen, um an der Ehre des Rampfes Theil zu haben: denn wir hofften Rettung unserer Nationalität, unseres Glaubens und unseres Rechtes aus den Fesseln eines Despotismus, der Alles seinem kalten, ehrgeizigen Egoismus opferte.

Wie andere ist seitbem die Stimmung hier geworden, wie viele hoffnungen haben sich getauscht gesehen, welche Miß-stimmung hat sich, und namentlich seit dem letten Jahre, der Gemuther bemeistert!

Das Christenthum lehrt allerbings und die katholischen Priester des Rheinlandes, wie selbst ihre Feinde anerken=
nen, mahnen täglich dazu auf den Kanzeln, daß wir in allen weltlichen Dingen geduldig und ergeben seyn sollen, es gebietet Böses mit Gutem zu vergelten, und fordert Gehorsam gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit. Mögen aber die, benen die Zügel der Herrschaft anvertraut sind, auch ihrer Seits bedenken, daß das Christenthum ihnen keineswegs eine schrankenlose herrschaft der Willkühr und Gewalt einraumt, denn pergeblich rufen fie alsbann zu ihren Gunften Die Lehre der unbebingten Ergebung und Dulbung an, ift ja dies eine Lehre ber Bei liafeit, die allerding's als Gottes Gebot an Alle ergeht, der ju folgen aber nur wenige ber Berletten Rraft und Gelbstüberwinbung genug haben. Das Bolt in Maffe und im Großen wird immer bem Triebe ber menschlichen Natur gemäß bem Stoff einen Gegenstoff entgegenseben, Gewalt mit Gewalt abtreiben wollen und sich babei auf bas Recht ber Rothwehr gegen unge rechten Druck, jumal wenn er fein Beiligstes antaftet, berufen. Dieg lehrt die Geschichte aller Zeiten. Denn die Rrone bes leibenden Martyrthums mar von jeher nur ber schwer: errungene Preis Gingelner. Der berbe Bolksfinn bagegen gab immer die Stimme, die man in ben Balb rief, wieber Co ift es denn gefommen, daß wir Rheinlander uns gegenwärtig in einem Rriegszustanbe ber Bewachung, bes Miftrauens und ber Erbitterung befinden, bie fich von Beit ju Beit burch freilich fehr ju migbilligenbe Dobelausbruche Luft macht. Wer es mit Deutschland gut meint, wer die Größe der Gefahr einsieht, muß die Berblendung berer beklagen, bie einen Tag nach bem andern verftreichen laffen, ohne von einem Spftem fich loszusagen, bas uns in fo turger Beit ju folden Resultaten geführt bat. man denn nicht, was es heißt, dag die Rheinlande eine deut: fche Grangproving find, die an Belgien und Frankreich anflögt? Un Belgien, bas ein gefährliches Beispiel einer menigstens zur Zeit noch gelungenen Revolution gegeben bat, wo Niemand irgendwie fich in feinem Glauben gedrückt, beeinträchtigt ober geirrt fühlt, und wo es keinem Minifter ein: fällt, den Eltern etwas über die Religion ihrer Rinder vorzuschreiben und Chen einsegnen oder Böchnerinnen ausfegnen zu wollen. Dann an Frankreich, wo alle Partheien, wie uneinig fie auch in allem Uebrigen febn mogen, boch in bem Ginen einig find, daß ihnen bas linke Rheinufer gebore; wo eine friegerische, übergahlige, ehrgeizige Jugend dem Augenblid entgegenbrennt, ber bie Schranten öffnet, bamit fie

fich binausergießen konne, um mit ber Sahne ber Religions= freiheit ihren triumphirenden Gingug ju halten. Diefen Befahren gegenüber aber geschieht nichts, und man läßt ben Migmuth immer tiefer und tiefer fich in die Bergen einfressen. Wer aber fteht dafur, daß nicht der nachfte Morgen eine Cataftrophe berbeiführt, wo es weder Louis Philipp noch ir= gend einem Menschen ber Welt möglich ift, die wilden em= porten Wogen zu hemmen. Stehen fich nicht England und Rufland wie Rampfer mit gefreugten Rlingen und mißtrauisch jedes Buden des Auges meffend gegenüber? Benn aber ein= mal irgendwo die Flamme aufschlägt, wer ift bann noch sicher? Womit werden bann jene, benen die but ber Weftgrangen anvertraut ift, ben Sturmen entgegentreten, wie werden fie bie ben vorgeblichen Befreier begrußende Begeifterung unterdrüden konnen, wenn fie in Friedenszeiten fich genothigt feben, bie Ordnung mit gewaffneter Sand aufrecht zu erhalten. Mögen fie dief mohl bedenken und im Gefühl ihrer Berantwort= lichkeit gegen unfer gemeinsames beutsches Baterland endlich von diefer Bahn gurudtreten. Gott gebe ihnen und uns Allen ein glückseliges neues Jahr, et lux aeterna luceat nobis!

## XLVI.

### Miseelle.

Leo bat fich in feinem berüchtigten Cenbfcreiben in schmabenben Lafterworten gegen bie fatholische Rirche, infonberheit gegen beren Dogma von ber Transsubstantiation, vernehmen luffen; er bebient fich bei biefer Gelegenheit vielfach bohnend bes Ausbruckes: Die Ratholiten verehrten einen Gott in ber Buchse (Deus in pyxide). Wir erlauben une, un: fern Lefern folgende mahre Erzählung mitzutheilen: Bor meh: reren Jahren hielt fich eine angesehene protestantische Dame, eine Nordamerikanerin von Geburt, in Floreng auf. In diefe Beit fiel bas Frohnleichnamsfeft, und fie wohnte an einem Renfter ber Procession bei. Gin junger Lanbsmann jener Das me, welcher neben ihr ftanb, wendete fich mit den Worten au ihr: "Geben Gie, da tommen fie mit ihrem Gott in der Buchse" (God in the box). "Lassen Sie uns - mar die Ermiderung - fie bemitleiden, wenn fie irren. Uber, ge= rechter Gott! wie - wenn es die Bahrheit ift?!" fen Worten fiel fie auf die Rniee nieder und betete ihren des muthigen herrn und heiland an. Bur Rirche und bann nach ibrer irdifchen Beimath gurudgekehrt mar es diefe Dame, melde ben Grund gur Ueberfiedelung ber barmbergigen Schme ftern nach Nordamerika legte, die, jest bereits in großer Babl. burch ihre fromme Wirtsamteit einen großen Theil menschli= den Elendes in jenem Lande tragen und erleichtern belfen.



-

.

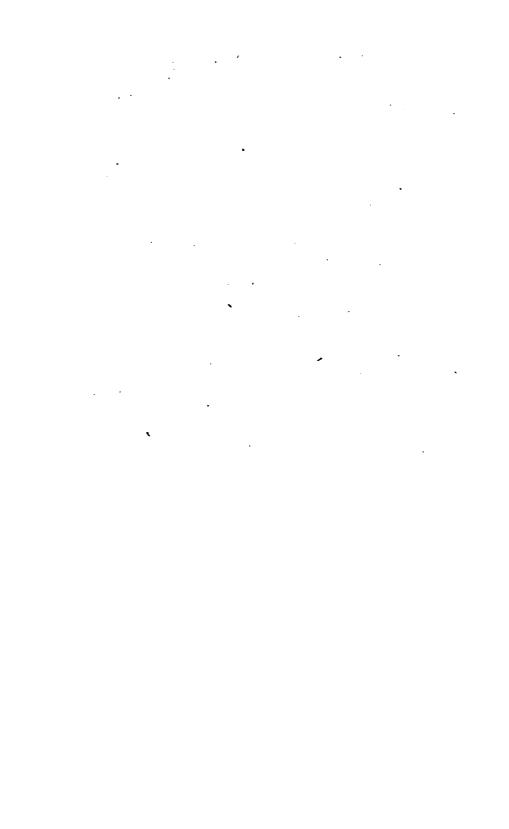



H4 V. 2 183

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

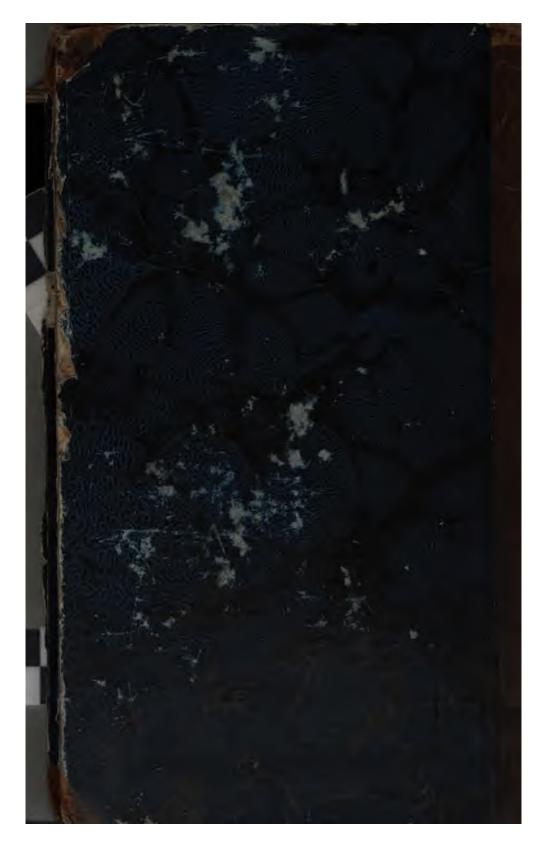